





Pivision B2903
Pection 1832
v. 14







Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Princeton Theological Seminary Library

and the property of the special specia

naphulaltos

and the same

# execulting to a thicker applied the continues and the continues and the continues are a second to the continues and the continues are a second to the contin

Salar Sa

district the state of the state of

Projetter Bour

mentioned and their many to be also been the part of the control o

ender Arbeiten Bereitstellen gestellt den Arbeiten ber den Steiner und der Arbeiten der Arbeiten

LEET JUST SEE

Charle to the County of the same to the Charles

## Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

## Vorlesungen

über die

# Geschichte der Philosophie.

Herausgegeben

von

D. Karl Ludwig Michelet.

Zweiter Band.

Οὐ χρη δὲ κατὰ τοὺς παραινοῦντας ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ὄντα οὐδὲ θνητὰ τὸν θνητὸν, ἀλλ' ἔφ' ὅσον ἐνδέχεται ἀπαθανατίζειν.

Aristoteles.

Mit Königl. Bürtembergischem, Großherzogl. Heisischem und der freien Stadt Frankfurt Privilegium gegen den Nachdruck und Nachdrucks = Berkauf.

Berlin, 1833.

Verlag von Dunder und humblot.

Georg Wilhelm Friedrich Begel's

Werke.

### Vollständige Ausgabe

durch

einen Verein von Freunden des Verewigten:

D. Ph. Marheineke, D. J. Schulze, D. Ed. Gans, D. Lp. v. Henning, D. H. Hothe, D. K. Michelet, D. F. Förster.

Bierzehnter Band.

Τάληθές ἀεὶ πλεῖστον Ισχύει λόγου. Sophocles.

Mit Königl. Würtembergischem, Großherzogl. Hessischem und der freien Stadt Franksurt Privilegium gegen den Nachdruck und Nachdrucks = Verkauf.

Berlin, 1833.

Berlag von Dunder und humblot.

e logo de distribulité medical prosé

Bellifondige Linegalic

Suid -

cincu Versin pou Franches des Americans

n gra Montellein, de La Schiller, du Ebr Gand 9 Cp v Henning, de 20 Heller, de 4 Michelen 18 Cp v Henning, de 20 Heller

Bleizebutter Band

and the supplemental and the s

the state of the s

Sanfrante e

+ Cloud of Francis and and Cantral



### Inhalt des zweiten Vandes.

# Erster Theil. Geschichte der griechischen Philosophie.

### Erster Abschnitt.

## Erste Periode. (Fortsehung.)

| Jen. |                                              |       |
|------|----------------------------------------------|-------|
| 3    | es Kapitel: Erster Periode zweite Abtheilung | 3 wei |
| 5    | hilosophie der Sophisten                     | A.    |
| 28   | Protagoras                                   |       |
| 35   | Gorgias                                      |       |
| 42   | hilosophie des Sokrates                      | В. 9  |
| 58   | Sokratische Methode                          |       |
| 70   | Princip des Guten                            |       |
|      | Schicksal des Sokrates                       |       |
| 122  |                                              |       |
|      | Philosophie der Megariker                    |       |
|      | a. Euflides                                  |       |
|      | b. Eubulides                                 |       |
|      | c. Stilpo                                    |       |
|      | Philosophie der Cyrenaiker                   | (     |
|      | a. Uristippus                                | d     |
|      | b. Theodorus                                 |       |
|      | c. Hegesias                                  |       |
|      | d. Unniceris                                 |       |
|      |                                              | £     |
|      | Philosophie der Cyniker                      | v.    |
|      | a. Untisthenes                               |       |
|      | b. Diogenes                                  |       |
| 468  | e. Svåtere Conifer                           |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dri                   | ittes Kapitel: Erster Periode dritte Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169    |
| <i>,</i> ⊕ <b>A</b> . | Philosophie des Plato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169    |
| . 4                   | 1. Dialektik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 222  |
|                       | 2. Natur = Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248    |
|                       | 3. Philosophie des Geistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269    |
| В.                    | Philosophie des Aristoteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298    |
|                       | 1. Metaphysik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 318  |
|                       | 2. Natur = Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 337    |
|                       | 3. Philosophie des Geistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                       | a. Psychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369    |
|                       | b. Praktische Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 393    |
|                       | a. Cthif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 393    |
|                       | β. Politif ···································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                       | 4. Logif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                       | Zweite Periode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Dog                   | matismus und Skepticismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 493    |
|                       | Philosophie der Stoiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 21.                   | 1. Physit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                       | 2. Logif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                       | 3. Moral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| В                     | Philosophie des Evifur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| D.                    | 1. Ranonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                       | 2. Metaphpsik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                       | 3. Physik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                       | 4. Moral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| C                     | Philosophie der Neuakademiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 0.                    | 1. Arkesilaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                       | 2. Karneades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| р                     | Philosophie der Skeptiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| , CE                  | 1. Aeltere Tropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                       | 2. Spätere Tropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                       | Difference Country of the contract of the cont | 1700   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

### Der

# Geschichte der Philosophie

erster Theil.

Griechische Philosophie.

(Fortsegung.)



### Ersten Abschnitts zweites Kapitel.

Erster Periode zweite Abtheilung: Von den Sophisten bis zu den Sokratikern.

In dieser zweiten Periode haben wir zuerst zu betrachten die Sophisten, zweitens Sokrates, und drittens die Sokratiker im näheren Sinn. Plato wird von ihnen getrennt und mit Aristosteles zusammen betrachtet. Der vovs, Zweck ist zunächst auf sehr subjektive Weise gesaßt: Was dem Menschen Zweck ist (das Sute). Bei Plato und Aristoteles ist dieß in allgemein objektiver Weise gesaßt worden, als Gattung, Idee. Der Gesdanke ist als das Princip aufgesaßt; so hat es zunächst subjekstive Erscheinung. Das Denken ist subjektive Thätigkeit; so tritt Zeitalter der subjektiven Resserion ein, Setzen des Absoluten als Subjekts. Das Princip der modernen Zeit beginnt in diesser Periode, — mit der Auslösung Griechenlands im peloponnessischen Kriege.

Da im vors des Anaxagoras, als der noch ganz formellen sich selbst bestimmenden Thätigkeit, die Bestimmtheit noch ganz unbestimmt ist — die Bestimmung ist selbst ganz allgemein, abstrakt, damit haben wir noch durchaus keinen Inhalt —: so ist das unmittelbare Bedürsniß, der allgemeine Standpunkt das Fortgehen zu einem Inhalte. Was ist der absolut allgemeine Inhalt, den sich das abstrakte Denken, als sich bestimmende Thätigkeit, giebt? Und dieß ist das wirkliche Bestimmen, was hier beginnt. Dem unbefangenen Denken der älteren Philoso=

phen, deren allgemeine Gedanken wir gesehen haben, steht jest das Bewußtsehn gegenüber. Das Subjekt, wenn es über Gott, über das Absolute reflektirt, producirt Gedanken, hat diesen In= halt vor sich; aber das Weitere ist, daß dieß nicht das Ganze ift, was hier vorhanden ift, — das Zweite ift das denkende Subjekt, daß zur Totalität des Objektiven wesentlich auch die Subjektivität des Denkens gehört. Diese Subjektivität hat nä= her die Bestimmung, daß sie die unendliche, sich auf sich bezie= hende Form ift; diese reine Thätigkeit, das Bestimmen über= haupt, das Allgemeine mit dieser Form erhält so Bestimmun= gen, einen Inhalt, — und die wesentliche Frage ist hier nach den Inhaltsbestimmungen. Die andere Seite der Subjektivität ift, daß das Subjekt dieß Denken, dieß Segende ift, - und das Bewußtsenn hat darauf zu reslektiren; — es ist darin eine Rückfehr des Geistes aus der Objektivität in sich selbst. Das Denken vertieft sich zuerst in den Gegenstand; aber es hat, so wie der volls des Anaragoras, noch keinen Inhalt, indem dieser auf der anderen Seite steht. Mit der Rückkehr des Denkens, als dem Bewußtseyn, daß das Subjekt das Denkende ift, ift verbunden die andere Seite, daß es ihm darum zu thun ift, sich einen wesentlichen absoluten Inhalt zu gewinnen. Dieser Inhalt kann, abstrakt genommen, ein doppelter sehn. Das Ich, als das Bestimmende, ist in Anschung der Form der Bestimmung das Wesentliche: so ist erstens der Inhalt Ich selbst, das Mei= nige, ich habe diese Interessen, und mache sie zum Inhalte; und zweitens der Inhalt wird bestimmt als das ganz Allge= 11m diese zwei Gesichtspunkte handelt es sich: Wie die Bestimmung des Anundfürsichsehenden zu fassen ift, und wie es dabei in unmittelbarer Beziehung auf das Ich als Denkendes ist. Beim Philosophiren kommt es überhaupt darauf an, was der Gegenstand, Inhalt des Gedachten ist, — und daß das Ich das Segende ist; und obgleich ich so seige, so ist doch das Gefeste objektiv, an und für fich fenend. Bleibt man dabei fteben, daß

Ich das Setzende ist, so ist es der schlechte Idealismus der most dernen Zeit. In früherer Zeit hat man gedacht und ist nicht dabei stehen geblieben, daß das Gedachte darum schlecht ist, weil ich es setze, weit es ein Subjektives ist.

Hratiker, insofern diese den Inhalt, wie er sich in Sokrates bestimmt hat, näher aufgefaßt haben, aber in unmittelbarem Zusfammenhange mit ihm.

#### A. Die Sophisten.

Der Begriff, den die Vernunft im Anaxagoras als das Wesen gefunden, ist das einfache Negative, in welches alle Bestimmtheit, alles Sepende und Einzelne sich verfinkt. Vor dem Begriffe fann nichts bestehen; er ift eben das prädikatlose Abfolute, ihm ift schlechthin Alles nur Moment; für ihn giebt es, um sich so auszudrücken, nichts Niet = und Nagelfestes. Eben der Begriff ist dieß fließende Uebergehen Seraklits, dieß Bewegen, - diese Raufticität, der nichts widerstehen kann. Der Be= griff also, der fich fetbst finder, findet sich als die absolute Macht, welcher Alkes verschwindet; — und jetzt werden alle Dinge, alles Bestehen, alles für fest Gehaltene slüffig. Dieß Teste — fen es nun eine Testigkeit bes Senns, oder Testigkeit von bestimmten Begriffen, Grundfägen, Sitten, Gefegen - gerath in Schwan= ten und verliert feinen Salt. Grundfätze u. f. f. gehören felbst dem Begriffe, find als Allgemeines gesetzt; aber die Allgemein= heit ist nur ihre Form, der Inhalt, den sie haben, geräth, als etwas Bestimmtes, in Bewegung.

Diese Bewegung sehen wir in den sogenannten Sophisten werden, die uns hier zuerst begegnen. Den Namen sogisval gaben sie sich selbst, als Lehrer der Weisheit, die weise machen können (sogisziv). Die Sophisten sind gerade das Gegentheil von unserer Gelehrsamkeit, welche nur auf Kenntnisse geht und aussucht, was ist und was gewesen ist, — eine Masse empiris

schen Stoffs, wo die Entdeckung einer neuen Gestalt, eines neuen Wurms oder sonstigen Ungeziesers und Geschmeißes für ein grosses Glück gehalten wird. Unsere gelehrten Prosessoren sind inssofern viel unschuldiger als die Sophisten; um diese Unschuld giebt aber die Philosophie nichts.

Was das Verhältniß der Sophisten zur gemeinen Vorstels lung betrifft, so sind sie beim gesunden Menschenverstande ebenso verschriech als bei der Moralität:  $\alpha$ ) ihrer theoretischen Lehre wegen, als seh es ein Unsinn, daß nichts existire;  $\beta$ ) in Anse-hung des Praktischen, — alle Grundsäße und Seseße umzusstoßen.

Vor's Erste darf nicht bei diesem Taumel der Bewegung aller Dinge bloß nach ihrer negativen Seite stehen geblieben werden; aber die Ruhe, worein sie übergeht, ift nicht wieder das in feiner Testigkeit Wiederherstellen des Bewegten, fo daß am Ende daffelbe herauskäme, und fie nur ein überflüffiges Gethue Aber die Sophistik der gemeinen Vorstellung, die ohne wäre. die Bildung des Gedankens und ohne Wissenschaft ist, ist eben die, daß ihr ihre Bestimmtheiten, als solche, für an und für fich sehende Wesen, und eine Menge Lebensregeln, Erfahrungs= fäte, Grundfäte u. f. f. als absolut feste Wahrheiten gelten. Der Geift felbst ift die Einheit dieser vielerlei Wahrheiten; in ihm sind alle diese bornirten Wahrheiten nur als aufgehoben vorhanden, nur als relative Wahrheiten erkannt, — oder mit ihrer Schranke, in ihrer Begrenzung, nicht als an sich sepende vorhanden. Diese Wahrheiten sind dem gemeinen Verstande in der That selbst nicht mehr. Der gemeine Verstand läßt ein an= der Mal auch vor dem Bewußtsehn das Gegentheil gelten und behauptet es selbst; oder weiß auch nicht, daß er unmittelbar das Segentheil von dem fagt, was er meint, — sein Ausdruck nur ein Ausdruck des Widerspruchs ift. In seinen Handlungen überhaupt, nicht im schlechten Sandeln, bricht er diese seine Maximen, feine Grundfäße; und wenn er ein vernünftiges Le=

ben führt, so ist es eigentlich nur eine beständige Inkonsequenz, das Gutmachen einer bornirten Handlungsmaxime durch Abbruch von der anderen. Und z. B. ein welterfahrener gebildeter Staats= mann ift, der eine Mitte zu treffen weiß, praktischen Verstand hat; d. h. der nach dem ganzen Umfange des vorliegenden Kalls handelt, nicht nach Giner Seite desselben (Gine Seite fpricht Eine Maxime aus). Wer, wo es sen, nach Einer Maxime handelt, heißt ein Pedant; und verdirbt fich und Andern die Sache. Im Gemeinsten ist dieß ebenso. 3. B. "es ist wahr, daß die Dinge, die ich sehe, sind, ich glaube an ihre Realität," so fagt leicht Jeder; allein es ist in der That nicht wahr, daß er an ihre Realität glaubt, fondern das Gegentheil. Er ift und trinkt sie, d. h. er ist überzeugt, daß diese Dinge nicht an sich sind, daß ihr Sehn keine Festigkeit, kein Wefen hat. Der gemeine Verstand ift in seinem Handeln also besser, als er denkt. Sein handelndes Wesen ist der ganze Geist, aber als Geist ist er sich seiner nicht bewußt: sondern was er sich bewußt wird, sind solche Gesete, Regeln, allgemeine Säte, die ihm im Bewußtsehn für wahr gelten; und im Sandeln widerlegt er felbst die Bornirtheit feines Verstandes. Aber dieß Bewußtsehn spricht folches be= stimmte Sehn und das Sehn überhaupt als absolutes Wesen aus; und heißt dieß fein Bewußtsehn, feinen Verstand. Wenn der Begriff sich gegen diesen Reichthum, den es an Wahrheit zu besitzen glaubt, wendet, und es die Gefahr für seine Wahr= heit wittert (denn das Bewußtsehn weiß, daß es nur insofern ist, als es Wahrheit hat), und seine festen Wesenheiten ihm verwirrt werden: so wird es aufgebracht; und der Begriff in die= fer seiner Beziehung (Realistrung), daß er sich an die gemeinen Wahrheiten macht, zieht sich Haß und Schimpf zu. Dieß ist das allgemeine Geschrei gegen die Sophisterei, ein Geschrei des gefunden Menschenverstandes, der sich nicht anders zu helfen weiß.

Sophisterei ist ein übelberüchtigter Ausdruck; und zwar be=

sonders durch den Gegensatz gegen Sokrates und Plato sind die Sophisten in den schlimmen Ruf gekommen. Es bedeutet dieß Wort gewöhnlich, daß willkürlicher Weise durch falsche Gründe entweder irgend ein Wahres widerlegt, schwankend gemacht, oder etwas Falsches plausibel, wahrscheinlich gemacht wird. Diesen schlimmen Sinn haben wir auf die Seite zu stellen und zu verzgessen. Dagegen wollen wir nun näher von seiner positiven, eigentlich wissenschaftlichen Seite betrachten, was die Stelzlung der Sophisten in Griechenland war.

Erstens. Die Sophisten sind es, die den einfachen Begriff, als Gedanken (der schon in der eleatischen Schule bei Zeno an= fängt, fich gegen sein reines Gegenbild, die Bewegung, zu teh= ren), jest überhaupt auf weltliche Gegenstände angewendet, und mit demfelben alle menschlichen Verhältniffe durchdrungen haben, indem er feiner Macht, feiner als des absoluten und einzigen Wesens bewußt wird, — eifersüchtig gegen Anderes, das Be= stimmte, das nicht Gedanke ift, gelten will, — und seine Macht und Herrschaft an ihm ausübt. Der mit sich identische Gedanke richtet seine negative Kraft gegen die mannigfaltige Bestimmt= heit des Theoretischen und Praktischen, die Wahrheiten des na= türlichen Bewußtsenns, und die unmittelbar geltenden Gesetze und Grundfäge; und was der Vorstellung fest ist, löst sich in ihm auf, und läßt insofern auf einer Seite der besonderen Subjektivität zu, fich felbst zum Ersten und Testen zu machen, und Alles auf sich zu beziehen.

Indem eben dieser Begriff jest auftrat, so wurde er allge=
meinere Philosophie; und nicht sowohl nur Philosophie, sondern
allgemeine Bildung, die jeder Mensch überhaupt, der nicht zum
gedankenlosen Volk gehörte, sich gab und geben mußte. Denn
Bildung nennen wir eben den in der Wirklichkeit angewandten
Begriff, insofern er nicht rein in seiner Abstraktion erscheint,
sondern in Einheit mit dem mannigsaltigen Inhalt alles Vor=
siellens. In der Bildung ist der Begriff allerdings das Herr-

schende und Bewegende, indem das Bestimmte in feiner Grenze, in seinem Nebergehen in Anderes erkannt wird. Er wurde all= gemeinerer Unterricht, und es gab deswegen eine Menge Lehrer der Sophistik. Die Sophisten sind die Lehrer Griechenlands, durch welche die Bildung überhaupt in Griechenland zur Existenz kam. Sie find an die Stelle der Dichter und Rhapsoben ge= Diese waren früher allgemeine Lehrer. Die Religion treten. war nicht Lehrerin; es ist kein Unterricht in der Religion ge= Priester haben geopfert, Drakel gegeben, sind uarteis wesen. gewesen, haben die Sprüche ausgelegt; aber Lehren ift ein An= deres. Die Sophisten haben Unterricht in der Weisheit, den Wissenschaften überhaupt, Musik, Mathematik u. f. f. ertheilt; das war ihre erste Bestimmung. Vor Perikles war das Be= dürfniß der Bildung durch Denken eingetreten; die Menschen follten in ihren Vorstellungen gebildet fenn, dahin zweckten die Sie hatten Amt der Bildung. Das Bedürfniß, Sophisten. fich durch Denken über die Verhältnisse zu bestimmen, nicht mehr bloß durch Drakel, oder durch Sitte, Leidenschaft, Em= pfindungen des Augenblicks, - dieß Bedürfniß der Reslexion hat in Griechenland aufwachen muffen. Der Zweck des Staats ift das Allgemeine, worunter das Besondere gefaßt wird; diese Bildung haben die Sophisten verbreitet. Sie haben, wie ein eigener Stand, das Lehren als Geschäft, Gewerbe betrieben, ftatt der Schulen; sie find in den Städten herumgereift, die Ju= gend hat sich ihnen angeschlossen und ist von ihnen gebildet worden.

Bildung ist unbestimmt. Näher was der freie Gedanke gewinnen soll, das muß aus ihm selber kommen, muß die eigene Neberzeugung seyn; es wird nicht mehr geglaubt, sondern unterssucht, — kurz es ist die in neueren Zeiten sogenannte Aufkläsrung. Das Denken sucht allgemeine Principien, an denen es Alles beurtheilt, was uns gilt; und es gilt uns nichts, als was diesen Principien gemäß ist. Es übernimmt also, den positiven

Inhalt mit sich zu vergleichen, das vorher Konkrete des Glau= bens aufzulösen, einer Seits den Inhalt zu zersplittern, anderer Seits diese Einzelnheiten, diese besonderen Gesichtspunkte und Seiten zu isoliren und für sich festzuhalten. Dadurch erhält es die Form von etwas Allgemeinem; man giebt Gründe dafür an, d. h. allgemeine Bestimmungen, die man wieder auf die be= fonderen Seiten hinwendet. Die Seite ist nämlich nichts Selbst= ständiges, sondern nur Moment an einem Ganzen; abgelöst von dem Ganzen beziehen sie sich auf sich, d. h. find Allgemeinhei= ten. Bur Bildung gehört, daß man mit den allgemeinen Ge= sichtspunkten bekannt ift, die zu einer Handlung, Begebenheit u. f. f. gehören, daß man diese Gesichtspunkte, und damit die Sache auf allgemeine Weise fasse, um ein gegenwärtiges Be= wußtsehn über das zu haben, worauf es ankommt. Ein Rich= ter kennt die verschiedenen Sesete, d. h. die verschiedenen recht= lichen Gesichtspunkte, unter denen eine Sache zu betrachten ift; dieß find schon für sich allgemeine Seiten, er hat so ein allge= meines Bewußtsehn, und betrachtet den Gegenstand felbst auf allgemeine Weise. Ein gebildeter Mensch weiß etwas über je= den Segenstand zu fagen, Sesichtspunkte daran aufzusinden. Diese Bildung hat Griechenland den Sophisten zu verdanken. Sie lehrten die Menschen, Gedanken zu haben über das, was ihnen geltend fenn sollte. Die Sophisten sind nicht eigentliche Gelehrte. Ihre Bildung war sowohl Bildung zur Philosophie als zur Beredfamkeit, um ein Volk zu regieren, oder etwas bei ihm geltend machen zu wollen durch Vorstellungen. Es gab noch keine positiven Wissenschaften ohne Philosophie, welche trocken, nicht das Sanze des Menschen, seine wesentlichen Seiten, betroffen hätten. Außerdem hatten sie den allgemeinsten prakti= schen Zwedt: eine Vorbildung zum allgemeinen Beruf im grie= chischen Leben, zum Staatsleben, Staatsmanne zu geben; nicht etwa zu Staatsämtern, als ob tie zu einem Examen in specifischen Renntnissen vorbereitet hätten.

Die Sophisten knüpften an den Trieb an, weise zu wer= den. Zur Weisheit rechnet man, das zu kennen, was die Macht unter den Menschen und im Staate ift, und was ich als eine folche anzuerkennen habe. Daher die Bewunderung, die Peri= tles und andere Staatsmänner genoffen, weil fie eben wiffen, woran sie sind, und die Anderen an ihre rechte Stelle zu setzen vermögen. Der Mensch ist mächtig, der das, was die Men= schen thun, auf ihre absoluten Zwecke zurückzuführen weiß, welche den Menschen bewegen. Dieß ist Gegenstand der Lehre der Sophisten gewesen. Was die Macht in der Welt ist, — der allgemeine alles Besondere auflösende Gedanke', — weiß auch die Philosophie allein; so sind die Sophisten spekulative Philo= sophen gewesen. Sie wollten Bewußtsehn darüber geben, wor= auf es in der sittlichen Welt ankommt; dann über das, was den Menschen Befriedigung giebt. Die Triebe und Reigungen, die der Mensch hat, find seine Macht; indem er ihnen Genüge leistet, wird er befriedigt. Die Religion lehrt dieß: Die Götter find die Mächte, welche den Menschen regieren. Ebenso die Gesetze; der Mensch soll sich befriedigen, insofern er den Gesetzen gemäß ift, und er foll voraussetzen, daß die Anderen fich auch befriedigen, indem sie die Gesetze befolgen. Durch die Reslexion genügt es aber dem Menschen nicht mehr, den Gesetzen als ei= ner Autorität und äußerlicher Rothwendigkeit zu gehorchen; son= dern er will sich in sich selbst befriedigen, durch seine Reslexion sich überzeugen, was für ihn verbindlich ift, was Zweck ist und was er für diesen Zweck zu thun habe.

So sind die Sophisten besonders Lehrer der Beredsamkeit gewesen. Das ist die Seite, wo das Individuum sich sowohl geltend machen konnte unter dem Volke, als das aussühren, was das Beste des Volkes sey; dazu war die Beredsamkeit ei= nes der ersten Ersordernisse. Dazu gehörte demokratische Ver= fassung, wo die Bürger die letzte Entscheidung hatten. Die Veredsamkeit führt die Umstände auf die Mächte, Gesetz zurück.

Bur Beredsamkeit gehört aber besonders das: an einer Sache die vielsachen Gesichtspunkte herauszuheben, und die geltend zu machen, die mit dem im Zusammenhang sind, was mir als das Nühlichste erscheint. Solche konkrete Fälle haben viel Seiten: diese unterschiedenen Gesichtspunkte aber zu fassen, dazu gehört ein gebildeter Mann; und das ist die Beredsamkeit, diese her-vorzuheben, die anderen dagegen in den Schatten zu stellen. Darauf bezieht sich auch des Aristoteles Topik, diese Tóxovs, Rategorien, Sedankenbestimmungen anzugeben, wonach man se-hen muß, um reden zu lernen. Auf ihre Kenntniß legten sich aber zuerst die Sophisten.

Dieß die allgemeine Stellung der Sophisten. Wie ste aber fonst verfahren sind, es getrieben haben, davon sinden wir ein vollständig bestimmtes Gemälde besonders in Plato's Protago= Plato läßt hier den Protagoras sich näher über die Kunst der Sophisten erklären. Plato stellt vor, daß Sokrates einen jungen Mann, Namens Sippokrates, begleitet, der fich dem eben in Athen angekommenen Protagoras übergeben will, um in der Wissenschaft der Sophisten unterrichtet zu werden. Unterweges fragt Sokrates nun den Sippokrates, was denn die Weisheit der Sophisten sen, die er erlernen wolle. Sippokrates antwor= tet zuerst und zunächst: "Die Redekunst; denn der Sophist seh Einer, der wisse im Reden mächtig zu machen (enisátyv τοῦ ποιησαι δεινον λέγειν)," die Gegenstände nach vielen Sei= ten zu wenden, zu betrachten. Dieß ist das, was an einem ge= bildeten Menschen oder Volk zuerst auffällt, — die Runst, gut zu sprechen. Die Franzosen find so gute Sprecher; wir nennen es Schwaßen. Man lernt französisch, um gut französisch zu sprechen, - d. h. aber frangösische Bildung erwerben. Der ungebildete Mensch findet es unbequem, mit solchen Menschen umzugehen, die alle Gesichtspunkte leicht aufzufassen und auszu= sprechen wissen. Aber das bloße Sprechen macht es nicht aus, fondern die Bildung gehört dazu. Man kann eine Sprache

ganz regelrecht inne haben; wenn man aber die Bildung nicht hat, so ist es nicht gut sprechen. Dazu gehört die Bildung, daß dem Seiste gegenwärtig sind die mannigsaltigen Sesichtspunkte, daß ihm diese sogleich einfallen, daß er einen Reichthum von Kategorien hat, unter denen ein Segenstand zu betrachten ist. Die Fertigkeit, die man also durch die Sophissen erlangen sollte, ist die, daß man eine Menge solcher Sesichtspunkte geläusig inne habe, um den Segenstand sogleich darnach zu betrachten. Sokrates bemerkt hierbei zwar, daß das Princip der Sophisten hiermit "nicht hinreichend bestimmt sen" zur Kenntniß dessen, was ein Sophist seh — (will einer Philosophie studiren, so weiß er nicht, was Philosophie ist, sonst brauchte er sie nicht zu sur diren) —; "doch," sagt er, "wir wollen hingehen."\*)

Sokrates geht nun mit dem Sippokrates zum Protagoras, und findet dafelbst diesen in einer Versammlung der ersten Go= phisten und von Zuhörern: "Protagoras spazierend, wie ein Dr= pheus die Menschen durch seine Reden bezaubernd; Sippias auf einem Katheder (900vq) sigend, mit Wenigeren umgeben; Prodikus liegend unter einer großen Menge von Bewunde= rern." Nachdem Sokrates beim Protagoras sein Gesuch ange= bracht, "Sippokrates wolle sich in seine Lehre geben, um durch feinen Unterricht fich dazu zu bilden, im Staate ein angesehener Mann zu werden," fragt er ihn, "ob sie öffentlich oder insge= beim mit ihm allein sprechen sollen." Protagoras rühmt diese Diskretion, erwiedert, "fie handeln klug, diese Vorsorge ge= brauchen zu wollen. Denn die Sophisten fenen fo in den Städ= ten herumgezogen, so hätten viele Jünglinge fich an sie, Bäter, Freunde verlassend, angeschlossen, in der Ueberzeugung, durch ih= ren Umgang beffer (klüger) zu werden; und fo hätten die Gophisten dadurch viel Reid und Mißgunst auf sich geladen," wie ja alles Neue in Haß seh. Hierüber spricht er weitläufig

<sup>\*)</sup> Platonis Protagoras p. 310 - 311, Steph; (p. 151 - 159, Bekk.)

und fagt dabei: "Ich aber behaupte, daß die sophistische Kunst alt ift, daß aber die von den Alten, welche fie übten (μεταχειριζομένους), in Besorgniß, damit anzustoßen" (φοβούμενοι τὸ έπαχθές, denn das Ungebildete ift dem Gebildeten feind), "ihr ein Gewand machten und sie verdeckten." Diese Runft ist Bildung überhaupt, dasselbe was "ein Theil, wie Homer und He= siod, in Poesie vorgetragen: Andere, wie Orpheus und Musäus, in Minsterien und Drakelsprüche eingehüllt: Einige, glaube ich, auch durch die gemnastische Kunst (Turnkunst) vorgestellt haben, wie Ikfus der Tarentiner, und der noch jest lebende Reinem nachgebende Sophist Herodikus, der Selymbrier;" — oder "die Musik" ist Bildungsweise der Menschen. Wir sehen, er schreibt so den Sophisten denselben Zweck zu, wie der Geistesbildung überhaupt: Sittlichkeit, Geistesgegenwart, Sinn der Ordnung, Anstelligkeit des Geistes; und fest hinzu: "Alle diese, die einen Reid gegen die Wiffenschaften befürchteten, gebrauchten folche Decken und Vorhänge. Ich aber meine, sie erreichen ihren Zweck nicht: fondern die Ginfichtigen im Staate durchfehen den Zweck; wenn also auch das Wolk davon nichts merkt, so sprechen dieß jene aus. Wenn man sich aber so verhält, so macht man fich verhafter, fett fich felbst dem Scheine (Berdachte) aus, Täuscher (Betrüger, πανούογον) zu senn. Ich bin darum den entgegengesetzten Weg gegangen, und bekenne offen und läugne es nicht (δμολογώ), ein Sophist zu senn" (Protagoras führte zuerst den Namen Sophist), "und" daß mein Geschäft sen, "den Menschen Geistesbildung zu geben (παιδεύειν ανθοώπους)," wie die Anderen, Homer, Hessod u. f. f. es auch gethan. \*)

Weiterhin sagt er: "Es ist verständig, was du fragst, und auf eine verständige Frage antworte ich gern." Es ist nämlich nun näher davon die Rede, welchen Segenstand, Inhalt, welche Seschicklichkeit Hippokrates durch Protagoras' Unterweisung er=

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 314 - 317 (p. 159 - 164).

werben werde. "Es soll ihm nicht begegnen, was ihm bei an= dern Lehrern (σοφιστών) begegnet sehn würde. Denn diese sind den Jünglingen entgegen (λωβώνται τούς νέους); denn ste führen dieselben wider thren Willen gerade auf die Wissen= schaften und Kenntnisse zurück, denen sie eben entgehen wollten, indem sie sie in Arithmetik, Astronomie, Geometrie und Musik unterweisen. Wer sich aber an mich wendet, wird nicht in et= was Anderes eingeführt, als in den" allgemeinen "Zweck, wegen dessen er sich an mich wendete." Die Jünglinge kamen also zu ihm unbefangen: "Wir möchten gebildete Menschen werden, un= terweiset uns, macht uns dazu, - wie und wodurch ist Eure Sache, Ihr mußt dieß verstehen." Der Weg war dabei dem Lehrer überlaffen. Das, worin Protagoras aber unterrichtete, erklärt er für das Eigentliche, was die Jünglinge suchen. "Die Un= terweisung" (τὸ μάθημα), sein Zweck und mein Zweck, "besteht nun darin, die rechte Ginsicht und Verständniß (εὐβουλία) zu bewirken, sich über seine eigenen Familieninteressen (περί των oineiwr) am besten zu berathen; und ebenfo im Staatsleben, daß man am tüchtigsten werde (δυνατώτατος), Theils sich über die Staatsangelegenheiten zu äußern, Theils das Beste zu thun für den Staat." So freten also hier diese zwei Interessen her= vor, das der Individuen und das des Staats. Zest spricht Sokrates im Allgemeinen ein, und wundert fich besonders, daß Protagoras das Lette behauptet, daß er über Geschicklichkeit zu Staatsangelegenheiten Unterricht ertheile: "Er (Sokrates) habe dafür gehalten, die politische Tugend könne nicht gelehrt wer= den:" — wie es überhaupt Sokrates' Hauptsat ift, daß die Tugend nicht könne gelehrt werden. Und nun führt Sokrates dafür diese Rücksicht an, indem er sich in Weise der Sophisten auf die Erfahrung beruft: "Diejenigen Menschen, welche die politische Runft inne haben, können sie nicht wohl auf Andere übertragen. Perikles, der Vater diefer hier anwesenden Knaben, ließ sie in Allem unterweisen, worin Lehrer unterweisen können:

aber in der Wissenschaft, worin er groß ist, nicht; darin läßt er sie umherirren, ob sie etwa durch Zufall von selber auf diese Weisheit treffen würden. So auch andere große Staatsmänner haben sie Andern, Verwandten oder Fremden nicht gelehrt." \*)

Protagoras entgegnet nun darauf, daß sie gelehrt werden tonne, und zeigt, warum große Staatsmänner Andere nicht darin unterwiesen haben, - indem er um die Erlaubnig bittet "ob er als ein Aelterer zu Jüngeren in einem Mythus sprechen oder ob er mit Vernunftgründen darüber sprechen foll." Die Gesellschaft überläßt es ihm, und nun fängt er mit folgendem Mithus an, der unendlich merkwürdig ift: "Die Götter übertrugen dem Prometheus und Spimetheus, die Welt auszuschmücken, ihr Rräfte zu ertheilen. Spimetheus vertheilte Stärke Vermögen zum Fliegen, Waffen, Bekleidung, Kräuter, Früchte aber unverständiger Weise brauchte er Alles an den Thierer auf, so daß für die Menschen nichts übrig blieb. Prometheus fah fie unbekleidet, ohne Waffen, hülflos, da der Augenblick bevorstand, wo das Gebilde des Menschen ans Licht treten sollte Da stahl er das Teuer vom Himmel, die Runft des Bulkar und der Minerva, sie auszustatten für ihre Bedürfnisse. Aber es fehlte ihnen die politische Weisheit; und ohne gesellschafte liches Band lebend, find fie in beständigen Streit und Unglüd gerathen. Da ertheilte Zeus dem Hermes den Befehl, ihner die schöne Scham" - (alda, Schen, diesen natürlichen Gehorfam, Chrfurcht, Folgsamkeit, Respekt der Rinder gegen die El tern, der Menschen gegen höhere bessere Naturen) — "und das Recht (dinn) zu verleihen. Hermes fragt: Wie soll ich sie vertheilen? An Einzelne, wie die besonderen Künste, wie Einige die Arzneiwissenschaft besitzend den Andern helfen? Zeus aber antwortet: Allen; denn kein gesellschaftlicher Verein (πόλις) kann bestehen, wenn nur Wenige jener Gigenschaften theilhaftig

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 318 - 320 (p. 166 - 170).

sind. Und es seh Gesetz, daß wer nicht theilhaftig sehn könne der Scheu und des Rechts, der als eine Krankheit des Staats ausgerottet werden musse." \*)

- a) "Deswegen ziehen die Athenienser, wenn sie bauen mol= len, Baumeister zu Rathe: und wenn sie sonst besondere Ge= schäfte beabsichtigen, diejenigen, welche darin erfahren find; wenn fie aber über Staatsangelegenheiten einen Befchluß und Anord= nung fassen wollen, so lassen sie Jeden zu. Denn entweder muffen Alle diefer Tugend theilhaftig feyn, oder kein Staat existi= ren. Wenn Einer in der Kunft der Flöte unerfahren ift, und sich doch für einen Meister darin ausgiebt: so wird er mit Recht für wahnstnnig gehalten. In der Gerechtigkeit ift es aber an= ders: wenn Einer nicht gerecht ist," so wird er es nicht geste= hen, oder "wenn er es gesteht, so wird er für unfinnig gehalten werden. Er muffe doch fich den Schein geben, es zu fenn; denn entweder müsse Jeder wirklich ihrer theilhaftig sehn, oder auss getilgt werden aus der Gesellschaft." Go ift also angenommen, daß die politische Weisheit etwas seh, woran Alle Antheil haben, und haben muffen, damit der Staat bestehen könne. \*\*)
- β) Daß diese politische Wissenschaft auch dazu bestimmt ist, "daß jeder durch Lehre und Bestreben sie sich erwerben könne (διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας)," dasür giebt er serner diese Gründe an, und sagt: Er beruse sich darauf, "daß kein Mensch tadele oder strase wegen Mängel oder Nebel, die Siner durch die Natur oder den Zusall bekommen, sondern denselben bemitzleide. Singegen Mängel, die durch Fleiß, Gewohnheit (Nebung), Studium gehoben werden können, würden für tadelnswerth und strasbar gehalten;" er habe Schuld daran. "Sierunter gehören Irreligiosität und Ungerechtigkeit, überhaupt Alles, was der öfzsentlichen Tugend" der δίκη und αἰδώς "widerspricht.

<sup>\*)</sup> Plat. Prot. p. 320 - 322 (p. 170 - 174).

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 322 - 323 (p. 174 - 176).

Den Menschen, die sich dieser Laster schuldig machen, wird dieß zum Vorwurf gemacht, sie werden bestraft in dem Sinne, daß sie" sie hätten entsernen, und "sich also vielmehr die politische Tugend durch Vildung, Erziehung hätten aneignen können." Dieß ist ein guter Grund. Auch den Zweck der Strase sührt Protagoras dasür an. "So strasen die Menschen nicht wegen des Vergangenen, — außer wie wir ein böses Thier vor den Ropf schlagen, — sondern wegen des Künstigen: daß weder der Verbrecher, noch ein Anderer, durch sein Veispiel verführt, wiesder sehle. Also liegt auch darin die Voraussezung, daß jene Tugend durch Unterricht und Nebung erworben werden könne."\*)

2) "Was nun ferner das anbetrifft, mas Sokrates anführt, daß Männer, wie Perikles, die durch ihre politische Tugend be= rühmt find, diese ihren Kindern und Freunden nicht mittheilten:" fo fagt Protagoras, "es seh dagegen das zu fagen, αα) daß in diesen Tugenden Alle von Allen unterrichtet werden. Die politische Tugend ist von der Beschaffenheit, daß sie Allen zukommt; fie ift Allen gemeinfam. Das Gine Allen Rothwendige ift die Gerechtigkeit, Mäßigkeit (σωφροσύνη) und Beiligkeit, — mit einem Worte das, was die Tugend eines Mannes überhaupt ift; und dieß muß Eigenthum jedes Bürgers fenn, er muß fie fein ganzes Leben fort üben und lernen. Darin ift kein befon= derer Unterricht von jenen berühmten Männern. Die Kinder werden früh, vom zartesten Alter an, von ihren Eltern und Er= ziehern dazu gebildet und ermahnt, verwiesen, erzogen zur Sitte, zum Guten, und gewöhnt an das, was das Rechte ift. Aller Unterricht in Musik und Symnastik (Kenntnisse, das Lesen von Dichtern, die dieß einschärfen) trage dazu bei, die Willfür und das Belieben nicht gewähren zu lassen, — sich daran zu gewöhs nen, sich nach einem Gefetze, einer Regel zu richten. Wenn der Mensch nun aus diesem Kreise des Unterrichts tritt, so tritt er

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 323 - 324 (p. 476 - 178)

in den der Verfassung eines Staats; dieser trägt dazu bei, Zesten in einem rechtlichen Verhalten, in Ordnung zu erhalten. Die politische Tugend ist so ein Resultat der Erziehung von Jugend aus."\*)

BB) Allein darin ganz ausgezeichnete, durch die Ratur be= sonders begünstigte Menschen, könne es nur wenige geben. Dies jenigen jedoch, die sich auch nicht darin auszeichnen, seben im Allgemeinen, durch die Erziehung, dieser politischen Tugenden theilhaftig, und stehen sehr viel höher, als die, welche diese 12n= terweisung nicht gehabt haben. "Daß aber ausgezeichnete Män= ner ihre Auszeichnung Kindern und Freunden nicht mitgetheilt haben," — diesen Einwurf beantwortet er fehr gut in folgender Art. "Wenn z. B. in einem Staate alle Bürger Flotenspieler fenn müßten, fo würden alle Unterricht darin erhalten; einige würden ausgezeichnet fenn, viele gut, einige mittelmäßig, wenige vielleicht auch schlecht, — alle hätten eine gewisse Fertigkeit. Aber es könnte der Fall fenn, daß der Sohn eines Virtuosen doch ein schlechter Spieler wäre; das Ausgezeichnete hängt von besonderen Talenten, Naturell ab. Aus fehr geschickten Flötenspielern wurden wohl fehr ungeschickte werden können, und umgekehrt; aber alle Bürger könnten ein Gewisses von Flötenspiel, und alle würden gewiß immer noch unendlich vortrefflicher darin sehn, als diejenigen, welche darin gänzlich unwissend wären, und keis nen Unterricht erhalten hätten. Go find alle, auch die schlechtes ften Bürger eines vernünftigen Staats, noch beffer und gerech= ter, verglichen mit denen, wo feine Bildung ift, feine Gerichte, keine Gesetze, keine Nöthigung, sie zum Recht zu bilden. Diese Worzüglichkeit verdanken sie den Gesetzen, dem Unterricht, der Bildung in ihrem Staate." \*\*) Dieß find auch Alles ganz gute Instanzen und treffende Gründe; — gar nicht schlechter,

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 324 - 326 (p. 178 - 182).

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 326 - 328 (p. 182 - 184).

als Cicero's Raisonnement: a natura insitum. Die Gründe des Sokrates und die Ausführungen dieser Gründe dagegen sind empirische Instanzen, die sich auf Erfahrung basiren, — oft nicht besser, als was hier dem Sophisten in den Mund gesgeben ist.

Zweitens. Die Frage ift nun näher, in wiefern kann dief als Mangelhaftes erscheinen, und besonders in wiesern haben Sokrates und Plato sich in einen Kampf mit den Sophisten ein= gelaffen und den Gegensatz gegen fie gemacht. Da die Stellung, die die Sophisten in Griechenland einnahmen, war, ihrem Volke eine höhere Bildung überhaupt gegeben zu haben wodurch sie sich zwar ein großes Verdienst um Griechenland er= worben —: so trifft sie doch eben der Vorwurf, der überhaupt die Bildung trifft. Die Sophisten sind Meister im Raisonne= ment aus Gründen gewesen, stehen innerhalb der Stufe des re= flektirenden Gedankens. Die Art und Weise dieser Bildung war, durch Vorstellungen und Beispiele die Aufmerksamkeit auf das zu erwecken, was dem Menschen nach feiner Erfahrung, Gemüth u. f. f. das Rechte scheint; wobei vom Besonderen zum Allgemeinen übergegangen wird. Dieß ist der nothwendige Gang der freien, denkenden Reflexion; ihn hat die Bildung auch bei un's genommen. Diese Bilbung mußte aber über das Ber= trauen und den unbefangenen Glauben an die geltende Sitte und Religiosität hinausführen. Daß die Sophisten auf einsci= tige Principien gefallen sind, dieß hat zunächst den Zusammen= hang darin, daß in der griechischen Bildung die Zeit noch nicht vorhanden war, daß aus dem denkenden Bewußtseyn felbst die letten Grundsätze aufgestellt wurden und so etwas Festes zu Grunde lag, wie bei uns in der modernen Zeit. Indem einer Seits das Bedürfniß der subjektiven Freiheit vorhanden war, das nur gelten zu lassen, was man felbst einsieht, in seiner eige= nen Vernunft findet, - Gesetze, religiöse Vorstellungen nur, insofern als ich es durch mein Denken anerkenne, - anderer

Seits im Denken noch nicht festes Princip gefunden war: so war das Denken mehr raisonnirend; das unbestimmt Gebliebene konnte so die Willkür erfüllen.

a) Anders ist es aber in unserer europäischen Welt, in welche die Bildung fich einführte, fo zu fagen, unter dem Schute und der Voraussetzung einer geistigen Religion; — b. h. nicht einer Religion der Phantasie, sondern unter der Voraussetzung der Kenntniß, des Wissens von der ewigen Natur des Geistes, und des absoluten Endzwecks, der Bestimmung des Menschen, daß diese sen, als geistig, wirklich zu sehn, vom Geist aus auf geistige Weise sich zu bestimmen, sich in Ginheit mit dem Geift zu setzen. So lag hier ein festes geistiges Princip zum Grunde, das fo das Bedürfniß des subjektiven Geistes befriedigt; von diesem absoluten Principe aus bestimmten sich alle weiteren Verhältniffe, wie Pflichten, Gefete u. f. f., und find davon abhängig. Go mußte die Vildung nicht diese Vielseitigkeit der Richtung, — also nicht die Richtungslosigkeit, — erhalten können, wie bei den Griechen und denen, die die Bildung in Griechen= land ausgebreitet hatten, den Sophisien. Gegen die Religion der Phantasie, gegen dieß unentwickelte Princip des Staats konnte die Bildung fich in so viele Gesichtspunkte zersplittern; oder es war leicht, daß partikulare untergeordnete Gefichtspunkte als höchste Principe aufgestellt wurden. Wo (da uns) dage= gen ein so hohes allgemeines Ziel (höchstes Princip) schon vor der Vorstellung schwebt, kann nicht so leicht ein partikulares Princip zu diesem Range kommen, wenn auch die Vernunft= Reflexion die Stellung gewinnt, aus sich das Söchste zu bestim= men und zu erkennen; und die Unterordnung der Principe ist damit schon sesigestellt. Protagoras nachher \*) behauptet: "Alle (vier) Tugenden haben eine Verwandtschaft mit einander, die Tapferkeit nicht, weil viele Tapfere gefunden werden, die doch

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 349 (p. 224 - 225)

die Irreligiösesten, Ungerechtesten, Unmäßigsten und Ungebildetesten (åµaIéotatoi) sehen;" man braucht sich nur an eine Räuberbande zu erinnern. Sokrates\*) führt es darauf hinaus, daß "auch die Tapferkeit ein Wissen und Erkennen seh, — richtige Schätzung dessen, was zu fürchten seh;" — aber der Unterschied, die Eigenthümlichkeit der Tapferkeit ist nicht ente wickelt.

β) Zugleich was nun die Form anbetrifft, — felbst dem Inhalte nach, — steht unsere Bildung, Aufklärung ganz auf demselben Standpunkte, als sie bei den Sophisten war. Standpunkt ift im Gegensatz gegen Sokrates und Plato der, daß bei Sokrates dieß aufging, daß er das Schöne, Gute, Wahre, Rechte als Zweck, Bestimmung des Individuums aussprach: dieser Inhalt aber bei den Sophisten noch als letter Zweck fehlte, daher dieser der Willkur überlassen war. der üble Ruf, in den die Sophisten durch den Gegenfat von Plato gekommen sind; das ist auch ihr Mangel. Neußerlich wissen wir, die Sophisten haben große Reichthümer gefams melt; \*\*) sie sind schr stolz gewesen, sind in Griechenland herumgereift, haben zum Theil fehr üppig gelebt. Das raisonnis rende Denken hat im Gegensatze von Plato vorzüglich dieß Be= zeichnende, daß die Pflicht, das zu Thuende nicht aus dem an und für sich sependen Begriffe der Sache genommen wird; son= dern es sind äußerliche Gründe, wodurch über Recht und 11n= recht, Müglichkeit und Schädlichkeit entschieden wird. Bei Plato und Sokrates ist dagegen der Hauptsatz, daß die Natur des Ver= hältnisses betrachtet, der Begriff der Sache an und für sich ent= wickelt werde. Diesen Begriff wollten Sokrates und Plato der Betrachtung aus Gesichtspunkten und Gründen entgegensetzen; diese find immer das Besondere und Einzelne, und setzen sich

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 360 (p. 245).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Meno p. 91 (p. 371).

fo selbst dem Begriffe entgegen. Der Unterschied ist, daß den Sophisten das gebildete Raisonnement überhaupt angehört, wäherend Sokrates und Plato den Gedanken durch ein Festes — allgemeine Bestimmung (platonische Idee) — bestimmten, was der Geist ewig in sich sindet.

Die Cophisterei ift fo schlimm, in dem Sinne, als ob dieß Sigenthümlichkeit sen, der sich nur schlechte Menschen schuldig machen. Die Sophistit ist so aber viel allgemeiner; es ist alles Raisonniren aus Gründen — das Geltendmachen solcher Gefichtspunkte, das Anbringen von Gründen und Gegengrün= den — Sophistik. Es kommen Aeußerungen von Sophisten vor, worüber sich nichts fagen läßt, 3. B. bei Plato. Go fagt man bei uns wohl: Betrüge nicht, damit Du nicht Kredit, und dadurch Geld verlierst; oder: Sen mäßig, sonst verdirbst Du Dir den Magen, mußt entbehren; oder bei der Strafe nimmt man äußerliche Gründe: Besserung u. f. f.; oder man entschuls digt durch äußerliche Gründe die Handlung, welche aus Folgen u. f. w. genommen find. Die Menschen find fo zu allem Guten aufgefordert durch Gründe, welche Gründe der Sophisten find. Liegen feste Grundfätze zu Grunde, fo in der driftlichen Religion (jest bei den Protestanten weiß man es auch nicht mehr): so fagt man, die Gnade Gottes in Beziehung auf die Seligkeit u. f. w. richtet das Leben der Menschen fo ein; da fallen äußerliche Gründe weg.

Die Sophistik liegt uns also nicht so entsernt, als man denkt. Wenn jest gebildete Menschen über Gegenstände sprechen, so kann dieß sehr gut senn; aber es ist nichts Anderes, als was Sokrates und Plato Sophistik genannt haben, obgleich sie selbst so gut auf diesem Standpunkte gestanden haben, als die Sophistien. Gebildete Männer versallen darin bei Beurtheilung konskreter Fälle; im gemeinen Leben müssen wir uns daran halten. Was ist hier besser? — Die besonderen Gesichtspunkte necessistiren. Wenn man Pslichten und Tugenden rekommandirt, & B

in Predigten, - wie dieß in ben meiften Predigten geschieht, fo muß man folche Gründe hören! Redner, im Parlamente 3. B., gebrauchen folde Gründe und Gegengründe, durch die fie zu überreden, zu überzeugen suchen. Es handelt fich &) um ein ganz Testes, Verfassung z. B. oder Krieg, festgemachte Richtung (Konsequenz), besondere Maafregeln darunter zu subsumiren; B) aber mit der Konfequenz geht es, felbst hierin, bald aus: die Sache läßt fich so oder so machen, und immer find es besondere Gesichtspunkte, welche entscheiden. Man gebraucht dergleichen Gründe auch wohl gegen die Philosophie: "Es gebe verschiedene Philosophien, verschiedene Meinungen, dieß widerspreche der Gi= nen Wahrheit; die Schwäche der menschlichen Vernunft ge= statte kein Erkennen; was folle Philosophie für das Gefühl, Gemüth, Berg, es feben abstrufe Dinge, für das Praktische des Menschen helse das abstrakte Denken der Philosophie nichts," - der Gefichtspunkt des Praktischen. Dieß find so gute Gründe; und es ist die Weise der Sophisten. Wir nennen es nicht Sophistik, aber es ist die Manier der Sophisten, aus Gründen zu deduciren, die man aus feinem Gefühl, Gemüthe u. f. f. gelten läßt. Nicht die Sache felbst, als folde, wird geltend gemacht, sondern auf Empfindungen wird sich bezogen; diese find das ob Evena. Das werden wir noch näher bei Sokrates und Plato sehen. Dieß ift der Charakter der Sophisten.

Bei folchem Naisonnement kann man bald so weit kommen, — wo nicht, so ist es Mangel der Bildung, die Sophisten wa= ren aber sehr gebildet, — zu wissen, daß wenn es auf Gründe ankommt, man durch Gründe Alles beweisen könne, sich für Als les Gründe und Gegengründe sinden lassen; und das ist als das Verbrechen der Sophisten angesehen worden, daß sie gelehrt haben, Alles zu beweisen, was man wolle, sür Andere oder sür sich. Das liegt nicht in der Eigenthümlichkeit der Sophisten, sondern des restektirenden Raisonnements. Gründe und Gegensgründe, als Besonderes, gelten nicht gegen das Allgemeine, ents

scheiden nicht gegen den Begriff; man kann für Alles Gründe und Gegengründe finden. In der schlechtesten Sandlung liegt ein Sesichtspunkt, der an sich wesentlich ist; hebt man diesen heraus, so entschuldigt und vertheidigt man die Sandlung. In dem Verbrechen der Defertion im Kriege liegt fo die Pflicht, sein Leben zu erhalten. So find in neuerer Zeit die größten Verbrechen, Meuchelmord, Verrath u. f. f. gerechtfertigt worden, weil in der Meinung, Absicht eine Bestimmung lag, die für sich wesentlich war, z. B. die, daß man sich dem Bosen widersetzen, das Gute fördern muffe. Der gebildete Menfch weiß Alles un= ter den Gesichtspunkt des Guten zu bringen, Alles gut zu machen, an Allem einen wesentlichen Gesichtspunkt geltend zu machen. Es muß Einer nicht weit gekommen fenn in feiner Bilbung, wenn er nicht für das Schlechteste gute Gründe hätte; was in der Welt seit Adam Boses geschehen ift, ist durch gute Gründe gerechtfertigt.

Das kommt nun noch bei den Sophisten vor, daß sie ein Bewußtsehn über dieses Raisonniren hatten. In der Beredsfamkeit muß man so Zorn, Leidenschaft der Hörer in Anspruch nehmen, um etwas zu Stande zu bringen. Sie lehrten nun, wie diese Mächte im empirischen Menschen zu bewegen wären; das sittliche seste Gute entscheidet nicht. Die Sophisten als gesbildete Leute hatten das Bewußtsehn, daß Alles zu beweisen sey; so im Gorgias: "Die Kunst der Sophisten seh ein größeres Gut, als alle Künste; sie könne dem Bolke, dem Senat, den Nichstern überreden, was sie wolle."\*) Der Advokat hat so auch zu suchen, was sür Gründe es sür die Partei gebe, wenn sie auch die entgegengesetzte derzenigen ist, welcher er sich annehmen wollte. Dieses Bewußtsehn ist nicht Mangel, sondern gehört ihrer höheren Bildung zu. Ungebildete Menschen bestimmen sich ans Gründen. Im Ganzen sind sie aber vielleicht durch etwas

<sup>\*)</sup> Plat. Gorg. p. 452 et 457 (p. 15 et 24).

Anderes bestimmt (Rechtlichkeit), als ste wissen; zum Bewußtsfenn kommen nur die äußeren Gründe. Die Sophisten wußten, auf diesem Boden gebe es nichts Festes; das ist die Macht des Sedankens, er behandelt Alles dialektisch, macht es wankend. Das ist formelle Bildung, die sie hatten und beibrachten.

Damit hängt dieß zusammen (und die Natur des Denkens bringt es mit sich): Ist das Feld der Gründe, das was dem Bewußtsehn als sest gilt, durch die Reslexion wankend gemacht, so muß man doch Ein Festes haben. Was soll man nun zum letten Zweck machen? Da giebt es nun zweierlei Festes, das verbunden werden kann. Das Sine ist das Gute, Allgemeine; das Andere ist die Sinzelnheit, Willkür des Subjekts. Dieß (vom Ersten) später noch näher bei Sokrates. Macht man Alles wankend, so kann dieß der sesse Punkt werden: "Es ist meine Lust, Sitelkeit, Ruhm, Ehre, besondere Subjektivität, welche ich mir zum Zweck mache;" das Individuum ist sich selbst die letzte Bestriedigung. Indem ich die Macht kenne, weiß ich auch die Anderen meinem Zwecke gemäß zu bestimmen.

Die Bekanntschaft mit so vielsachen Sesichtspunkten macht aber das, was Sitte war in Griechenland (diese bewußtlos aussgrübte Religion, Pflichten, Gesetze), dadurch wankend: daß dieß Feste — die Sesetze, indem sie einen beschränkten Inhalt haben — mit Anderem in Rollisson kommt; es gilt Sin Mal als das Höchste, Entscheidende, das andere Mal wird es zurückgezsest. Das gewöhnliche Bewußtsehn wird dadurch verwirrt (wir werden dieß bei Sokrates selbst aussührlicher sehen): Etwas gilt ihm für sest, andere Sessichtspunkte, die auch in ihm sind, werzen geltend gemacht, es muß sie gelten lassen; und so gilt das Erste nicht mehr, oder verliert wenigstens von seiner Absolutheit. So ist a) die Tapserkeit dieß, sein Leben daran zu wagen; 3) die Pflicht, sein Leben zu erhalten, eine unbedingte. So bezhauptet Dionyssodor: "Wer Sinen, der die Wissenschaft nicht besst, zum Gebildesen macht, will, daß er nicht mehr bleibe, was

er ist. Er will ihn also zu Grunde richten; denn dieß ist machen, daß er dieß nicht ist, was er ist." Und Euthydem, als die Anderen sagen, er lüge, antwortet: "Wer lügt, sagt, was nicht ist: was nicht ist, kann man nicht sagen; also kann Niesmand lügen."\*) Und wiederum Dionyssodor sagt: "Du hast einen Hund, dieser Hund hat Junge und er ist ihr Vater; also ist Dir ein Hund Vater, und Du der jungen Hunde Bruder."\*\*) Solche Konsequenzenmacherei sindet sich — in Recensionen — unzählige Male.

Es ist also (wegen dieser Konsusson im gewöhnlichen Bewußtsehn) den Sophisten vorgeworsen worden, sie hätten den Leidenschaften, Privat-Interessen u. s. f. Worschub gethan. Diese sließt unmittelbar aus der Natur der Bildung. Diese giebt verschiedene Sesichtspunkte an die Hand, und welcher entscheiden soll, ist eben damit allein in das Belieben des Subjekts gesiellt, wenn es nicht von sesten Grundlagen ausgeht; darin liegt das Gefährliche. Diese sindet auch in der heutigen Welt Statt, wo es auf die gute Absicht, auf meine Ansicht, Ueberzeugung ankommen soll, wenn es sich um das Rechte, Wahre einer That handelt. Was Staatszweck, die beste Weise der Staatsverwaltung und Staatsversassung, ist — ohnehin in Demagogen schwankend.

Wegen der formellen Bildung gehören die Sophisten zur Philosophie, wegen ihrer Reslexion ebenso auch nicht. Sie has ben den Zusammenhang mit der Philosophie, daß sie nicht beim konkreten Raisonniren siehen blieben, sondern bis zu den letzten Bestimmungen fortgingen, wenigstens zum Theil. Eine Hauptseite ihrer Bildung war die Berallgemeinerung der eleatischen Denkweise und die Ausdehnung derselben auf allen Inhalt des Wissens und des Handelns; das Positive kommt hinein als und ist gewesen die Rüşlichkeit.

<sup>\*)</sup> Plat. Euthydem. p. 283 - 281 (p. 416 - 418).

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 298 (p. 446).

Auf das Ginzelne, Befondere der Sophisten einzugehen, würde uns zu weit führen; befondere Sophisten gehören in die allgemeine Geschichte der Vildung. Der berühmten Sophisten find sehr viele; unter diesen sind Protagoras, Gorgias, auch Prodikus, der Lehrer des Sokrates, die berühmtesten, welchem letzteren Sokrates den bekannten Mythus von Herkules am Scheidewege zuschreibt, \*) - eine in ihrer Weise schöne Allego= rie, die hundert und tausend Male wiederholt worden. Ich will (um nun zu einzelnen Sophisten überzugehen) Protagoras und Gorgias herausheben, — nicht nach der Seite der Bildung, besonders in der Rücksicht, um näher nachzuweisen, wie ihre allgemeine Wiffenschaft, die sich auf Alles ausbreitete, bei Einemvon ihnen die allgemeine Form hat, wodurch sie reine Wiffen= schaft ist. Die Hauptquelle, sie kennen zu lernen, ist besonders Plato, der sich viel mit ihnen zu thun machte; alsdann Aristo= teles' eigene kleine Schrift über Gorgias, und Sextus Empiri= kus, der uns viel von der Philosophie des Protagoras aufbe= wahrt hat.

## 1. Protagoras.

Protagoras, gebürtig aus Abdera, \*\*) ist etwas älter als Sokrates gewesen. Sonst ist nicht viel von ihm bekannt, was auch eben nicht sehn kann; denn er hat einförmiges Leben gestührt. Er hat sein Leben mit dem Studium der Wissenschaften hingebracht; er reiste in Griechenland umher, gab sich zuerst den Namen Sophist, und wurde so im eigentlichen Griechenland ansgegeben, als erster öffentlicher Lehrer ausgetreten zu sehn. Er hat seine Schristen vorgelesen, \*\*\*) wie die Rhapsoden und die Dichter, welche — jene fremde, diese eigene — Gedichte absfangen. Es gab damals keine Lehranstalten, keine Bücher, aus

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. II, 1 §. 21 sqq.

<sup>36\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 50.

本本体) Diog. Laërt. IX, §. 54.

denen man sich unterrichten konnte. "Die Hauptsache zur Bildung, Erzichung bestand" bei den Alten nach Plato \*) "wesentlich dar= in, in den Gedichten stark zu senn," mit vielen Gedichten be= kannt zu werden, ste auswendig zu wissen; wie bei uns noch vor 50 Jahren der Hauptunterricht des Wolkes darin bestand, mit der biblischen Geschichte, mit biblischen Sprüchen bekannt zu fenn, - Prediger, die weiter darauf bauten, gab es nicht. Die Cophisten gaben jest statt der Dichterkenntniß Bekanntschaft mit dem Denken. Protagoras kam auch nach Athen und hat dort lange, vornehmlich mit dem großen Perikles gelebt, der auch in diese Bildung einging. So follen Beide einst "einen ganzen Tag darüber gestritten haben, ob der Wurfspieß, oder der Werfende, oder derjenige, der die Wettspiele veranstaltet, schuld sen am Tode eines Menschen, der dabei umgekommen." \*\*) Es ift ein Streit über die große und wichtige Frage der Burechnungsfähigkeit; Schuld ift ein allgemeiner Ausdruck, — wenn man ihn analysirt, so kann dieß allerdings eine schwierige, weit= läufige Untersuchung geben. Im Umgange mit solchen Männern bildete fich Perikles so überhaupt seinen Geist zur Bered= famkeit aus; denn es feh, welche Art geistiger Beschäftigung es wolle, es kann nur ein gebildeter Geist groß in ihr fehn, und die wahre Bildung ist nur durch die reine Wissenschaft möglich. Perikles ist mächtiger Redner; aus Thuchdides sehen wir, wie tiefes Bewußtseyn er über den Staat, sein Volk hatte. Auch Protagoras hat das Schicksal des Anaxagoras gehabt, gleich= falls aus Athen später verbannt zu werden. (In einem Alter von 70 (90) Jahren ertrank er auf der Fahrt nach Sicilien.) Die Urfache dieses Urtheils war eine Schrift von ihm, welche fo begann: "Von den Göttern weiß ich es nicht zu erkennen, weder ob sie sind, noch ob sie nicht sind; denn Vieles ist, was

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 338 fm. (p. 204)! παιδείας μέγιστον μέφος είναι, περί ἐπῶν δεινὸν είναι.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch. in Pericle c. 36.

diese Erkenntniß verhindert, die Dunkelheit der Sache  $(d\delta\eta\lambda\delta-\tau\eta\varsigma)$  sowohl, als auch das Leben der Menschen, das so kurz ist." Dieß Buch ist auch in Athen öffentlich verbrannt worden; und es ist wohl (so viel man weiß) das erste, was auf Besehl eines Staats verbrannt wurde. \*)

Protagoras war nicht, wie andere Sophisten, bloß bildender Lehrer, sondern auch ein tiefer, gründlicher Denker, ein Philofoph, der über ganz allgemeine Grundbestimmungen reflektirt hat. Den Sauptsatz feines Wiffens sprach er nun aber fo aus: "Von allen Dingen ift das Maaß der Mensch; von dem, was ist, daß es ist, — von dem, was nicht ist, daß es nicht ist." \*\*) Dieß ist ein großer Satz. Einer Seits war es dar= um zu thun, das Denken als bestimmt zu fassen, einen Inhalt zu finden, anderer Seits aber ebenfo das Bestimmende, den In= halt Gebende; und diese allgemeine Bestimmung ist das Maaß, der Maafstab des Werths für Alles. Daß Protagoras nun ausgesprochen, der Mensch seh dieß Maaß, dieß ist in seinem wahren Sinne ein großes Wort, hat aber zugleich auch die Zweideutigkeit: Daß, wie der Mensch das Unbestimmte und Dielfeitige ift, a) jeder nach seiner besonderen Partikularität, der zu= fällige Mensch, das Maaß sehn kann; oder B) die selbstbewußte Vernunft im Menschen, der Mensch nach seiner vernünftigen Natur und feiner allgemeinen Substantialität, das absolute Maaß ift. Auf jene Weise genommen ist alle Selbstsucht, aller Eigen= nut, das Subjekt mit seinen Interessen der Mittelpunkt — (und wenn auch der Mensch die Seite der Vernunft hat, so ist doch auch die Vernunft ein Subjektives, ist auch Er, ist auch der Mensch) —; dieß aber ist gerade der schlechte Sinn, die Verkehrtheit, welche man den Sophisten zum Hauptvorwurf

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 51-52; 55; Sext. Emp. adv. Math. IX, §. 56.

<sup>\*\*)</sup> Plat. Theaetet. p. 152, (p. 195); Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. I, c. 32, §. 216.

machen muß: Daß sie den Menschen, nach seinen zufälligen Zwecken, zum Zwecke setzten, — daß bei ihnen noch nicht das Interesse des Subjekts nach seiner Besonderheit und das Interesse desselben nach seiner substantiellen Vernünstigkeit untersschieden sind. Derselbe Satz kommt bei Sokrates und Plato vor, aber in weiterer Bestimmung; hier ist der Mensch das Maaß, indem er denkend ist, sich einen allgemeinen Inhalt giebt

Es ift also hier der große Sat ausgesprochen, um den fich, von nun an, Alles dreht. Der fernere Fortgang der Philosophie hat den Sinn, daß die Vernunft das Ziel aller Dinge ist; die= fer Fortgang der Philosophie giebt Erläuterung dieses Sațes. Näher drückt er die sehr merkwürdige Konversion aus, daß aller Inhalt, alles Objektive nur ist in Beziehung auf das Bewußt= sehn, das Denken also bei allem Wahren hier als wesentliches Moment ausgesprochen ift; und damit nimmt das Absolute die Form der denkenden Subjektivität an, die besonders bei Sokrates hervorgetreten ift. Der Mensch ist das Maaß von Allem, — der Mensch, also das Subjekt überhaupt; das Sepende ift also nicht allein, sondern es ist für mein Wissen, — das Be= wußtsehn ist im Gegenständlichen wesentlich das Producirende des Inhalts, das subjektive Denken ist wesentlich dabei thätig. Und dieß ist das, was bis in die neueste Philosophie reicht; Rant fagt, daß wir nur Erscheinungen kennen, d. h. daß das, was uns als objektiv, als Realität erscheint, nur zu betrachten ist in seiner Beziehung auf das Bewußtsehn und nicht ist ohne diese Beziehung. Das zweite Moment ist wichtiger. Das Sub= jekt ist das Thätige, Bestimmende, bringt den Inhalt hervor; und nun kommt es darauf an, wie dann der Inhalt fich weiter bestimmt: ob er beschränkt ist auf die Partikularität des Bewußtsehns, oder ob er als das Allgemeine für sich sehende be= stimmt ift. Gott, das platonische Gute ist ein Produkt des Denkens, ein vom Denken Gesetztes; zweitens aber ift es chenso fehr an und für sich. Ich erkenne nur an als sepend, fest,

ewig ein Solches, was seinem Sehalte nach das Allgemeine ist; gesetzt ist es von mir, aber es ist auch an sich objektiv allgemein, ohne daß es von mir gesetzt ist.

Die nähere Bestimmung, die in dem Sate des Protagoras enthalten ift, hat er dann felbst viel weiter ausgeführt. Prota= goras sagt: "Die Wahrheit (das Maaß) ist die Erscheinung für das Bewußtsenn." \*) "Nichts ist an und für sich Gines," \*\*) oder sich selbst gleich, an sich; sondern Alles ist nur relativ, ist nur, was es ift, in seiner Beziehung aufs Bewußtsehn, - ift nur, wie es für ein Anderes ist, und dieses Andere ist der Mensch. Er führt geringfügige Beispiele an (wie auch Sokra= tes und Plato, sie halten daran die Seite der Reflexion fest); und diese Erläuterung zeigt, daß im Sinn des Protagoras das, was bestimmt ist, nicht gefaßt wird als das Allgemeine, nicht als das Sichselbstgleiche. Diese Relativität ist bei Protagoras auf eine Weise ausgesprochen, die uns zum Theil trivial er= scheint, und zu den ersten Anfängen des reflektirenden Denkens gehört. Die Beispiele find besonders aus der finnlichen Erschei= nung genommen: "Es geschieht bei einem Winde, daß den Gi= nen friert, den Anderen nicht; von diesem Winde können wir daher nicht fagen, er seh an ihm selbst kalt, oder nicht kalt." \*\*\*) Frost und Wärme sind also nicht etwas Sependes, sondern nur nach dem Verhältniß zu einem Subjekte; wäre der Wind an fich falt, so mußte er fich immer so am Subjette geltend machen. Oder weiter: "Es sind hier 6 Würfel, wir stellen 4 andere ne= ben sie, so werden wir von jenen sagen, es sehen ihrer mehr; hingegen 12 neben sie gesetzt, sagen wir, diese 6 sepen weniger." +)

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 388; Plat. Theaet. p. 152 (p. 195 - 196).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Theaet. p. 152 (p. 197): Εν μέν αὐτὸ καθ' αὐτὸ οὐδέν ἐστιν.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ibidem p. 152 (p. 196).

<sup>†)</sup> Ibidem p. 154 (p. 201).

Wir sagen also von Demselben, es seh mehr und weniger, mithin ist das Mehr und Weniger eine bloß relative Bestimmung;
was also der Gegenstand (das Allgemeine) ist, ist er nur in der
Vorstellung für das Bewußtsehn. "Alles hat also nur relative
Wahrheit,"\*) wie es ausgedrückt werden kann; Plato dagegen
betrachtete Eins und Vieles nicht, wie die Sophisten, in verschiedener Rücksicht, sondern in Einer und derselben. "Wie dem Gesunden die Dinge erscheinen, so sind sie nicht an sich, sondern
für ihn; wie sie dem Kranken, Wahnstinnigen erscheinen, so
ihm, — ohne daß man sagen könnte, so wie sie den Letzteren
erscheinen, sehen sie nicht wahr."\*\*)

Wir fühlen gleich das Ungeschickte, dieses wahr zu nennen: a) das Sepende ift wohl aufs Bewußtsehn bezogen, aber nicht auf das Teste des Bewußtsehns, sondern auf die sinnliche Er= kenntniß; B) dieses Bewußtseyn ift selbst ein Zustand, d. h. selbst etwas Vorübergehendes. "Das gegenständliche Wesen ist," wie Beraklit fagte, "ein reines Fließen, es ist nicht Festes und Be= stimmtes an sich, sondern kann Alles seyn, und ist etwas Ver= schiedenes für verschiedenes Alter, und sonstige Zustände des Wachens und Schlafens u. f. f." \*\*\*) Plato +) führt hierüber noch ferner an: "Das Weiße, Warme u. s. f., Alles was wir von den Dingen aussagen, ift nicht für sich; sondern das Auge, das Gefühl ist nothwendig, daß es für uns seh. Erst diese ge= genseitige Bewegung ist die Erzeugung des Weißen; und es ist darin nicht das Weiße als Ding an sich: sondern was vorhan= den ift, ist ein sehendes Auge, oder das Sehen überhaupt, und bestimmt das Weiß=Sehen, das Warm=Kühlen u. f. f." Aller= dings ist wesentlich Warm, Farbe u. s. f. nur in Beziehung auf Anderes; aber das Vorstellen (der Geist) entzweit sich eben=

<sup>\*)</sup> Sext. Emp. adv. Math. VII, §. 60.

<sup>\*\*)</sup> Plat. Theaet. p. 159 (p. 212), passim.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. I, c. 32, §. 217 - 219.

<sup>†)</sup> Theaet. p. 153 - 157 (p. 199 - 206).

so in sich und in eine Welt; und in dieser Welt hat Jedes auch seine Relation. Diese objektive Relativität ist besser in Kolgendem ausgedrückt: "Wenn das Weiße an sich wäre, fo wäre es also das, was die Empfindung von ihm hervorbrächte; es wäre das Thätige oder die Urfache, wir hingegen das Paf= sive, Aufnehmende. Allein der Gegenstand, der so also thätig senn follte, ist nicht thätig als in Beziehung (zusammen=) kommend mit dem Passiven (ούτε γάρ ποιούν τι έστὶ, πρὶν άν τῷ πάσχοντι ξυνέλθη); ebenso das Leidende ist nur in Beziehung aufs Thätige. (So ist Passivität und Thätigkeit auch relativ.) Was für Bestimmtheit also ich von etwas aussage, so kommt diese dem Dinge nicht an sich zu, sondern schlechthin in Bezie= hung auf Anderes. Nichts ist also an und für sich so beschaffen, wie es erscheint; sondern das Wahre ist eben nur dieß Erschei= nen." Es gehört so hier unsere Thätigkeit, unser Bestimmen dazu. Rant's Erscheinung ist nichts Anderes, als daß draußen ein Anstoß, ein x, ein Unbekanntes seh, was erst durch unser Gefühl, durch uns diese Bestimmungen erhält. Wenn auch ein objektiver Grund vorhanden ift, daß wir dieß kalt, jenes warm nennen: so können wir zwar sagen, sie muffen Verschiedenheit in sich haben; aber Wärme und Kälte ift erst in unserer Em= pfindung, ebenso daß Dinge sind u. f. w. Dieß Alles sind Ra= tegorien des Denkens, Bestimmungen unserer Thätigkeit der Sinne oder des Denkens; so ist die Erfahrung Erscheinung ge= nannt worden, es sind Relationen auf uns, auf Anderes. Das ist ganz richtig! Aber eben dieses Gine, Durchgehende, Allge= meine ist zu fassen; es ist dieß Durchgreifende, was bei Heraklit die Nothwendigkeit war, das zum Bewußtsehn zu bringen ift.

Wir schen, daß Protagoras große Reslexion hat. Dieß ist also die Reslexion auf das Vewußtsehn, die im Protagoras selbst zum Vewußtsehn gekommen ist. Dieß aber ist die Form der Erscheinung, zu der Protagoras kam, und die von den späteren Skeptikern wieder ausgenommen ist. Das Erscheinen ist nicht das sinnliche Sehn; sondern indem ich sage, es ist erscheinnend, so sage ich eben sein Nichts aus. "Die Erscheinung ist die Wahrheit," scheint sich ganz zu widersprechen; es scheint, daß das Entgegengesetze hier behauptet werde: a) daß nichts an sich ist, wie es erscheint, und  $\beta$ ) daß es wahr ist, wie es erscheint. Allein dem Positiven, was das Wahre ist, muß nicht objektive Bedeutung gegeben werden, daß z. B. dieß weiß seh an sich, weil es so erscheint: sondern nur dieß Erscheinen des Weißen ist wahr; die Erscheinung ist eben das sich aushebende sinnliche Sehn, — diese Bewegung. Sie allgemein ausgesfaßt, so sieht sie ebenso über dem Bewußtsehn, wie über dem Sehn. Die Welt ist nicht Erscheinung darin, daß sie für das Bewußtsehn ist, also ihr Sehn nur ein relatives sür das Bewußtsehn: sondern ebenso an sich.

Im Allgemeinen ist das Moment des Bewußtsehns aufgezeigt worden; das entwickelte Allgemeine hat das Moment des negativen Sehn=für=Anderes an ihm; dieß Moment tritt hier hervor,
und ist nothwendig zu behaupten. Aber für sich allein, isolirt,
ist es einseitig: "Was ist, ist nur für das Bewußtsehn, oder die Wahrheit aller Dinge ist die Erscheinung derselben für und im
Bewußtsehn;" ebenso nothwendig ist das Moment des Ansichsehns.

## 2. Gorgias.

Zu einer weit größeren Tiefe gelangte dieser Skepticismus durch Gorgias, aus Leontium in Sicilien, einen sehr gebildeten, auch als Staatsmann ausgezeichneten Mann. Während des peloponnesischen Krieges wurde er Ol. 88, 2 (427 v. Ehr.), also wenige Jahre nach Perikles Tode, der Ol. 87, 4 starb, von seiner Vaterstadt nach Athen geschickt; — nach Diodorus Sikulus XII, p. 106, Thuchdides ist nicht eitirt. \*) Und als er seinen Zweck erreicht, durchzog er noch viele griechische Städte

<sup>\*)</sup> Tiedemann: Geist d. spek. Phil. B. 1, S. 362.

(Larissa in Thessalien), unterrichtete in ihnen; und erreichte so hohe Bewunderung neben großen Schätzen, bis er, über 100 Jahr alt, starb. Er wird als ein Schüler des Empedokles angege= ben, kannte auch die Eleaten; und seine Dialektik hat von der Art und Weise dieser, — in Aristoteles' nach ihm benannten, aber nur in Fragmenten auf uns gekommenen Buche De Xenophane, Zenone et Gorgia, weiter aufbehalten, in welchem Aristoteles ihn mit ihnen zusammen nimmt. Auch Sextus Em= piritus hat uns die Dialektik des Gorgias weitläufig aufbe= wahrt. Er war fark in der Dialektik für die Beredsamkeit; aber sein Ausgezeichnetes ift seine reine Dialektik über diese ganz allgemeinen Kategorien vom Sehn und Nichtsehn, — nicht nach Art der Sophisten. Tiedemann fagt sehr schief: "Gorgias ging viel weiter, als irgend ein Mensch von gesundem Verstande gehen kann." Das hätte Tiedemann von jedem Philosophen fagen können, jeder geht weiter als der gefunde Menschenver= stand; denn was man gesunden Menschenverstand nennt, ist nicht Philosophie, - oft fehr ungefunder. Der gefunde Men= schenverstand enthält die Maximen seiner Zeit. Go z. B. wäre es vor Kopernikus gegen allen gesunden Menschenverstand ge= wesen, wenn Jemand behauptet hätte: Die Erde drehe sich um die Sonne; oder vor der Entdeckung von Amerika: Es sen da noch Land. In Indien, China ist Republik gegen allen gesun= den Menschenverstand. Dieser ist die Denkweise einer Zeit, in der alle Vorurtheile dieser Zeit enthalten sind: die Denkbestim= mungen regieren ihn, ohne daß er ein Bewußtsehn darüber hat. So ist Gorgias allerdings weiter gegangen, als der gesunde Menschenverstand.

Die Dialektik des Gorgias ist reiner in Begriffen sich be= wegend, als das, was wir bei Protagoras gesehen. Indem Protagoras die Relativität oder das Nichtansichsehn alles Seh= enden behauptete: so ist es nur in Beziehung, und zwar aus's Bewußtsehn; das Andere, das ihm wesentlich ist, ist das Be=

wußtsehn. Gorgias' Aufzeigen des Nichtansichsehns des Sehns ist reiner; er nimmt das, was als Wesen gilt, an ihm selbst, ohne das Bewußtseyn, das Andere, voraus zu setzen, und zeigt feine Nichtigkeit an ihm selbst, und unterscheidet davon die sub= jektive Seite und das Sehn für sie. Wir wollen nur historisch die allgemeinen Punkte angeben, die er behandelt hat. Gorgias' Werk nämlich: "Neber die Natur," worin er seine Dialektik verfaßte, zerfällt in drei Theile: In dem ersten beweist er, daß Nichts ift, daß man das Seyn von Nichts prädiciren könne; im zweiten (subjektiv), daß kein Erkennen ist, daß, auch ange= nommen, das Sehn wäre, es doch nicht erkannt werden könne; im dritten (wieder objektiv), daß, wenn es auch ift und erkenn= bar wäre, doch keine Mittheilung des Erkannten möglich fen. \*) Gorgias accommodirte dem Sextus, nur bewies er noch; das thun die Steptiker nicht. Es sind sehr abstrakte Denkbestim= mungen; es handelt sich hier um die spekulativsten Momente, von Sehn und Richtsehn, von Erkennen und von dem sich zum Sependen machenden, sich mittheilenden Erkennen; und es ift tein Geschwätz, wie man fonst wohl glaubt; seine Dialektik ist objektiv. Den Inhalt dieser höchst interessanten Darstellung können wir hier nur kurz angeben.

a. "Wenn Etwas ist" — (et korte. Dieß Etwas ist ein Einschiebsel, das wir in unserer Sprache zu machen gewohnt sind, das aber eigentlich unpassend ist, einen Gegensatz eines Subjekts und Prädikats hereinbringt, da eigentlich nur von Ist die Rede ist) — "wenn Ist" — (und jetzt wird es erst als Subjekt bestimmt) —: "so ist entweder das Senende, oder das Nichtsehende, oder Senendes und Nichtsehendes. Von diesen Dreien zeigt er nun, daß sie nicht sind." \*\*)

a. "Das was nicht ist, ist nicht; wenn ihm Seyn zukommt, so wäre zugleich ein Seyendes und Nichtseyendes. Insosern es

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 65.

<sup>※※)</sup> eod. §. 66.

gedacht wird als Nichtseyendes, so ist es also nicht; insofern es aber, weil es gedacht wird, seyn sollte, so wäre es also als seyend und nichtseyend. — Anders: Wenn das Nichtseyn ist, so ist nicht das Seyn; denn beide sind sich entgegengesetzt. Wenn nun dem Nichtseyn Seyn zukäme, dem Seyn aber das Nichtseyn: so käme dem Nichtseyn also das zu, was nicht ist." \*)

β. "Dieß Raisonnement gehört" nach dem Aristoteles \*\*)
"dem Gorgias eigenthümlich an; der Beweis aber, daß das Sehende nicht ist, dabei verfährt er wie Melissus und Zeno."

αα. Mämlich er sett, daß "was ist, entweder an sich (ἀίδιον) ist ohne Anfang, oder entstanden, und zeigt nun, daß es weder das Eine noch das Andere fenn könne;" jedes führt auf Wider= sprüche, — eine Dialektik, die schon vorgekommen. "Jenes kann es nicht fenn; denn was an sich (ewig) ist, kein Princip hat, ift unendlich," mithin unbestimmt und bestimmungslos. 3. B. "das Unendliche aber ist nicht, als nirgends; denn wenn es wo ist, so ist es verschieden von dem, worin es ist," wo es ist, ist es im Anderen. "Aber dasjenige ist nicht unendlich, was ver= schieden ist von einem Anderen, in einem Anderen enthalten ist. Es ist aber auch nicht in sich felbst enthalten; denn so wird das, worin es ist und das, was es selbst ist, dasselbe. In was es ist, ist der Ort: das was in diesem ist, ist der Körper; daß beide daffelbe seben, ift ungereimt. Das Unendliche ift also nicht." \*\*\*) Wenn das Sehn ift, so ist es widersprechend, von ihm eine Bestimmtheit zu prädiciren; und thun wir dieß, so sa= gen wir etwas bloß Regatives von ihm. Diese Dialektik des Gorgias gegen das Unendliche ist beschränkt, a) insofern: Das Ewige ist unendlich, denn es hat keinen Anfang, Grenze, es ist der Fortgang ins Unendliche gesett — dieß gilt vom Sependen allerdings, und ift wahr -; aber das Anfichsehende, als allgemein,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 67.

<sup>\*\*)</sup> De Xenophane, Zenone et Gorgia c. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 68 - 70.

der Gedanke, Begriff, dieß hat die Grenze unmittelbar an ihm felbst, die absolute Regativität. B) Aber das sinnliche Unendsliche, die schlechte Unendlichkeit, ist nirgendwo, sie ist nicht gegenswärtig, sie ist ein Zenseits. Was Gorgias als eine Verschiesdenheit des Orts nimmt, können wir als Verschiedenheit übershaupt nehmen. Er sagt, es ist irgendwo, also in einem Anderen enthalten, also nicht unendlich, d. h. er sest es verschieden: umgekehrt es soll nicht verschieden, in sich selbst enthalten sehn; so ist Verschiedenheit nothwendig zu sesten. Besser und allgemeiner: Dieß sinnliche Unendliche überhaupt ist nicht, es ist ein Zenseits des Sehns; es ist eine Verschiedenheit, die immer verschieden von dem Sehenden geseht ist. Sie ist ebenso in sich enthalten; denn sie ist eben dieß, verschieden von sich zu sehn.

"Ebenso ist das Sehn nicht entstanden; so, — ist es entweder aus dem Schenden oder aus dem Nichtschenden. Jenes nicht, — so ist es schon; dieß nicht, — was nicht ist, kann nicht etwas erzeugen."\*) Dieß führten die Skeptiker weiter aus. Der zu betrachtende Segenstand wird immer unter Bestimmungen mit Entweder » Oder gesetz; diese Bestimmungen sind dann sich widersprechend. Das ist aber nicht wahrhaste Dialektik; es wäre nothwendig zu beweisen, daß der Gegenstand immer in Siner Bestimmung nothwendig sey, nicht an und sür sich sey. Der Gegenstand löst sich nur in zenen Bestimmungen aus; aber daraus folgt noch nichts gegen die Natur des Gegenstandes selbst.

ph. Ebenso zeigt Gorgias "von dem Seyenden, daß es entweder Eins oder Vieles seyn müßte, aber auch von beiden keines seyn könne. Denn als Eins ist es eine Größe, oder Konstinuität, Menge, oder Körper; alles dieß ist aber nicht Eins, sondern verschieden, theilbar," — sinnliches, seyendes Eins ist nothwendig so, ist ein Andersseyn, Mannigsaltiges. "Wenn

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 71.

es nun nicht Eins, so kann es auch nicht Vieles sehn; denn das Viele ist viele Eins."\*)

2. "Ebenso können beide, Sehn und Nichtsehn, nicht zugleich senn. Ift ebenso wohl Eines, wie das Andere: so find sie dasselbe, oder fie find Senn. Sind fie Eins, so find fie nicht Verschiedene, oder ich kann nicht fagen Beide, und es sind nicht beide; denn wenn ich fage Beide, fo fage ich Verschiedene." \*\*) Diese Dia= lektik hat vollkommene Wahrheit; man fagt, indem man von Senn und Nichtsehn spricht, immer auch das Gegentheil von dem, was man fagen will, und Sehn und Nichtsehn als dasselbe, und als nicht daffelbe. "Sie find daffelbe," fo fage ich Beide, also Verschiedene; "Sehn und Nichtsehn find Verschiedene," so fage ich von ihnen daffelbe Prädikat: Verschiedene u. f. f. Diese Dialektik darf uns nicht verächtlich scheinen, als ob sie es mit leeren Abstraktionen zu thun habe: a) find sie das Allgemeinste; B) so wenn wir sie rein haben, sprechen wir von Sehn und Nichtsehn verächtlich, als ob uns nicht das Lette wäre: es ift, es ist nicht. Wenn wir so weit gekommen, können wir beru= higt dabei stehen bleiben, als ob nichts so Bestimmtes gefagt wer= den könnte; und "Sehn oder Nichtsehn ist" immer "die Frage:" aber fie find nicht das Bestimmte, fich fest Abscheidende, fondern sich Aufhebende. Gorgias ist sich ihrer bewußt, daß dieß ver= schwindende Momente find; das bewußtlose Vorstellen hat diese Wahrheit auch, weiß aber nichts davon.

b. Verhältniß des Vorstellenden zur Vorstellung, Untersschied der Vorstellung und des Seyns, — ein Gedanke, der heut zu Tage gäng und gäbe. "Wenn aber auch Ist, so ist es doch unerkennbar und undenkbar. Denn das Vorgestellte ist nicht das Seyende, sondern es ist ein Vorgestelltes. Wenn was vorgestellt wird, weiß ist: so geschieht es, daß das Weiße

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 73 - 74.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 75 - 76.

vorgestellt wird; wenn nun das, was vorgestellt wird, nicht das Sepende selbst ist: so geschieht, daß, was ist, nicht vorgestellt wird. a. Wenn was vorgestellt wird, das Sepende ist: so ist auch das sepend, was vorgestellt wird; aber es wird Niemand sagen, daß wenn sich ein sliegender Mensch oder ein Wagen auf dem Meere zu sahren vorgestellt wird, dieß sep.  $\beta$ . Wenn das Sepende das Gedachte ist, so wird das Entgegengesetzte nicht gedacht: nämlich das Nichtsehende; aber dieß Nichtsehende wird alles vorgestellt, z. B. Schlla und Charybdis."\*) Gorgias hat  $\alpha$ ) eine richtige Polemit gegen den absoluten Realismus, welscher, indem er vorstellt, meint, die Sache selbst zu haben, aber nur ein Relatives hat;  $\beta$ ) verfällt er in den schlechten Idealismus neuerer Zeiten: "Das Gedachte ist immer subjektiv, also nicht das Sepende, durch das Denken verwandeln wir ein Sependes in Gedachtes."

c. Sbenso beruht darauf endlich seine Dialektik in Ansehung des Dritten; denn das Erkennen ist nicht Mittheilen.
"Wenn auch das Sepende vorgestellt würde, so könnte es nicht
gesagt und mitgetheilt werden. Die Dinge sind sichtbar, hörbar u. s. f., werden empfunden überhaupt. Das Sichtbare wird
durch Sehen aufgesaßt, das Hörbare durch das Hören: und
nicht umgekehrt; es kann also nicht Eines durch das Andere angezeigt werden. Die Nede, wodurch das Sepende geäußert werden sollte, ist nicht das Sepende; was mitgetheilt wird, ist nicht
das Sehende, sondern nur sie."\*\*) In dieser Weise ist Gorgias' Dialektik das Festhalten an diesem Unterschiede, gerade so,
wie er bei Kant wieder hervorgetreten ist; halte ich an diesem
Unterschiede sest, so kann freilich das, was ist, nicht erkannt
werden.

Diese Dialektik ist allerdings unüberwindbar für denjeni=

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 77 - 80.

<sup>\*\*)</sup> cod. §. 83 - 84.

gen, der das (sinnliche) Sehende als Reelles behauptet. Seine Wahrheit ist nur diese Bewegung, als sehend sich negativ zu setzen; die Einheit hiervon ist der Gedanke. Das Sehende wird auch nicht als sehend aufgesaßt, sondern sein Auffassen ist, es allgemein zu machen. "Ebenso wenig kann es mitgetheilt werzden."\*) Dieß muß im strengsten Sinne genommen werden; es kann gar nicht gesagt werden dieses Einzelne. Die philosophische Wahrheit ist also nicht nur so gesagt, als ob eine andere wäre im sinnlichen Bewußtsehn; sondern das Sehn ist so vorshanden, wie es die philosophische Wahrheit aussagt. Die Sophisten machten also auch Dialektik, allgemeine Philosophie zu ihrem Gegenstande; und waren tiese Denker.

## B. Softrateg.

So weit war das Bewußtsehn in Griechenland gekommen, als Sokrates in Athen auftrat, — die große Gestalt des Sokrates. Die Subjektivität des Denkens ift auf bestimmtere, weiter durch= dringende Weise in Sokrates zum Bewußtsehn gebracht. Sokra= tes ist aber nicht wie ein Pilz aus der Erde gewachsen, sondern er steht in der bestimmten Kontinuität mit feiner Zeit. Er ist nicht nur höchst wichtige Figur in der Geschichte der Philosophie, — die interessanteste in der Philosophie des Alterthums, fondern er ist welthistorische Person. Er ist Hauptwendepunkt des Geistes in sich selbst; diese Wendung hat auf Weise des Gedankens in ihm sich dargestellt. Wir muffen uns dieses Krei= ses kurz erinnern. Die alten Jonier haben gedacht, nicht restektirt auf das Denken, ihr Produkt nicht als Denken bestimmt. Die Atomistiker hatten das gegenständliche Wesen zu Gedanken gemacht, — b. h. hier Abstraktionen, reinen Wesenheiten —; Anaxagoras aber den Gedanken als folden. Der Gedanke stellte sich als der allmächtige Begriff, als die negative Gewalt

<sup>\*)</sup> Sext, Empir. adv. Math. VII, §. 85.

über alles Bestimmte und Bestehende dar; diese Bewegung ist das Alles auflösende Bewußtseyn. Protagoras spricht den Ge= danken als Bewußtsehn als das Wesen aus; aber das Bewußt= fenn eben in dieser seiner Bewegung, die Unruhe des Begriffs. Aber diese Unruhe ist an ihr selbst ebenso Ruhendes, Testes. Das Keste aber der Bewegung als solcher ist das Ich, dieß Re= gative, da es die Momente der Bewegung außer ihm hat; Ich ist das Sicherhaltende, aber es ist nur als Aushebendes, — eben dadurch Einzelnes (negative Einheit), - nicht in sich reflektir= tes Allgemeines. Hierin liegt die Zweideutigkeit der Dialektik und Sophistit; das Objektive verschwindet. Welche Bedeutung hat nun das feste Subjektive? Ist es selbst dem Objektiven entgegengesett, Einzelnes: so ist es eben so zufällig, Willkur, das Gesetzlose. Oder ist es an ihm selbst objektiv und allgemein? Sokrates spricht nun das Wesen als das allgemeine Ich aus, als das Gute, das in sich felbst ruhende Bewußtsehn; das Gute, als solches, frei von der sehenden Realität, frei gegen das Ver= hältniß des Bewußtseyns zu sepender Realität — es seh ein= zelnes sinnliches Bewußtsehn (Gefühl und Reigungen) —, oder endlich frei von dem theoretisch über die Natur spekuliren= den Gedanken, der ob zwar er Gedanke, doch noch die Form des Sehns hat, Ich bin darin nicht als meiner gewiß.

a. Sokrates hat die Lehre des Anaxagoras aufgenommen: Das Denken, der Verstand ist das Regierende, Wahre, sich selbst bestimmende Allgemeine. Bei den Sophisten hat dieß mehr die Gestalt der sormellen Bildung, des abstrakten Philosophirens gewonnen. Der Gedanke ist bei Sokrates das Wesen, wie bei Protagoras; daß der selbstbewußte Sedanke alles Bestimmte aushob, ist auch bei Sokrates der Fall gewesen, aber so, daß er zugleich jetzt im Denken das Ruhende, Feste ausgesaßt. Dieses Teste des Gedankens, die Substanz, das Anundfürsichsende, sich schlechthin Erhaltende ist als der Zweck bestimmt worden und näher als das Wahre, Gute.

β. Zu dieser Bestimmung des Allgemeinen kommt die Bestimmung hinzu, daß dieses Gute, was mir gelten soll als substantieller Zweck, von mir erkannt werden muß. Die unendliche Subjektivität, Freiheit des Selbstbewußtsehns ist im Sokrates aufgegangen. Ich soll schlechthin gegenwärtig, dabei sehn in Allem, was ich denke. Diese Freiheit wird in unseren Zeiten unendlich und schlechthin gefordert. Das Substantielle ist ewig, an und sür sich, ebenso soll es durch mich producirt werden; dieses Meinige ist aber nur die formelle Thätigkeit.

Es ist im Allgemeinen nichts Anderes, als daß er die Wahrheit des Objektiven auf's Bewußtsehn, auf das Denken des Subjekts zurückgeführt hat, — ein unendlich wichtiges Moment; wie Protagoras fagte, das Objektive ist erst durch die Bezie= hung auf uns. Was den Krieg des Sokrates und Plato mit den Sophisten betrifft, so kann Sokrates und Plato im Philo= sophiren allein auf die allgemeine philosophische Bildung ihrer Zeit Rücksicht nehmen; — und dieß find die Sophisten. Der Segensatz ift nicht als Altgläubige gegen sie, — nicht in dem Sinne wie Anaxagoras, Protagoras verurtheilt find, im In= teresse griechischer Sittlichkeit, Religion, der alten Sitte. Im Gegentheil. Reslexion, Zurückführung der Entscheidung auf's Bewußtseyn ist ihm gemeinschaftlich mit den Sophisten. Aber das mahrhafte Denken denkt fo, daß sein Inhalt ebenso fehr nicht subjektiv, sondern objektiv ist; darin ist die Freiheit des Bewußtsehns enthalten, daß das Bewußtsehn bei dem, worin es ift, bei fich selbst feb, - dieß ist eben Freiheit. Das Princip des Sokrates ift, daß der Mensch, was ihm Bestimmung, was sein Zweck, der Endzweck der Welt, das Wahre, Anundfürsich= fenende, - daß er dieß aus sich zu finden habe, daß er zur Wahrheit durch sich selbst gelangen muffe. Es ist die Rucktehr des Bewußtseyns in sich, die dagegen bestimmt ist als ein Ser= aus aus feiner besonderen Gubjektivität; eben darin liegt, daß die Zufälligkeit des Bewußtseyns, der Einfall, die Willkür, die

Partikularität verbannt ist, — im Innern dieß Heraus, das Anundfürsichsehende, zu haben. Objektivität hat hier den Sinn der anundfürsichsehenden Allgemeinheit, nicht den äußerlicher Objektivität; so ist die Wahrheit gesetzt als vermittelt, als Pro= dutt, als gesetzt durch das Denken. Die unbefangene Sitte, die unbefangene Religion ift, wie Sophokles die Antigone fagen läßt: "Die ewigen Gesetze der Götter find, und Riemand weiß, woher sie gekommen." \*) Dieß ist die unbefangene Sittlichkeit, es find Gesetze, diese find wahr, find recht; jest hingegen ift das Bewußtsehn eingetreten, so daß das, was mahr ift, durch das Denken vermittelt sehn foll. Ueber unmittelbares Wissen, Glau= ben u. f. f. ist in neuerer Zeit viel gesprochen: Dag Gott ift, wissen wir unmittelbar in uns, wir haben religiöse, göttliche Gefühle. Da ist denn aber der Migverstand: Dieß feb nicht Denken. Solcher Inhalt, Gott, das Gute, Rechtliche u. f. f. ist - Inhalt des Gefühls, der Vorstellung; aber es ist nur ein geisti= ger Inhalt, ist durch das Denken gesetzt, — dieß ist bewegt, beruht nur auf Vermittelung. Das Thier hat keine Religion, aber es fühlt; was geistig ift, gehört nur dem Denken, dem Menschen an.

Sokrates ist das Bewußtsehn aufgegangen, daß das, was ist, vermittelt ist durch das Denken. Die zweite Bestimsmung ist, daß ein Unterschied gegen das Bewußtsehn der Sosphissen eintritt: Daß nämlich das Setzen und Produciren des Denkens zugleich Produciren und Setzen eines solchen ist, was nicht gesetzt ist, was an und für sich ist, — das Objektive, ershaben über die Partikularität der Interessen, Neigungen, die Macht über alles Partikulare. Einer Seits ist es bei Sokrates und Plato subjektiv, durch die Thätigkeit des Denkens gesetzt — dieß ist das Moment der Freiheit, daß das Subjekt bei dem Seinigen ist, dieß ist die geistige Natur —; aber anderer Seits

<sup>\*)</sup> Sophoclis Antigone v. 454 - 457.

ist es ebenso an und für sich Objektives, nicht äußerliche Ob=
jektivität, sondern geistige Allgemeinheit. Dieß ist das Wahre,
die Einheit des Subjektiven und Objektiven in neuerer Termi=
nologie. Das kantische Ideal ist Erscheinung, nicht an sich ob=
jektiv.

Das Gute hat Sokrates zunächst nur im besonderen Sinne des Praktischen aufgenommen: Was mir das Substanztielle für das Handeln sehn soll, darum soll ich mich bekümmern. Im höheren Sinne haben Plato und Aristoteles das Gute gesnommen: Es ist das Allgemeine, nicht nur für mich; — dieß ist nur Sine Form, Weise der Idee, die Idee für den Willen. Von Sokrates wird deswegen in den älteren Geschichten der Philosophie als das Ausgezeichnete hervorgehoben, daß er einen neuen Begriff ersunden, daß er die Ethik zur Philosophie gessügt habe, die sonst nur die Natur betrachtete. Die Jonier haben Naturphilosophie (Physik) ersunden, Sokrates die Ethik, Plato habe die Dialektik hinzugethan, nach Diogenes Laertius. \*)

Räher ist die Lehre des Sokrates eigentlich Moral. Das Ethische ist Sittlickeit und Moralität, dann auch Sittlickeit allein. Bei der Moral ist das Hauptmoment meine Einsicht, Abssicht; die subjektive Seite, meine Meinung von dem Guten ist hier das Neberwiegende. Moral heißt, daß das Subjekt aus sich in seiner Freiheit die Bestimmungen des Guten, Sittlichen, Rechtlichen setzt, und, indem es diese Bestimmungen aus sich setzt, diese Bestimmung des Aussichsehens auch aushebt, so daß sie ewig, an und für sich seyend sind. Die Sittlickeit, als solche, besteht mehr in dem, daß das an und für sich Sute gewußt und gethan wurde. Die Athenienser vor Sokrates waren sittliche, nicht moralische Menschen; sie haben das Vernünstige ihrer Verhältnisse gethan, ohne Ressexion, ohne zu wissen, daß sie vortressliche Menschen waren. Die Moralität verbindet das

<sup>\*)</sup> Libr. III, §. 56.

mit die Reslexion, zu wissen, daß auch Dieses das Gute seh, nicht das Andere. Die Sittlichkeit ist unbefangen, die mit Resslexion verbundene Sittlichkeit ist Moralität; dieser Unterschied ist durch die kantische Philosophie erregt, sie ist moralisch.

Indem Sokrates auf diese Weise der Moralphilosophie ihre Entstehung gab (wie er sie behandelt, wird sie popular), hat ihn alle Folgezeit des moralischen Geschwätzes und der Popularphilosophie zu ihrem Patron und Heiligen erklärt, und ihn zum rechtfertigenden Deckmantel aller Unphilosophie erhoben; wozu noch vollends kam, daß sein Tod ihm das popular=rüh= rende Interesse des unschuldig Leidens gab. Cicero, der einer Seits ein gegenwärtiges Denken, anderer Seits das Bewußt= senn hat, die Philosophie solle sich bequemen, nicht Inhalt ihr gewonnen hat, rühmte es vom Sokrates (was oft genug nach= gesagt) als das Eigentliche und das Erhabenste, "daß er die Philosophie vom Himmel auf die Erde, in die Häuser und auf den Markt (in das tägliche Leben der Menschen) eingeführt habe." \*) Darin liegt das Gesagte. Dieß wird dann auch häusig so verstanden (sieht so aus), als ob die beste und wahrste Philosophie so eine Haus = und Rüchenphilosophie sen (Haus= mittel werde, so daß sie sich nach allen Rücksichten, gewöhnlichen Vorstellungen der Menschen bequemt), in der wir Freunde und Getreue von der Rechtschaffenheit u. f. f. sich unterreden sehen, und von dem, was man auf der Erde kennen kann, was im täglichen Leben selbst Wahrheit hat, ohne in der Tiefe des Himmels — oder vielmehr in der Ticfe des Bewußtsehns gewesen zu senn; dieß aber meinen Jene gerade, daß Sokrates sich zuerst erkühnte. Aber dem Sokrates war es auch nicht ge= schenkt worden, zur praktischen Philosophie zu kommen; er hatte vorher alle Spekulationen der damaligen Philosophie durchge=

<sup>\*)</sup> Cicero: Tuscul. Quaest. V, 4.

dacht, um in das Innere des Bewußtsehns, des Gedankens hinabgestiegen zu sehn. Dieß ist das Allgemeine des Princips.

Diese merkwürdige Erscheinung haben wir näher zu be= leuchten, zuerst seine Lebensgeschichte; oder vielmehr verflicht sich diese selbst in das Interesse, das er in der Philosophie hat. Seine Lebensgeschichte betrifft einer Seits, was ihn als besondere Person angeht, anderer Seits aber seine Philosophie; sein philosophisches Treiben ist eng verwebt mit seinem Leben, sein Schickfal ift in Einheit mit feinem Principe, und ift höchst tra= gisch. Es ist tragisch, nicht im oberflächlichen Sinn des Worts, wie man jedes Unglück - wenn Jemand stirbt, Giner hinge= richtet wird — tragisch nennt; dieß ist traurig, aber nicht tra= gifch. Befonders nennen wir das tragisch, wenn das Unglück, der Tod einem würdigen Individuum widerfährt, wenn ein unschuldiges Leiden, ein Unrecht gegen ein Individuum Statt findet; so fagt man von Sokrates, er seh unschuldig zum Tode verurtheilt, und dieß sen tragisch. Solch unschuldiges Leiden ist aber kein vernünftiges Unglück. Das Unglück ist nur dann vernünftig, wenn es durch den Willen des Subjekts, durch seine Freiheit hervorgebracht ift, - zugleich muß seine Sandlung, fein Wille unendlich berechtigt, sittlich fenn, — und dadurch der Mensch selbst die Schuld haben an seinem Unglück; die Macht dagegen muß ebenso sittlich berechtigt sehn, nicht Natur= macht, nicht Macht eines thrannischen Willens, - jeder Mensch stirbt, der natürliche Tod ist ein absolutes Recht, aber es ist nur das Recht, was die Natur an ihm ausübt. Im wahrhaft Tragischen muffen berechtigte, sittliche Mächte von beiden Sei= ten es sehn, die in Kollisson kommen; so ist das Schickfal des Sokrates. Sein Schickfal ist nicht bloß sein persönliches, indi= viduell romantisches Schicksal; sondern es ist die Tragödie Athens, die Tragödie Griechenlands, die darin aufgeführt wird, in ihm zur Vorstellung kommt. Es find hier zwei Mächte, die gegen= einander auftreten. Die eine Macht ist das göttliche Recht, die

unbefangene Sitte, — Tugend, die Religion, welche identisch mit dem Willen sind, — in seinen Seseschen frei, edel, sittlich zu leben; wir können es abstrakter Weise die objektive Freiheit nennen, Sittlichkeit, Religiosität, — das eigene Wesen der Menschen, and derer Seits ist es das Anundfürsichsende, Wahrhafte, und der Mensch ist in dieser Sinigkeit mit seinem Wesen. Das andere Princip ist dagegen das ebenso göttliche Recht des Bewußtsehns, das Recht des Wissens (der subjektiven Freiheit); das ist die Frucht des Baums der Erkenntniß des Suten und des Bösen, der Erkenntniß, d. i. der Vernunst, aus sich, — das allgemeine Princip der Philosophie für alle solgenden Zeiten. Diese zwei Principien sind es, die wir im Leben und in der Philosophie des Sokrates gegeneinander in Kollisson treten sehen.

Zunächst haben wir den Anfang seiner Lebensge= schichte zu betrachten; sein Schicksal und seine Philosophie muß als Eins behandelt werden.

Sokrates also, dessen Geburt ins 4. Jahr der 77. Olymspiade (469 v. Chr.) fällt, \*) war der Sohn des Sophroniskus, eines Bildhauers; seine Mutter ist Phänarete, eine Hebamme. Sein Vater hielt ihn zur Skulptur an, und es wird erzählt, daß Sokrates es in dieser Kunst weit gebracht; es wurden noch spät Statuen von bekleideten Grazien, die sich in der Akropolis von Athen befanden, ihm zugeschrieben. (Nach dem Tode seines Vaters kam er in den Besitz eines kleinen Vermögens.) \*\*) Seine Kunst besriedigte ihn aber nicht; es gewann ihn eine große Neugierde nach der Philosophie und Liebe zu wissenschaftslichen Untersuchungen. Er trieb seine Kunst nur, um Geld zum nothdürstigen Unterhalt zu gewinnen, und sich auf das Studium der Wissenschaften legen zu können; und von einem Athenienser Krito wird erzählt, daß er ihn in Ansehung der Kosten unters

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 44; cf. Menag. ad. h, l.

<sup>\*\*\*)</sup> Tennemann B. II, S. 25.

stütt habe, um von den Meistern aller Künste unterwiesen zu werden. Neben der Ausübung seiner Kunst, und besonders nachdem er diese völlig aufgegeben, las er von Werken älterer Philosophen, so viel er nur habhaft werden konnte; und hörte zugleich besonders den Anaxagoras und nach dessen Vertreibung aus Athen, zu welcher Zeit Sokrates 37 Jahr alt war, den Archelaus, der als Nachsolger des Anaxagoras angeschen wurde, außerdem noch berühmte Sophisten anderer Wissenschen, unter anderen den Prodikus, einen berühmten Lehrer der Veredsamskeit, — er erwähnt seiner mit Liebe bei Xenophon, \*) — auch andere Lehrer in Musik, Poesse u. s. s.; und galt überhaupt für einen von allen Seiten ausgebildeten Menschen, der in Alsem unterrichtet war, was damals dazu nöthig war. \*\*)

Bu feinen ferneren Lebensumständen gehört, daß er die Pflicht, sein Vaterland zu vertheidigen, die er als atheniensischer Bürger hatte, erfüllte; er machte deshalb, als folder, drei Teld= züge des peloponnesischen Krieges, \*\*\*) in den sein Leben fiel, mit. Der peloponnesische Rrieg ift entscheidend für die Auflö= fung des griechischen Lebens, bereitete sie vor; was politisch hier war, machte sich bei Sokrates im denkenden Bewußtsehn. In diesen Feldzügen erwarb er sich nicht nur den Ruhm eines tap= feren Kriegers, fondern, was für das Schönste galt, das Ber= dienst, anderen Bürgern ihr Leben gerettet zu haben. Im er= sten wohnte er der langwierigen Belagerung von Potidäa in Thracien bei. Hier hatte sich Alcibiades bereits an ihn ange= schlossen; und dieser erzählt bei Plato +) im Gastmal (mo Al= cibiades eine Lobrede auf Sokrates hält), daß er alle Strapazen auszustehen fähig gewesen seh, - Hunger und Durft, Hige und Kälte mit ruhigem Gemüthe und förperlichem Wohlsehn ertra=

<sup>\*)</sup> Memorab. II, 1, §. 21 et 34.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 18 - 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 22 - 23; Plat. Apolog. Socr. p. 28 (p. 113).

<sup>†)</sup> Plat. Convivium p. 219 - 222 (p. 461 - 466).

gen habe. In einem Treffen dieses Feldzugs fah er den Alci= biades mitten unter den Keinden verwundet, hieb ihn heraus, machte ihm Plat durch sie hindurch, und rettete ihn und seine Waffen. Die Feldherren belohnten ihn dafür mit einem Kranze (corona civica), als dem Preise des Tapfersten; Sokrates nahm ihn nicht an, sondern erhielt, daß er dem Alcibiades ge= geben wurde. In diesem Feldzug wird erzählt, daß er einmal, in tiefes Nachdenken versunken, auf einem Flecke unbeweglich den ganzen Tag und die Nacht hindurch gestanden habe, bis ihn die Morgensonne aus seiner Verzückung erweckte; — ein Bufall, Zustand, in welchem er öfters gewesen feyn foll. Dieg ift ein kataleptischer Zustand, der mit dem Somnambulismus, Magnetismus Analogie, Verwandtschaft haben mag, worin er als sinnliches Bewußtsehn ganz abgestorben war, - ein physi= sches Losreißen der innerlichen Abstraktion vom konkreten leib= lichen Senn, ein Losreißen, in dem sich das Individuum von feinem inneren Selbst abscheidet; und wir feben aus dieser äu= feren Erscheinung den Beweis, wie die Tiefe seines Geistes in sich gearbeitet hat. In ihm sehen wir überhaupt das Inner= lichwerden des Bewußtsehns, und dieß sehen wir hier auf eine anthropologische Weise existiren; es giebt sich hier in ihm, dem Ersten, eine physische Gestalt, was später Gewohnheit ift. Den anderen Feldzug machte er in Böotien mit, bei Delium, einer kleinen Befestigung, welche die Athener nicht weit vom Meere hatten, wo sie ein unglückliches, jedoch nicht wichtiges Treffen ver= loren. Hier rettete Sokrates einen anderen seiner Lieblinge, den Xenophon; er sah ihn nämlich auf der Flucht, da Xenophon das Pferd verloren, auf dem Boden verwundet liegen. Sotra= tes nahm ihn auf die Schulter, trug ihn, sich zugleich vertheidi= gend mit der größten Ruhe und Besonnenheit gegen die verfol= genden Teinde, davon. Endlich im dritten bei Amphipolis in Edonis am strymonischen Meerbusen machte er feinen letten Teldzug.

Außerdem trat er ebenso in verschiedene Verhältnisse bür= gerlicher Aemter. Später wurde er — zur Zeit als die bisherige demokratische Verfassung Athens von den Lacedämoniern aufge= hoben wurde, die jest einen aristokratischen, ja felbst thrannischen Zustand überall einführten, wobei sie sich zum Theil an die Spige der Regierung stellten — in den Rath gewählt, der als ein repräsentatives Korps an die Stelle des Volkes trat. Hier zeich= nete er sich ebenso durch unwandelbare Testigkeit gegen den Wil= len der dreißig Tyrannen und den Willen des Volkes bei dem, was er für recht hielt, aus. Er faß bei einer anderen Gelegen= heit mit in dem Gerichte, welches jene zehn Feldherren zum Tode verurtheilte, weil sie als Admiräle nach der Schlacht bei den Arginusen zwar gestegt hatten, aber durch Sturm gehindert, die Todten nicht aufgefischt und nicht am Ufer begraben, und Trophäen aufzurichten verfäumt hatten, - b. h. eigentlich weil sie (nicht geschlagen worden zu fenn schienen) das Schlachtfeld nicht behaupteten, so den Schein annehmen wollten, als sehen sie besiegt. Sokrates allein stimmte nicht in dieß Urtheil ein, \*) erklärte fich hier gegen das demokratische Wolk noch nachdrück= licher, als gegen die Fürsten. Heut zu Tage kommt Einer schlecht an, der gegen das Wolk etwas fagt. "Das Wolk ift vortrefflich der Intelligenz nach, versteht Alles, und hat nur vortreffliche Absichten." Gegen Fürsten, Regierungen, Minister versteht es sich von selbst, "daß sie nichts verstehen, nur das Schlechte wollen und vollbringen."

Reben diesen für ihn mehr zufälligen Verhältnissen zum Staate, die er nur als allgemeine Bürgerpflicht that, ohne eben selbstthätig die Angelegenheiten des Staats zu seiner eigentlichen Hauptbeschäftigung zu machen, noch sich an die Spike der öfstentlichen Angelegenheiten zu drängen, war die eigentliche Beschäftigung seines Lebens aber das ethische Philosophiren mit

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. I, 1, §. 18; Plat. Apol. Socrat. p 32 (p. 120-121).

jedem, der ihm in den Weg kam. Seine Philosophie, als die das Wesen in das Bewußtsehn als ein Allgemeines setzte, ist als seinem individuellen Leben angehörig anzusehen; sie ist nicht eigentliche spekulative Philosophie, sondern ein individuelles Thun geblieben. Und ebenso ist ihr Inhalt die Wahrheit des indivi= duellen Thuns selbst; das Wesen, der Zweck seiner Philosophie ift, das individuelle Thun des Einzelnen als ein allgemeingülti= ges Thun einzurichten. Deswegen ift von feinem eigenen indi= viduellen Sehn zu sprechen; oder sein Charakter pflegt durch eine ganze Reihe von Tugenden geschildert zu werden, die das Leben des Privatmanns zieren. Und zwar sind diese Tugenden des Sokrates so zu nehmen, daß es eigentliche Tugenden find, die er sich durch seinen Willen zur Gewohnheit, zum Habitus machte. Es ist dabei zu bemerken, daß man mehr, wenn von Sigenschaften der Alten gesprochen wird, sie Tugenden nennt, als wenn man von Neueren spricht. Diese Eigenschaften haben bei den Alten überhaupt den Charakter der Tugend (Tugend, auch Individualität, im Gegenfaße der Religiosität); mensch= liche Tugenden, — bei den Alten war in der allgemeinen Sitte die Individualität, als folde, fich felbst überlassen, — wenn sie bei uns als etwas erscheinen, das nicht dem Individuum als Verdienst angehört, oder seine eigenthümliche Hervorbringung als dieses Einzelnen ist. Wir sind gewohnt, sie weniger von dieser Seite zu nehmen und zu betrachten, auch weniger als Produkt, Hervorgebrachtes, als viehnehr als Sependes, als Pflicht; indem wir mehr das Bewußtsehn des Allgemeinen haben und das rein Individuelle felbst, das eigene innere Bewußtfehn als Wesen, als Pflicht, als Allgemeines gesetzt ift. Bei uns sind sie daher auch wirklich mehr entweder Seiten der Anlage, des Naturells, ober haben die Form des Nothwendigen überhaupt; für die Al= ten hingegen ift das Individuelle die Form des Allgemeinen, fo daß es als ein Thun des individuellen Willens, nicht der all= gemeinen Tugend, also als Eigenthümlichkeit erscheint. Und

ebenso haben auch die Tugenden des Sokrates die Form nicht der Sitte oder eines Naturells oder einer Nothwendigkeit, sons dern einer selbstständigen Bestimmung. Es ist bekannt, daß sein Aussehen auf ein Naturell von häßlichen und niedrigen Leidensschaften deutete; er hat es aber selbst gebändigt, wie er dieß auch selbst sagt.

Er steht vor uns (hat gelebt unter seinen Mitbürgern) als eine von jenen großen plastischen Naturen (Individuen) durch und durch aus Ginem Stud, wie wir fie in jener Zeit zu feben gewohnt sind, - als ein vollendetes klassisches Kunstwerk, das sich felbst zu dieser Söhe gebracht hat. Sie sind nicht gemacht, fondern zu dem, was sie waren, haben sie sich selbsiständig aus= gebildet; sie find das geworden, was sie haben fenn wollen, und find ihm getreu gewesen. In einem eigentlichen Kunstwerke ift dieß die ausgezeichnete Seite, daß irgend eine Idee, ein Charat= ter hervorgebracht, dargestellt ist, so daß jeder Zug durch diese Idee bestimmt ist; und indem dieß ift, ift das Runstwerk einer Seits lebendig, anderer Seits schön, - die höchste Schönheit, die vollkommenste Durchbildung aller Seiten der Individualität ift nach dem Einen innerlichen Principe. Solche Runstwerke find auch die großen Männer jener Zeit. Das höchste plastische Individuum als Staatsmann ist Perikles, und um ihn, gleich Sternen, Sophokles, Thuchdides, Sokrates u. f. w. Sie haben ihre Individualität herausgearbeitet zur Existenz, — und das zu einer eigenthümlichen Existenz, die ein Charafter ift, der das Herrschende ihres Wesens ift, Ein Princip durch das ganze Dasenn durchgebildet. Perikles hat sich ganz allein dazu gebil= det, ein Staatsmann zu fenn; es wird von ihm erzählt, er habe feit der Zeit, daß er sich den Staatsgeschäften widmete, nie mehr gelacht, fen zu keinem Gastmal mehr gegangen, \*) habe allein diesem Zwecke gelebt. So hat auch Sokrates durch seine

<sup>\*)</sup> Plut. in Pericle, c. 5 et 7.

Kunst und Kraft des selbstbewußten Willens sich selbst zu diesem bestimmten Charakter, Lebensgeschäft ausgebildet, Fertigkeit, Gesschicklichkeit erworben. Durch sein Princip hat er diese Größe, diesen langen Einsluß erreicht, der noch jest durchgreisend ist in Beziehung auf Religion, Wissenschaft und Recht, — daß nämslich der Genius der inneren Ueberzeugung die Basis ist, die dem Menschen als das Erste gelten muß. Tennemann \*) bedauert es, "daß wir wohl wissen, was er gewesen ist, aber nicht, wie er das geworden ist."

Sokrates war ein Musterbild moralischer Tugenden: Weisheit, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit,
Tapserkeit, Unbeugsamkeit, seste Rechtlichkeit gegen Thrannen und
dhuog, entsernt von Habsucht, Herrschsucht. Sokrates war ein
Mann von diesen Tugenden, — ein ruhiges frommes Tugendbild.
Seine Gleichgültigkeit gegen das Geld ist eine eigene Entschließung;
denn nach der Sitte der Zeit konnte er durch seine Bildung der
Jugend, wie die übrigen Lehrer, erwerben. Auf der anderen
Seite war es freie Wahl, nicht, wie bei uns, etwas Eingeführstes, so daß derzenige, der nichts nähme, gegen eine Sitte versssisse, sich das Ansehen gäbe, sich auszeichnen zu wollen, mehr
getadelt als gerühmt würde; es war noch nicht Sache des
Staats, erst unter den römischen Kaisern waren Schulen mit
Besoldung.

Seine Mäßigkeit in seinem Leben ist ebenso Kraft des Bewußtsehns, aber nicht als gemachtes, gemeintes Princip, sondern
nach seinen Umständen; in Sesellschaft war er Lebemann mit Anderen. Am besten hört sich, wie seine Mäßigkeit in Ansehung
des Weins von Plato geschildert wird; im Symposion sieht
man, was Sokrates Tugend nannte, — es ist eine sehr charakteristische Seene. Aleibiades bei Plato im Gastmahl tritt nicht
mehr nüchtern bei einem Gelage ein, das Agethon gab wegen

<sup>\*)</sup> Tennemann B. II, S. 26.

eines Steges, den seine Tragodie am vorigen Tage bei den Kesten davongetragen; da hatte die Gesellschaft getrunken. Da dieß der zweite Tag des Gelages war, so hatten die versammel= ten Gäste, unter denen auch Sokrates war, auf diesen Abend den Beschluß gefaßt, wenig — nicht nach der Sitte der griechi= schen Mahle — zu trinken. Alcibiades, findend, daß er unter Rüchternen eingetreten, und keine gleiche Stimmung vorhanden seh, macht sich zum Könige des Mahls, und reicht den Anderen den Pokal, um sie zu seiner Söhe emporzuheben; von Sokrates aber fagt er, daß er mit diesem nichts ausrichten könne, weil dieser bleibe, wie er seh, wenn er auch noch soviel trinke. Plato läßt dann Einen, der die Reden des Gastmahls erzählt, auch dieß erzählen, daß er mit den Anderen endlich auf den Polstern eingeschlafen; wie er des Morgens aufgewacht, habe Sokrates mit dem Becher in der Hand sich noch mit Aristophanes und Agathon über die Komödie und Tragödie besprochen, ob Einer zugleich Tragödien= und Komödiendichter sehn könne: und seh dann zur gewöhnlichen Stunde an die öffentlichen Orte, in Symnasien gegangen, als ob nichts vorgefallen, und habe sich, wie fonst, den ganzen Tag da herumgetrieben. \*) Dieß ist keine Mäßigkeit, die in dem wenigsten Genuß besteht, nicht eine ab= sichtsvolle Nüchternheit und Kasteiung, sondern eine Kraft des Bewußtsenns, das fich felbst im körperlichen Mebermaaße erhält. Wir sehen daraus, daß wir uns Sokrates durchaus nicht in der Weise von der Litanei der moralischen Tugend zu denken haben.

Das, was Betragen gegen Andere genannt wird, sehen wir — nicht nur gerecht, wahr, aufrichtig, nichts Hartes, oder ehr= liches Betragen, — sondern an ihm ein Beispiel der ausge= arbeitetsten attischen Urbanität, sowohl bei Xenophon als beson= ders bei Plato: Bewegung in den freiesten Verhältnissen, eine

<sup>\*)</sup> Plat. Convivium: p. 212; 176; 213 - 214; 223, (p. 447; 376 - 378; 449 - 450; 468 - 469).

offene Redseligkeit, die ihrer immer besonnen ist, und indem sie eine innere Allgemeinheit hat, zugleich immer das richtige les bendige freie Verhältniß zu den Individuen und zu der Lage trifft, worin sie sich bewegt, — den Umgang eines höchst gebils deten Menschen, der in seine Beziehung zu Anderen nie etwas Eigenes in aller Lebendigkeit legt, und etwas Widriges, Hartes gegen Andere vermeidet.

Seine Philosophie und die Weise seines Philosophirens gehören zu seiner Lebensweise. Sein Leben und seine Philosophic schie sind aus Einem Stücke; sein Philosophiren ist kein Zu-rückziehen aus dem Dasehn und der Gegenwart in die freien reinen Regionen des Gedankens. Dieser Zusammenhang mit dem äußerlichen Leben ist aber darin begründet, daß seine Phislosophie nicht zu einem Systeme fortschreitet; vielmehr enthält die Weise seines Philosophirens (als Zurückziehen von der Wirkslichkeit, den Geschäften, wie Plato) selber in sich eben diesen Zusammenhang mit dem gewöhnlichen Leben.

Was nun sein nüheres Geschäft betrifft, sein philosophisches Lehren, oder eigentlich seinen Umgang (denn ein eigenes Lehren war es nicht) mit jedermann, mit den verschiedensten Menschen aus allen Klassen, von dem verschiedensten Alter, ganz verschie= denen Bestimmungen, - also fein philosophisches Umgangsleben war äußerlich, wie das Leben der Athener überhaupt: daß sie den größten Theil des Tages ohne eigentliches Geschäft, im ci= gentlichen Müßiggange auf dem Markte waren, oder sich in den öffentlichen Symnasien herumtrieben, Theils hier ihre kör= perlichen Nebungen vornahmen, sonst vorzüglich mit einander schwatten. Diese Weise des Umgangs war nur möglich nach der Weise des athenischen Lebens. Die meisten Arbeiten, die jetzt ein freier Bürger eines Landes — ebenso ein freier Republikaner, ein freier Reichsbürger — thut, verrichteten Sklaven, galten für freier Männer unwürdig. Ein freier Bürger konnte zwar auch Sandwerker sehn, hatte aber doch Sklaven, die die

Geschäfte verrichteten, wie ein Meister jest Gesellen. Sentiges Tages würde ein folches Herumleben gar nicht zu unseren Sit= ten paffen. So schlenderte nun auch Sokrates herum; und lebte in einer eben folden beständigen Unterhaltung über ethische An= sichten. \*) (Ein Schuhmacher Simon hatte viel Umgang mit ihm; er schrieb sokratische Gespräche.) Was er nun that, ist das ihm Eigenthümliche, was im Allgemeinen Moralistren genannt werden kann; es ist aber nicht eine Art und Weise von Predi= gen, Ermahnen, Dociren, dufteres Moralisiren u. f. f. Denn der= gleichen hatte unter Atheniensern und in der attischen Urbanität keinen Plat; es ift kein gegenseitiges freies vernünftiges Ver= hältniß. Sondern mit Allen ließ er fich in ein Gespräch ein, gang mit jener attischen Urbanität, welche, ohne sich Anmagun= gen herauszunehmen, ohne die Anderen belehren, imponiren zu wollen, der Freiheit vollkommen ihr Recht erhält und sie ehrt, alles Rohe aber wegfallen läßt. Go gehören denn Xenophon's, besonders aber Plato's Dialoge zu den höchsten Mustern feiner geselliger Bildung.

1. In diese Konversation fällt Sokrates' Philosophiren und die dem Namen nach bekannte sokratische Methode übershaupt, die, nach ihrer Natur, dialektischer Weise sehn mußte. Sokrates' Manier ist nichts Semachtes; dagegen die Dialoge der Neueren, eben weil kein innerer Srund diese Form rechtsertigte, langweilig und schleppend werden mußten. Das Princip seines Philosophirens fällt vielmehr mit der Methode selbst als solcher zusammen; es kann insofern auch nicht Methode genannt werden, sondern es ist eine Weise, die mit dem Sigenthümlichen des Sokrates ganz identisch ist. Der Hauptinhalt ist, das Sute zu erkennen als das Absolute, besonders in Beziehung auf Handslungen. Diese Seite stellt Sokrates so hoch, daß er die Wissessen, dem

<sup>\*)</sup> Xenoph, Memorab. I, 1, §. 10.

Geiste u. s. w. Theils selbst auf die Seite setzte, Theils Andere dazu aufforderte. \*) So kann man sagen, dem Inhalte nach hatte seine Philosophie ganz praktische Rücksicht. Die sokratische Methode macht aber die Hauptseite aus.

Sokrates' Ronversation (diese Methode) hatte das Eigene, a) jeden zum Nachdenken über seine Pflichten bei irgend einer Veranlaffung zu bringen, wie fich dieselbe von selbst ergab, oder wie er sie sich machte, indem er zu Schneider und Schuster in die Werkstatt ging und sich mit ihnen in einen Diskurs einließ. Mit Jünglingen und Alten, Schustern, Schmieden, Sophisten, Staatsmännern, Bürgern aller Art ließ er sich auf diese Weise in ihre Interessen ein, es sehen häusliche Interessen, Erziehung der Kinder, oder Interessen des Wissens, der Wahrheit u. s. f. gewesen, - nahm einen Zweck auf, wie der Zufall ihn gab; und führte B) sie von dem bestimmten Falle ab auf das Denken · des Allgemeinen, brachte in jedem eigenes Denken, die Ueber= zeugung und Bewußtsehn dessen hervor, was das bestimmte Rechte set, - des Allgemeinen, an und für sich geltenden Wahren, Schönen. Dieß bewerkstelligte er durch die berühmte sokratische Methode; von dieser Methode ist zu sprechen vor dem Inhalte. Diese hat vorzüglich die zwei Seiten an ihr: a) das Allgemeine aus dem konkreten Fall zu entwickeln, \*\*) und den Begriff, der an sich in jedem Bewußtsehn ift, zu Tage zu för= dern; B) das Allgemeine, die gemeinten, festgewordenen, im Be= wußtsehn unmittelbar aufgenommenen Bestimmungen der Wor= stellung oder des Gedankens aufzulösen, und durch sich und das Konkrete zu verwirren. Dieß find nun die allgemeinen Bestim= mungen.

a. Näher ist das Eine Moment seiner Methode, von dem er gewöhnlich ansing, dieses, daß, indem ihm darum zu thun ist,

<sup>\*)</sup> Xenophon: Memorab. I, 1, §. 11 - 16; Aristot. Met. I, 6.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Metaph. XIII, 4.

im Menschen das Denken zu erwecken, er Mißtrauen in ihre Voraussehungen erwecken will, nachdem der Glaube schon man= kend geworden, und die Menschen getrieben waren, das, was ist, in sich felber zu suchen. Er läßt sich gewöhnliche Vorstel= lungen gefallen, fängt damit an; dieses thut er auch, wenn er die Manier der Sophisten zu Schanden machen will. Beson= ders bei Jünglingen ist ihm dieß angelegen; sie sollen Bedürf= niß nach Erkenntniß (in sich felbst zu denken) haben. Daß er gewöhnliche Vorstellungen annimmt, fie fich geben läßt, hat die Erscheinung, daß er sich unwissend stellt, die Anderen zum Sprechen bringt, - er wisse dieß nicht; und nun fragte er mit dem Scheine der Unbefangenheit, es sich von den Leuten fagen zu lassen, sie follen ihn belehren. Dieses ist dann die Seite der berühmten sokratischen Ironie. Sie hat bei ihm die sub= jektive Gestalt der Dialektik, sie ist Benehmungsweise im 11m= gang; die Dialektik ift Gründe der Sache, die Fronie ift be= sondere Benchmungsweise von Person zu Person. Was er da= mit bewirken wollte, war, daß sich die Anderen äußern, ihre Grundfätze vorbringen follten. Und aus jedem bestimmten Sate oder aus der Entwickelung entwickelte er das Gegentheil deffen, was der Sat aussprach; d. h. er behauptet es nicht gegen je= nen Sat oder Definition, fondern nimmt diese Bestimmung und zeigt an ihr felbst auf, wie das Gegentheil von ihr felbst darin lieat. Oder zuweilen entwickelt er auch das Gegentheil aus ei= nem konkreten Falle. Aus dem, was die Menschen für wahr halten, läßt er sie felbst Konsequenzen ziehen, und dann erkennen, wie sie darin Anderem widersprechen, was ihnen ebenso fehr fester Grundsatz ist. So lehrte also Sokrates die, mit denen er umging, wissen, daß sie nichts wissen; ja was noch mehr ift, er sagte felber, er wisse Nichts, docirte also auch nicht. Wirklich kann man auch sagen, daß Sokrates nichts wußte; denn er kam nicht dazu, eine Philosophie zu haben und eine Wissenschaft

auszubilden. Dessen war er sich bewußt; und es war auch gar nicht sein Zweck, eine Wissenschaft zu haben.

Einer Seits scheint diese Ironie etwas Unwahres zu sehn, - Sokrates fagt, er wiffe dieß nicht, und forscht die Leute aus; näher aber liegt dieß darin, daß man nicht weiß, was der An= dere sich dabei vorstellt. Dieß ist zu jeder Zeit das Verhältniß, — wenn man über Gegenstände verhandelt, die allgemeines Intereffe haben, über diese hin und her fpricht, - daß dann jedes Individuum gewisse lette Vorstellungen, lette Worte, die, als allgemein, bekannt sind, voraussett, so daß diese Bekanntschaft gegenseitig seh. Wenn es aber in der That zur Einsicht kommen foll, so sind es gerade diese Voraussehungen, die unter= fucht werden müffen. In neuerer Zeit wird fo über Glauben und Vernunft gestritten — Glauben und Erkennen find fo In= teressen des Geistes, die uns gegenwärtig beschäftigen —; da thut nun Jeder, als ob er wohl wüßte, was Vernunft u. f. f. ist, und es gilt als Ungezogenheit, zu fordern, was Vernunft fen, das wird als bekannt vorausgesetzt. Die meisten Streitig= keiten sind über dieß Thema. Ein berühmter Gottesgelehrter hat vor zehn Jahren \*) 90 Theses über die Vernunft aufgestellt, es waren fehr intereffante Fragen, es hat aber kein Resultat gegeben, obgleich viel darüber gestritten ift; Jener versichert da vom Glauben, der Andere von der Vernunft, und es bleibt bei diesem Gegensatz. Sie find allerdings verschieden von einander, aber wodurch allein eine Verständigung möglich ift, ist gerade die Explifation beffen, was als bekannt vorausgesetzt wird (es ist nicht bekannt, was Glauben, was Vernunft ist); erst in An= gabe der Bestimmungen kann das Gemeinschaftliche hervortreten, - erst dadurch können solche Fragen und die Bemühungen darüber fruchtbar werden, sonst kann man Jahre lang darüber hin

<sup>\*)</sup> Vorlesungen von 1825

und her streiten und schwatzen, ohne daß es zu einem Fortschritt kommt.

Die Ironie des Sokrates enthält dieß Große in sich, daß dadurch darauf geführt wird, die abstrakten Vorstellungen konskret zu machen, zu entwickeln. Wenn ich sage, ich weiß, was Vernunst, was Glaube ist, so sind dieß nur ganz abstrakte Vorsstellungen; daß sie nun konkret werden, dazu gehört, daß sie explicirt werden, daß vorausgesetzt werde, es sey nicht bekannt, was es eigentlich seh. Diese Explikation solcher Vorstellungen bewirkt nun Sokrates; und dieß ist das Wahrhafte der sokratissen Ironie. Der Sine spricht vom Glauben, der Andere von Vernunst, man weiß aber nicht, was sie sich darunter vorstellen; es kommt jedoch allein auf den Begriff an, diesen zum Verwusstsehn zu bringen, — es ist um die Entwickelung dessen zu thun, was nur Vorstellung, und deshalb etwas Abstraktes ist.

Es ist auch in neuerer Zeit viel über die sokratische Iro= nie gesprochen worden. Das Einfache in derselben ift nur das, daß er das gelten ließ, was ihm geantwortet wurde, wie es un= mittelbar vorgestellt, angenommen wird. (Alle Dialektik läßt das gelten, was gelten foll, als ob es gelte, läßt die innere Zerstörung felbst sich daran entwickeln, — allgemeine Ironie der Welt.) Man hat aus dieser Ironie etwas ganz Anderes machen wollen, sie zum allgemeinen Princip erweitert; Friedrich von Schlegel ist es, der diese Gedanken zuerst aufgebracht, Ast hat es nachgesprochen. Sie soll die höchste Weise des Verhaltens des Geistes sehn, und ist als das Söttlichste aufgestellt worden. Aft fagt: "Die regste Liebe zu allem Schönen in der Idee, wie im Leben, befeelte feine Gespräche als inneres, unergründliches Leben." Dieses Leben soll die Ironie senn!! "Der Ironie be= diente er sich vorzüglich gegen die Sophisten, um den Dünkel ihres Wissens niederzuschlagen." Diese Ironie ist eine Wen= dung der Fichteschen Philosophie, aus ihr hervorgegangen, und ist ein wesentlicher Punkt in dem Verständniß der Begriffe der

neuesten Zeit. Sie ist das Fertigsehn des subjektiven Bewußt= seyns mit allen Dingen: "Ich bin es, der durch mein gebildetes Denken alle Bestimmungen zu nichte machen kann, Bestimmun= gen von Recht, Sittlichkeit, Gut u. f. w.; und ich weiß, daß wenn mir etwas als gut erscheint, gilt, ich mir dieß ebenso auch verkehren kann. Ich weiß mich schlechthin als den Herrn über alle diese Bestimmungen, kann sie gelten lassen und auch nicht; Alles gilt mir nur wahr, insofern es mir jett gefällt." Die Iro= nie ist das Spiel mit Allem; dieser Subjektivität ist es mit Nichts mehr Ernst, sie macht Ernst, vernichtet ihn aber wieder, und kann Alles in Schein verwandeln. Alle hohe und göttliche Wahrheit löst fich in Nichtigkeit (Gemeinheit) auf; aller Ernst ist zugleich nur Scherz. Zur Ironie gehöre aber schon die griechische Seiterkeit, wie fie ichon in Somers Gedichten weht, daß Amor der Macht des Zeus, des Mars spottet, Bulkan hin= kend den Göttern Wein servirt und unauslöschliches Gelächter der unsterblichen Götter sich erhebt, Juno der Aphrodite Backen= ftreiche giebt. So findet man Ironie in den Opfern der Alten, die das Beste selbst verzehrten, im Schmerze, der lächelt, in der höchsten Fröhlichkeit und Glück, das bis zu Thränen gerührt wird, im Hohngelächter des Mephistopheles, überhaupt in jedem Nebergang von einem Extreme ins andere, vom Vortrefflichsten zum Schlechtesten: Sonntags recht demüthig, in tiefster Zer= knirschung in den Staub, die Bruft zerschlagen und bugend fich vernichten, Abends sich voll fressen und saufen, und in allen Lüsten herumwälzen, — Unterjochung, gegen die das Gelbstgefühl sich wieder herzustellen hatte. Heuchelei ist damit verwandt, ist die größte Ironie. Aft's "inneres tiefstes Leben" ist eben die subjektive Willkür, diese innere Göttlichkeit, die sich über Alles erhaben weiß. Als die Urheber dieser Ironie, von der man ver= sichert, sie seh das "innerste tiefste Leben," hat man fälschlich Sokrates und Plato angegeben, obzwar fle Moment der Sub= jektivität haben; unserer Zeit war es aufbehalten, diese Ironie

geltend zu machen. Das Göttliche foll die negative Haltung fenn, das Anschauen, Bewußtsehn der Eitelkeit von Allem; meine Sitelkeit bleibt allein noch darin. Das Bewußtseyn der Nichtigkeit von Allem zum Letzten machen, mag wohl ein tiefes Leben sehn; aber es ift nur eine Tiefe der Leerheit, wie sie wohl in der alten Komödie des Aristophanes erscheinen mag. Von dieser Fronie unserer Zeit ist die Fronie des Sokrates weit ent= fernt; Fronie hat hier, so wie bei Plato, eine beschränkte Be= deutung. Sokrates' bestimmte Ironie ist mehr Manier der Ronversation, die gesellige Seiterkeit, als daß jene reine Rega= tion, jenes negative Verhalten darunter verstanden wäre, nicht Hohngelächter, noch die Beuchelei, es fen nur Spaß mit der Idee. Aber seine tragische Ironie ist sein Gegensatz sei= nes subjektiven Reslektirens gegen die bestehende Sittlichkeit, nicht ein Selbstbewußtsehn, daß er drüber steht, fondern der un= befangene Zweck, zum wahren Guten, zur allgemeinen Idee zu führen.

b. Das Zweite ist nun das, was Sokrates bestimmter seine Hebammenkunst genannt hat, die ihm von seiner Mut=
ter überkommen sen,\*) den Gedanken zur Welt zu helsen, die
in dem Bewußtsehn eines Jeden schon selbst enthalten sind, —
eben aus dem konkreten unressektirten Bewußtsehn die Allges
meinheit des Konkreten, oder aus dem allgemein Gesetzen das
Gegentheil, das schon in ihm liegt, auszuzeigen. Er verhält
sich dabei fragend, und die Art von Frage und Antwort hat
man deshalb die sokratische Methode genannt; aber in dieser
Methode ist mehr enthalten, als was mit Fragen und Antwors
ten gegeben wird. Sokrates fragt und läßt sich antworten; die
Frage hat einen Zweck, dagegen scheint die Antwort zufällig zu
sehn. Im gedruckten Dialog sind die Antworten ganz in der
Hand des Verfassers; aber daß man in der Wirklichkeit solche

<sup>\*)</sup> Platonis Theaetetus p. 210 (p. 322).

Leute findet, die so antworten, ist etwas Anderes. Bei Gokra= tes können die Antwortenden plastische Jünglinge genannt werden, sie antworten nur bestimmt auf die Frage; und diese sind fo gestellt, daß sie die Antwort sehr erleichtern, alle eigene Will= für ist ausgeschlossen. Diese Manier hat das Plastische selbst in sich gehabt, und wir sehen sie in den Darstellungswei= sen des Sokrates beim Plato und Xenophon. Dieser Art zu antworten ist besonders entgegengesetzt, daß man etwas Anderes antwortet, als was gefragt ift, daß man nicht in der Beziehung antwortet, in der der Andere fragt; bei Sokrates hingegen ift die Beziehung (Rücksicht), die Seite, die der Fragende aufstellt, geehrt, wird von dem, der antwortet, nur in derfelben Rücksicht erwiedert. Das Andere ift, daß man sich auch will sehen lassen, einen anderen Gesichtspunkt herbeibringt, dieß ist allerdings der Beift einer lebhaften Unterhaltung; aber folder Wetteifer ift aus dieser sokratischen Manier zu antworten ausgeschlossen, bei der Stange bleiben, ift hier die Hauptsache. Der Geist der Rechthaberei, das Sichgeltendmachen, das Abbrechen, wenn man merkt, man komme in Verlegenheit, das Abspringen durch Scherz oder durch Verwerfen, - alle diese Manieren find da ausge= schlossen; sie gehören nicht zur guten Sitte, aber vollends nicht zu der Darstellung der sokratischen Unterredung. Bei den Dia= logen darf man sich daher nicht wundern, daß die Gefragten so geantwortet haben, so präcise in der Hinsicht, in der gefragt wird, dieß ist das Plastische in dieser Manier; in die besten neueren Dialoge mischt sich dagegen immer die Willfür der Zu= fälligkeit. Dieser Unterschied betrifft also das Neußere, Formelle.

Die Hauptsache, worauf Sokrates mit seinen Fragen ging, ist nichts Anderes, als daß irgend ein Allgemeines aus dem Bestonderen unserer Vorstellung, Erfahrung, was in unserem Beswußtsehn auf unbefangene Weise ist, hergeleitet werden sollte. Sokrates, um das Sute und Rechte in dieser allgemeinen Form ins Bewußtsehn zu bringen, geht vom konkreten Falle aus, von

etwas, das der, mit dem er sich unterhielt, selbst billigte. Von diesem Ersten ging er nicht durch Fortsetzung der damit verbun= denen Begriffe in reiner Nothwendigkeit fort, die eine Deduktion, Beweis oder überhaupt eine Konsequenz durch den Begriff wäre. Sondern dieß Konkrete, wie es ohne Denken im natürlichen Bewußtsehn ift, die Allgemeinheit, in den Stoff versenkt, analy= firte er, so daß er das Allgemeine als Allgemeines darin her= aushob; er sonderte das Konkrete (Zufällige) ab, wies auf den allgemeinen Gedanken hin, der darin enthalten ift, und brachte fo einen allgemeinen Sat, eine allgemeine Bestimmung zum Bewußtsehn. Dieß Verfahren sehen wir auch besonders häufig in den Dialogen des Plato, bei dem sich hierin eine besondere Geschicklichkeit zeigt. Es ist dasselbe Verfahren, wie in jedem Menschen sich sein Bewußtsehn des Allgemeinen bildet; die Bil= dung zum Selbstbewußtsehn, die Entwickelung der Vernunft ift das Bewußtsehn des Allgemeinen. Das Kind, der Ungebildete lebt in konkreten, einzelnen Vorstellungen; aber dem Erwachse= nen, und sich Bildenden, indem er dabei in sich als Denkendes zurückgeht, wird die Reslexion auf das Allgemeine und ein Fixiren desselben, und eine Freiheit, wie vorher in konkreten Vorstellun= gen sich zu bewegen, so jest in Abstraktionen und Gedanken. Wir sehen solche Absonderung vom Besonderen, wo eine Menge von Beispielen gegeben find, mit großer Weitschweifigkeit vor= nehmen. Für uns jedoch, die wir gebildet find, Abstraktes uns vorzustellen, denen von Jugend auf Grundfäße gelehrt werden (wir kennen das Allgemeine und können es fassen), hat die fo= kratische Weise der sogenannten Herablassung, das Entwickeln des Allgemeinen aus so viel Besonderem, diese Redseligkeit in Beispielen deswegen oft etwas Ermüdendes, Langweiliges (Tä= diosität). Das Allgemeine des konkreten Falls steht uns eher fogleich als Allgemeines da, unsere Reslexion ist schon an das Allgemeine gewöhnt; und wir bedürfen der mühsamen, weitläu= figen Absonderung nicht erft, und ebenso — wenn Sokrates die

Abstraktion jetzt heraus vor das Bewußtsehn gebracht hat — es nicht, daß, um sie als Allgemeines zu sixiren, uns eine solche Menge von Beispielen vorgeführt und das Erste wiederholt wird, so daß durch die Wiederholung die subjektive Festigkeit der Absstraktion entsteht.

Die Hauptsache ist so die Entwickelung des Allgemeinen aus einer bekannten Vorstellung durch das eigene Bewußtsehn derer, mit denen Sokrates sich unterredet. Die nächste Folge kann sehn, daß das Bewußtsehn sich wundert, daß dieß in dem Bekannten liegt, was es gar nicht darin gesucht hat. Z. B. jeder kennt, hat die Vorstellung vom Werden. Reslektiren wir darauf, so ist nicht, was wird, und doch ist es auch; es ist Sehn und Nichtsehn darin. Und Werden ist doch diese einsache Vorssellung, eine Sinheit von Unterschieden, die so ungeheuer unterschieden sind, wie Sehn und Nichts; es ist die Identität von Sehn und Nichts. Es kann uns frappiren, daß in dieser einsfachen Vorstellung ein so ungeheuerer Unterschied ist.

c. Indem nun Sokrates folch Allgemeines entwickelt hat, war dann das Resultat zum Theil das ganz Formelle, die sich Unterredenden zu der Neberzeugung zu bringen, daß wenn sie gemeint hatten, mit dem Gegenstande noch so bekannt zu fenn, fie nun zum Bewußtsehn kommen: "Das, was wir wußten, hat sich widerlegt." Sokrates fragte also zugleich in diesem Sinne fort, daß der Redende dadurch zu Zugebungen veranlaßt werden follte, die das Gegentheil desjenigen enthielten, von dem sie ausgegangen waren. Es entstehen also Widersprüche, indem sie ihre Vorstellungen zusammenbringen. Das ist der Inhalt des größten Theils der Unterredungen des Sokrates. Sokrates hat also solche Gesichtspunkte entwickelt, die dem entgegengeset waren, was das Bewußtsehn zunächst hatte; die nächste Wir= kung davon war mithin die Verwirrung des Bewußtsehns in sich, so daß es in Verlegenheit kam. Diese anzurichten, das ift Haupt = Tendenz seiner Unterredung. Dadurch will er Ginficht,

Beschämung, Bewußtsehn erwecken, daß das, was wir für wahr halten, noch nicht das Wahre ist; es schwankt im Gegentheil. Daraus sollte das Bedürfniß zu ernstlicherer Bemühung um die Erkenntniß hervorgehen. Das ist die Hauptseite der sokratischen Benehmungsweise.

Beispiele giebt unter andern Plato in seinem Meno. Sokrates fragt hier: "Sage mir bei den Göttern, was die Tugend ift." Menon geht gleich auf Unterschiede über, definirt sie vom Manne, Weibe: "Des Mannes Tugend ift, zu Staats= geschäften geschickt zu sehn, und dabei Freunden zu helfen, Fein= den zu schaden, — des Weibes, ihr Hauswesen zu regieren; eine andere seh die Tugend des Kindes (des Knaben), des Jünglings, des Greises" u. f. f. Sokrates läßt sich mit ihm ein: Das sen es nicht, wonach gefragt, sondern "die allgemeine Tu= gend, die alle in sich begreife. Meno: Diese ift, Anderen vor= zustehen, zu gebieten." Sokrates bringt die Instanz herbei: "Die Tugend des Knaben und Sklaven bestehe nicht im Be= bieten. Meno: Er wisse nicht, was das sehn follte, das All= gemeine aller Tugenden. Sokrates: Es sen, wie mit der Figur, die das Gemeinschaftliche des Runden, Viereckigen" u. f. f. \*) Dann kommt Digreffion. "Meno: Die Tugend ift, sich die Güter, die man verlangt, verschaffen können." Sokrates wirst ein: a) es sen überflüssig, Güter hinzuzusügen, "was man wisse, daß es ein Uebel sey, verlange man nicht;" b) "dann, auf gerechte Weise musse es erworben werden." Sokrates konfundirt den Meno; und es zeigt sich, daß die Vorstellungen des Meno falsch find. Dieser sagt darauf: "Ich habe früher, ehe ich selbst Dich kennen lernen, von Dir gehört, daß Du selbst in Zweifel senest (anogeis), und auch Andere darein bringest (verwirrst). Und jetzt beherest Du auch mich (γοητεύεις καὶ φαρμάττεις καὶ ἀτεχνώς κατεπάδεις), so daß ich voll von Verlegenheit

<sup>\*)</sup> Platon. Meno p. 71-76; (p. 327-337).

bin (anogias). Und Du scheinst mir, wenn ich scherzen darf, jenem Meerfisch, dem Zitteraal, ganz ähnlich; denn von diesem wird gefagt, daß er den sich ihm Nahenden und Berührenden narkotisch mache  $(\nu\alpha\varrho\varkappa\tilde{\varrho}\nu)$ . So hast Du mir es angethan; denn ich bin narkotisch an Leib und Seele geworden, und ich weiß Dir nicht mehr zu antworten, ob ich gleich zehntausendmal fo viele Unterredungen  $(\lambda \acute{o} \gamma o v_S)$  mit sehr Vielen, und, wie mir's schien, recht gute gehabt habe über die Tugend. Jest aber weiß ich ganz und gar nicht, was ich fagen foll. Du beräthst Dich daher gut, daß Du nicht in die Fremde reifest; sie würden Dich leicht todtschlagen, als einen Zauberer." \*) Sokrates will wieder "suchen." Jetzt fagt Meno: "Wie kannst Du suchen, was Du behauptest, Du wissest es nicht? Kannst Du ein Verlangen nach etwas haben, das Du nicht kennst? Wenn Du es zufällig findest, wie wirst Du erkennen, daß es das ist, was Du gesucht, da Du gestehst, es nicht zu wissen?" \*\*) So in der Art endigen fich eine Menge renophontischer und platonischer Dialoge, und lassen uns in Ansehung des Resultats (Inhalts) ganz unbefriedigt. So der Lysts: Was Liebe und Freundschaft unter den Menschen verschaffe; so wird die Republik eingeleitet mit der Unter= suchung, was das Gerechte sen. Diese Verwirrung hat nun die Wirkung, zum Nachdenken zu führen; und dieß ist der Zweck des Sokrates. Diese bloß negative Seite ist die Hauptsache. Es ist Verwirrung, mit der die Philosophie überhaupt aufangen muß, und die sie für sich hervorbringt; man muß an Allem zweifeln, man muß alle Voraussetzungen aufgeben, um es als durch den Begriff Erzeugtes wieder zu erhalten.

Das Affirmative, was Sokrates im Bewußtsehn entwickelte,
— dieß ist es nun, was näher anzugeben ist. Dieß Affirmative
ist nichts als das Gute, insofern es aus dem Bewußtsehn durch

<sup>\*)</sup> Platon. Meno p. 77 - 80; (p. 339 - 346).

<sup>\*\*</sup> eod. p. 80; (p. 347).

Wiffen hervorgebracht wird, - das gewußte Gute, Schone, was man die Idee nennt, das Ewige, Sute, an und für sich Allge= meine, das durch den Gedanken bestimmt ist; dieser freie Ge= danke bringt nun hervor das Allgemeine, das Wahre und, so= fern es Zweck ift, das Gute. In dieser Rücksicht ist Sokrates verschieden und entgegengesetzt sogar den Sophisten. Sie fagen, der Mensch ist das Maaß aller Dinge, dieß ist noch unbestimmt, es ift darin noch enthalten seine eigene Bestimmung; er foll sich zum Zweck machen, darin ift das Befondere noch enthalten. Bei Sokrates finden wir auch, daß der Mensch das Maaß sen, aber als Denken; dieß ausgedrückt auf objektive Weise, ist es das Wahre, das Gute. Wir dürfen es den Sophisten nicht zum Verbrechen machen, daß fie nicht das Gute zum Princip gemacht haben, es ist die Richtungslosigkeit der Zeit; die Er= findung des Guten war durch Sokrates noch nicht gemacht, jest liegt das Gute, Wahre, Rechte immer zum Grunde. Jenes ist Gine Stufe der Bildung, daß aber das Gute Zweck an fich ift, ist die Erfindung des Sokrates in der Bildung, im Bewußtsehn des Menschen; es ist so kein Verbrechen, daß sie nicht Andere früher gemacht haben, - jede Erfindung hat ihre Zeit.

2. Dieß ist kurz die Manier — (und die Philosophie) — des Sokrates. Es scheint, als hätten wir noch nicht viel von der sokrates. Es scheint, als hätten wir noch nicht viel von der sokratischen Philosophie dargelegt, indem wir uns nur an das Princip gehalten haben; dieß ist aber die Hauptsache, daß das Bewußtsehn des Sokrates selbst erst zu diesem Abstrakten gekommen ist. Das Sute ist das Allgemeine, es ist nicht mehr so abstrakt, es ist durch das Denken hervorgebracht; es ist nicht der rovs des Anaxagoras, sondern das Allgemeine, welches sich selbst in sich selbst bestimmt, sich realisiert, und realisiert werden soll, — das Sute als Zweck der Welt, des Individuums. Es ist einin sich konkretes Princip, das aber in seiner konkreten Bestimmung noch nicht dargestellt ist; und in dieser abstrakten Haltung liegt der Mangel des sokratischen Princips. Assitungs

tives läßt sich nicht angeben; denn es hat keine weitere Ent-

a. Die erste Bestimmung in Rücksicht auf das sokratische Princip ist die große Bestimmung, die jedoch nur sormell ist, daß das Bewußtseyn aus sich selbst das schöpfe, was das Wahre sen, und dieß da her zu schöpfen habe. Dieß ist das Princip der subjektiven Freiheit, daß man das Bewußtseyn in sich selbst führt.

In dem Bewußtsehn des Sokrates selbst war dieß so, daß die anderen Wiffenschaften dem Menschen zu Richts nüglich fenen, und er sich nur um das zu bekümmern habe, was feine moralische Natur wesentlich ist, um das Beste zu thun und das Wahrste zu wissen. Wir sehen ihn dieß Allgemeine, dieß Ab= folute im Bewußtsehn aus jedem als sein unmittelbares Wesen finden lehren. Wir sehen hier im Sokrates das Geset, das Wahre und Gute, das vorher als ein Sehn vorhanden war, ins Bewußtsehn zurücktehren. Aber es ist nicht eine einzelne zufäl= lige Erscheinung an diesem Individuum Sokrates; wir haben den Sokrates und seine Erscheinung zu begreifen. Im allge= meinen Bewußtsehn, im Geiste des Volkes, dem er angehörte, sehen wir die Sittlichkeit in Moralität umschlagen, und ihn an der Spike als Bewußtseyn dieser Veränderung stehen. Der Beift der Welt fängt hier eine Umkehr an, die er später voll= ständig ausgeführt hat. Von diesem höheren Standpunkte ift sowohl Sokrates, als das athenische Wolk und Sokrates in ihm zu betrachten. Es beginnt hier die Reslexion des Bewußtsehns in sich selbst, das Wissen des Bewußtsehns von fich als folchem, daß es das Wesen ist, — wenn man will, daß das Bewußtsenn, daß Gott ein Geist ist, und, wenn man will, in einer gröberen, sinnlicheren Form, daß Gott menschliche Gestalt anzieht. Diese Epoche beginnt da, wo das Wefen als ein Senn, es sen auch abstraktes Senn, gedachtes Senn, wie bisher, aufgegeben wird. Diese Epoche überhaupt aber an ei= nem sittlichen Volke in der höchsten Blüthe erscheint als das

drohende oder einbrechende noch ungehinderte Verderben deffel= Denn seine Sittlichkeit bestand, wie der alten Wölker überhaupt, darin, daß das Sittliche als sittliche Natur, als vor= handenes Allgemeine war, ohne daß es die Form der Ueberzeu= gung des Individuums in seinem einzelnen Bewußtsehn gehabt hätte, sondern die des unmittelbaren Absoluten. Es ift das gel= tende, vorhandene Gesetz, ohne Prüfung, Untersuchung; dieß ist das Lette, und bei fich dieß sittliche Bewußtseyn beruhigt. moralische Bewußtsehn aber fragt: Ist dieß auch wirklich an sich Gesetz? Es ist wohl Staatsgesetz, es gilt als Wille der Götter; so ist es das allgemeine Schickfal, es hat die Gestalt eines Sehenden, alle anerkennen es dafür. Das in sich aber aus Allem, was die Gestalt des Sependen hat, zurückgekehrte Bewußtsenn fordert zu wissen, daß es auch in Wahrheit gesetzt sen, zu begreifen, — d. h. es fordert sich als Bewußtsehn darin zu finden. In dieser Rückkehr in sich sehen wir das athenische Wolk begriffen; es ist die Ungewißheit über die sependen Gefetze als sepende eingetreten, ein Schwanken dessen, was als sependes Recht galt, - die höchste Freiheit über alles Sehn und Gelten. Diese Rückehr in sich ift die höchste Blüthe des griechischen Beistes, insofern sie nicht mehr ein Senn dieser Sitten, sondern ein lebendiges Bewußtsehn derselben ift, das noch denselben In= halt hat, aber als Geist frei in ihm sich bewegt; — eine Bil= dung, zu der wir die Lacedämonier nie kommen sehen. Sitten find gleichsam ein freies Selbstgefühl dieser Sitten oder des Gottes, ein freudiger Genuß derselben, — höchste Lebendig= teit der Sittlichkeit. Unmittelbar ift dieß Selbstgefühl Geist; es ist gleicher Werth und Rang des Bewußtsehns und des Senns. Was ist, ist Bewußtseyn, Reines ist mächtig über das Andere; Gelten der Gesetze ist nicht ein Joch für das Bewußt= fenn, ebenso ist alle Realität für dasselbe kein Widerstand, es feiner felbst gewiß. Aber diese Rückkehr ift jetzt auf dem Sprunge, diesen Inhalt zu verlaffen, und das, als abstraktes Bewußtsehn

ohne diesen Inhalt, und ihm entgegen, als einem Sehn, sich zu Aus diesem Gleichgewicht des Bewußtsehns und des Senns tritt das Bewußtsehn für sich als selbstständig heraus, die Seite der Trennung ift felbstständiges Begreifen; denn eben, in jener Einheit und Gefühl feiner Selbstsfändigkeit, was gelten will, anerkennt es nicht mehr unmittelbar, es muß sich ihm le= gitimiren, d. h. es will sich selbst darin begreifen. So ift diese Rückkehr das Isoliren des Einzelnen von dem Allgemeinen; es ist Verbrechen, es ist Sorge für sich auf Rosten des Staats, — (ob ich ewig felig oder verdammt sen. Die philosophische Ewig= keit ist in der Zeit gegenwärtig: der wesentliche substantielle Mensch). Der Staat hat seine Kraft, welche in der Kontinui= tät des Allgemeinen bestand, — ununterbrochen von den einzels nen Individuen, Gin Geift, daß das einzelne Bewußtsehn keinen anderen Inhalt und Wesen kennt, als das Geset, - verloren. Thuchdides fagt, im peloponnesischen Kriege, jeder meinte, es gehe da nicht gut, wo er nicht dabei sen. Die Sitten find schwankend geworden, weil die Aussicht da ist, daß der Mensch sich seine besonderen Maximen schaffe; und das Individuum muß für sich, für seine Sittlichkeit forgen, - d. h. es wird moralisch. Reine öffentlichen Sitten, und Moralität, — dieß tritt zugleich mit einander ein.

So sehen wir nun Sokrates mit dem Gefühle auftreten, daß in dieser Zeit jeder für seine Sittlichkeit selbst zu sorgen habe. So sorgte er für die seinige durch Bewußtsenn und Resserion über sich, — den allgemeinen Seist, als realen versschwunden, in seinem Bewußtsehn zu suchen; so half er Anderen für ihre Sittlichkeit sorgen, indem er dieß Bewußtsehn in ihnen erweckte, in ihren Sedanken das Sute und Wahre, d. h. das Ansichsende des Handelns und des Wissens zu haben. Man hat es nicht mehr unmittelbar, wie Wasser in Gegenden; und wie in Gegenden ein Schiff, wo man Provision davon machen muß. Das Unmittelbare gilt nicht mehr, muß sich rechtsertigen

für den Gedanken. So begreifen wir die Eigenthümlichkeit des Sokrates und seine Weise der Philosophie aus dem Ganzen; und wir begreifen auch sein Schicksal daraus.

Dieß Zurückführen des Bewußtsehns in sich erscheint — bei Plato fehr ausführlich — in der Form, daß der Mensch nichts ler= nen könne, auch nicht die Tugend, — nicht als der Wiffenschaft nicht angehörig. Sondern das Gute komme nicht von Außen, zeigt Sokrates auf; es könne nicht gelehrt werden, fondern fen in der Natur des Geistes enthalten. Heberhaupt könne der Mensch nicht etwas, als ein von Außen Gegebenes, empfangen, passiv aufnehmen, wie Wachs die Form aufnimmt; sondern es liegt Alles im Geiste des Menschen, und Alles scheint er nur zu lernen. Es fängt zwar Alles von Außen an, aber dieß ist nur der Anfang; das Wahre ist, daß es nur ein Anstoß ist für die Entwickelung des Geistes. Alles, was Werth für den Menschen hat, das Ewige, Anundfürstichsenende ist im Menschen felbst ent= halten, aus ihm felbst zu entwickeln; Lernen heißt hier nur, Kenntniß von äußerlich Bestimmten erhalten. Dieß Aeußerliche kommt zwar durch die Erfahrung; aber das Allgemeine daran gehört dem Denken, - nicht dem subjektiven schlechten Denken an, fondern es ist wahrhaft Allgemeines. Das Allgemeine ift, beim Gegensatz des Subjektiven und Objektiven, das, was ebenfo fehr subjektiv, als objektiv ist; das Subjektive ist nur ein Be= fonderes, das Objektive ift ebenso auch nur ein Besonderes ge= gen das Subjektive, das Allgemeine ift die Einheit Beider. Nach dem sokratischen Princip gilt dem Menschen nichts, hat nichts Wahrheit für ihn, wo nicht der Geift das Zeugniß giebt. Der Mensch ist dann frei darin, ist bei sich; es ist die Sub= jektivität des Geistes. Wie es in der Bibel heißt, "Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein:" so ift das, was mir gelten foll als Wahrheit, als Recht, Geift von meinem Geifte. Was der Geift so aus sich selbst schöpft, was ihm so gilt, muß aus ihm, als dem Allgemeinen, als dem als Allgemeines thatigen Geiste, senn, nicht aus seinen Leidenschaften, Interessen, Belieben, Willküren, Zwecken, Neigungen u. s. f. Dieß ist zwar auch ein Inneres, "von der Natur in uns gepslanzt," aber nur auf natürliche Weise unser Eigenes; es gehört dem Besonderen an, das Söhere darüber ist das wahrhafte Denken, der Begriff, das Vernünstige. Dem zufälligen partikularen Inneren hat Sokrates jenes allgemeine, wahrhafte Innere des Gedankens entgegengesetzt. Und dieses eigene Gewissen erweckte Sokrates, indem er nicht bloß aussprach: Der Mensch ist das Maaß aller Dinge; sondern: Der Mensch als denkend ist das Maaß aller Dinge. Bei Plato werden wir späterhin die Form sehen, daß der Mensch sich nur dessen er innere, was er auszunehmen scheint.

Es ift nun die Frage, was das Gute fen. Sofrates hat die Bestimmung für das Gute nicht nach der natürlichen Seite aufgenommen; das Gute, was an und für fich Zweck ift, ist auch Princip der Natur=Philosophie. Sokrates hat vornehm= lich das Gute in Beziehung auf die Handlungen der Menschen oder auf den Endzweck der Welt überhaupt genommen. Die Bestimmung des Guten in dieser Rücksicht wird als Bestimmt= heit in der Besonderheit erkannt, gewußt, in der empirischen Wissenschaft aufgenommen. Sokrates hat alle anderen philoso= phischen Wiffenschaften verschmäht, für gering geachtet, und häu= fig behauptet, daß es leere Kenntnisse seyen, ohne Zweck für den Menschen; der Mensch musse nur erkennen, was gut seh, nur das den Menschen Rügliche solle er aufsuchen, — eine Ginfei= tigkeit, die für Sokrates ganz konfequent ift. Diese Religion fen nicht nur das Wesentliche, worauf man seinen Gedanken Richtung zu geben habe, sondern das Ausschließliche. Die Be= stimmtheit in dieser Rücksicht hat Sokrates beim Guten ausge= schlossen; selbst in Beziehung auf die Handlungen der Menschen ift bei ihm das Gute noch unbestimmt geblieben, und die lette Bestimmtheit (das Bestimmende) ift das, was wir Subjektivität überhaupt nennen können.

Wenn wir sagen, daß das Sute bestimmt werden soll, so hat dieß zunächst den Sinn, daß erstens das Gute nur allge= meine Maxime ist — (durch diese einfache Allgemeinheit tritt es felbst in den Gegenfatz gegen das Sehn der Realität: oder Individualität, Thätigkeit fehlt dem Guten) —; daß es aber zweitens nicht träge, nicht bloß Gedanke, sondern als Bestimmendes, Wirkliches, und so als Wirksames vorhanden sehn foll. Dieß ist es nur durch die Subjektivität, durch die Thätigkeit des Menschen. Daß das Gute ein Bestimmtes ift, heißt näher, daß es ein Wirkliches sey, — d. h. daß es verknüpft sen mit der Subjektivität, mit den Individuen; d. h. daß die Indivi= duen gut find, daß sie wissen, was das Gute ift, — und dieß Verhältniß nennen wir Moralität. Die Menschen sollen das Rechte wissen, und es thun mit diesem Bewußtseyn; dieß ist Moralität, und so unterschieden von der Sittlichkeit, die das Rechte unbewußt thut. Der sittliche (rechtschaffene) Mensch ist so, ohne daß er vorher Betrachtungen darüber anstellt, es ist fein Charakter, es ist bei ihm fest, was gut ist; so wie es da= gegen auf das Bewußtsehn ankommt, tritt die Wahl ein, ob ich gerade das Gute will, oder nicht. Dieß Bewußtseyn der Mo= ralität wird so leicht gefährlich, veranlaßt die Aufgeblasenheit des Individuums von diesem Dunste der Meinung von sich, die aus seinem Bewußtsehn der Wahl hervorgeht: Ich bin der Herr, der Wähler des Guten; und darin liegt: Ich weiß, daß ich ein rechtschaffener Mann — vortrefflicher Mensch — bin. Durch die Willfür, mich für das Gute zu entscheiden, erhalte ich so das Bewußtsenn von meiner Vortrefflichkeit; dieser Gi= gendünkel hängt nahe mit der Moralität zusammen. Bei Go= krates geht es noch nicht zu dieser Entgegenstellung des Guten und des Subjekts als Wählenden fort, sondern es handelt sich nur um die Bestimmung des Guten; und Verknüpfung der Subjektivität damit, die, als Individuum, das beschließt, d. i. als Person, die wählen kann, sich mit dem inneren Allgemeinen

verknüpft. Darin ist zweierlei: Das Wissen des Guten; und daß das Subjekt gut ist, daß dieß sein Charakter, seine Sewohnheit (habitus) ist, — dieß haben die Alten Tugend ge-nannt, das Subjekt ist so.

Wir verstehen hieraus folgende Kritik, welche Aristoteles \*) über die Bestimmung der Tugenden, das Princip bei Sokrates macht. Er sagt: "Sokrates hat besser von der Tugend gessprochen, als Phthagoras, aber auch nicht ganz richtig, da er die Tugenden zu einem Wissen (έπις ήμας) machte. Dieß ist nämlich unmöglich. Denn alles Wissen ist mit einem Grunde (λόγος) verbunden, der Grund aber ist nur im Denken; mithin setzt er alle Tugenden in die Sinsicht (Erkenntniß). Es wisderfährt ihm daher, daß er die alogische — empsindende — \*\*) Seite der Seele aushebt: nämlich die Leidenschaft (πάθος) und die Sitte (ήθος)," die doch auch zur Tugend gehören. Pathos ist hier nicht Leidenschaft, mehr Neigung, Wollen des Gemüths.

Dieß ist eine gute Kritik. Wir sehen, daß dasjenige, was Aristoteles an der Bestimmung der Tugend bei Sokrates versmißt, die Seite der subjektiven Wirklichkeit — heutiges Tages Herz — ist: "Das Sute ist wesentlich nur ein Eingesehenes;" die Erkenntniß ist so das einzige Moment in der Tugend. Tugend ist, sich nach allgemeinen Zwecken bestimmen, nicht nach partikularen Zwecken; aber die Tugend ist nicht nur diese Sinssicht, dieß Bewußtsehn. Sondern das eingesehene Sute und Wahre, daß es Tugend seh, sehlt ihm noch, daß auch der Mensch, das Herz, das Gemüth identisch damit seh, — das Moment, wir können entweder sagen, des Sehns, oder der Reaslisstrung überhaupt; und diese Seite des Sehns, oder der Reaslisstrung überhaupt; und diese Seite des Sehns ist das, was Aristoteles das Allogische nennt. Wenn das Gute diese Reaslität hat, als allgemeine Realität: so ist es, als allgemeines

<sup>\*)</sup> Magna Moralia I, 1.

<sup>\*\*)</sup> wohl alogische; gleich nachher heißt es von Plato: διείλετο την ψυχην είς τε το λόγον έχον, και είς το άλογον.

Senn, Sitte; oder — die Realität, als einzelnes Bewußtschn, - ift es Leidenschaft: denn Leidenschaft ift eben eine Bestimmt= heit des subjektiven einzelnen Willens. Der Ginsicht fehlt, so zu fagen, die Substantialität oder die Materie. Es ist in der Bestimmung der Tugend eben dieß ausgelassen, was in der Wirklichkeit, wie wir sahen, verschwunden: nämlich der reale Beist eines Wolkes, woher die Rückkehr des Bewußtsehns in sich; eben so ist die Bestimmung nur das Subjektive der Einsicht, ohne die Realität als Sitte und, am Einzelnen, als Pathos. Das allge= meine Sute am Einzelnen als folden, ift es Pathos, das Allgemeine, das ihn treibt. Doch eben, weil wir gewohnt find, das Sute, die Tugend, praktische Vernunft und dergleichen auf die Gine Seite zu stellen: so ist uns die andere Seite, im Gegenfage gegen das Moralische, eine ebenso abstrakte Sinnlichkeit, Reigung, Leiden= schaft, — und dieß das Schlechte. Aber daß jenes Allgemeine eben Realität seh, muß es durch das Bewußtsehn als Ginzelnes bethätigt werden; und eben dieser Einzelnheit gehört die Be= thätigung an. Ohne diesen Migverstand drückten wir es In= tereffe aus, daß es für den Ginzelnen als folchen ift. Die Lei= denschaft (Liebe, Ehrgeiz, Ruhmsucht) ist das Allgemeine, wie es nicht in der Einsicht, sondern in der Thätigkeit ift, und wie das Allgemeine ift, als sich realisirend. — Doch gehört es nicht hierher, die ganze Menge der schiefen Vorstellungen und Gegen= fätze unferer Bildung zu entwirren.

Aristoteles \*) sagt ferner: "Sokrates habe einer Seits ganz richtig gesorscht, anderer Seits aber unrichtig. Daß die Tugend Wissenschaft seh, seh unwahr, aber daß sie nicht ohne Einsicht (ohne Wissen) seh, darin habe er recht;" — das Allgemeine

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicomach. VI, 13: Σωχράτης τῆ μὲν ὀρθῶς ἐζήτει, τῆ δ' ἡμάρτανεν' ὅτι μὲν γὰρ φρονήσεις ῷετο εἶναι πάσας τὰς ἀρετὰς, ἡμάρτανεν' ὅτι δ' οὐχ ἄνευ φρονήσεως, καλῶς ἔλεγε. — Σωκράτης μὲν οὖν λόγους τὰς ἀρετὰς ῷετο εἶναι' ἐπιστήμας γὰρ εἶναι πάσας. ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγου.

des Zwecks gehöre dem Denken an. "Er habe die Tugend zum Logos gemacht; wir aber sagen, sie ist mit dem Logos." Dieß ist eine sehr richtige Bestimmung; es ist die Sine Seite die, daß das Allgemeine mit dem Denken anfängt: aber zur Tusgend, als Charakter, gehört, daß der Mensch es seh, dazu gehört Herz, Gemüth u. s. f. Diese zwei Seiten: a) das Allgemeine,  $\beta$ ) die bethätigende Individualität, der reale Seist, sind es, die uns nothwendig vorkommen müssen. Der letztere ist in eigener Form bei Sokrates, das erstere näher zu betrachten.

b. Das Allgemeine hat felbst eine positive und ne= gative Seite an ihm. Daß die Realität der Sittlichkeit in dem Wolksgeiste schwankend geworden, dieß kam in Sokrates zum Bewußtsenn; er steht darum so hoch, weil er eben das Be= wußtsehn deffen hatte, mas war, er seine Zeit ausspricht. Er erhob in diesem Bewußtsenn die Sittlichkeit zur Einsicht; aber dieß Thun ift eben dieß, es zum Bewußtsehn zu bringen, daß Sitten, sittliche Gesetze in ihrer Bestimmtheit, in ihrer Unmittelbarkeit schwankend find, — ist die Macht des Begriffs, welche dieß unmittelbare Sehn und Gelten derselben, die Keiliakeit ih= res Ansichsenns aushebt. Wenn die Einsicht positiv dasselbe als Gesetz erkennt, was als Gesetz gilt (das Positive ist, doch zu den Gesetzen seine Zuflucht zu nehmen): so ist dieß Geltende doch durch die negative Weise hindurchgegangen, und hat nicht mehr die Form dieses absoluten Ansichsehns (es ist noch nicht platonische Republik). Wenn nämlich also dem Begriffe es sich aufgelöst hat, daß die geltenden Gesetze, in der Form, wie sie dem einsichtlosen Bewußtsenn gelten, teine Wahrheit haben, fondern nicht diese allgemeinen find, wie sie eine Bestimmtheit haben - (nicht dieß Gute und jenes Rechte, fondern das rein an sich Allgemeine, das absolute Gute ift das Wahre) —: fo feben wir, dieß ift leer, hat keine Realität. Wenn wir von dem an fich Guten und Schönen sprechen hören, wenn wir an= ders nicht in einem leeren Herumtreiben uns gefallen: fo for=

dern wir, daß wieder herausgegangen werde zur Ausbreitung der Bestimmung des Allgemeinen.

Das Zweite ift, daß indem Sokrates bei der Unbestimmtheit des Guten bleibt, die Bestimmtheit die nähere Bedeutung hat, daß sie das Besondere ausdrückt, das Bestimmen sich auf das besondere Sute bezieht. Da tritt denn ein, daß das Allgemeine nur res fultirt aus der Regation des besonderen Guten; dieß besondere Sute nun aber find die besonderen Gesetze, Gesetze als geltende Gesetze, — das Sittliche überhaupt, das, was zur griechischen Zeit als Sitte war. Wenn nun der Gedanke, die Reflexion des Gedankens auf das Allgemeine dringt: so kann dieß nicht anders geschehen, als daß das Besondere in seiner Beschränkung aufgezeigt und wankend gemacht wird. Dieß ift eine richtige, aber gefährliche Seite. Das denkende Bewußtsehn, die Re= flexion weiß von allem Besonderen seine Mängel aufzuzeigen; so gilt es nicht als fest, seine Testigkeit wird erschüttert. sich ist eine Inkonsequenz darin, Beschränktes als ein Absolutes gelten zu lassen; aber sie wird von dem sittlichen Menschen be= wußtlos verbeffert, und diese Verbefferung liegt in dem Sitt= lichen des Subjekts, in dem Ganzen des Zusammenlebens. kann zwar Extreme von Kollissonen geben, die unglücklich find; sie find aber ungewöhnlich seltene Fälle. Ein Beispiel aus dem Xenophon wird näher erläutern, wie durch das Denken, was das Allgemeine nur in Form des Allgemeinen festhalten will, das Besondere ins Schwanken geräth.

Wenn nun das gewußte Allgemeine, das Wahre und Sute das Höchste ist: so liegt darin, daß das Besondere dagegen nicht ein Seltendes ist. Daß sich das Besondere als mangelhaft zeigte, haben wir schon aus der Dialektik kennen gelernt, in der das Beschränkte sich aushob; aber auch das Allgemeine, das abstrakte Ansich, ist nicht das Seltende. Beide Seiten des Allegemeinen, die positive und negative, sinden wir verbunden vorsgestellt in Xenophon's Memorabilien. Dieß Werk hat den

Bweck, Sokrates zu rechtsertigen; und er hat ihn uns viel ge=
nauer und getreuer geschildert, als Plato. Im vierten Buche
will Xenophon zeigen, wie Sokrates Theils die Jünglinge an
sich gezogen und zur Erkenntniß gebracht habe, daß sie der Bil=
dung bedürsten — hiervon haben wir schon gesprochen —;
Theils aber erzählt er auch, wie Sokrates sie auch wirklich selbst
gebildet habe, und was sie in seinem Umgange gelernt haben,
in welchem "er sie dann nicht mehr durch Spissindigkeiten ver=
wirrte (quälte), sondern ihnen das Gute aus's Deutlichste und
Offenste (Unzweideutigste) lehrte," — \*) er zeigte ihnen das
Gute und Wahre in dem Bestimmten, in das er zurückging, da
er es nicht bei dem bloß Abstrakten bewenden lassen wollte.

Von dem Letteren giebt Xenophon ein Beispiel an ei= ner Unterredung mit dem Sophisten Sippias. Sokrates be= hauptet da, führt dieß aus, "daß der Gerechte der seh, welcher den Gesetzen gehorche," und "diese Gesetze sehen göttliche Ge= setze." Xenophon läßt den Hippias dagegen sprechen, "wie So= krates es für an sich absolut erklären könne, den Gesetzen zu gehorchen, da das Volk doch und die Regenten sie oft felbst auch migbilligen, indem sie sie ändern;" dieß setze voraus, daß sie nicht absolut seinen. Sokrates antwortet: "Db denn diejeni= gen, welche Krieg führen, nicht auch wieder Frieden machen?" - und so den Krieg mißbilligen, also das, was sie gewollt ha= ben, wieder aufheben, es für nichts an fich Sependes erklären; - und spricht überhaupt davon, "daß dieß der beste und glücks lichste Staat seh, wo die Bürger Eines Sinnes find und den Gefeten gehorchen." \*\*) Dieß ist nun Gine Seite, worin Sokra= tes von dem Widerspruche wegsseht, und die Gesetze, das Necht, fo wie es jedem in der Vorstellung ift, gelten läßt. Sier seben wir affirmativen Inhalt. Fragen wir nun, was diese Gesetze

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. IV. 2, §. 40.

<sup>\*\*)</sup> eod. 4, §. 12 - 16; §. 25.

staate und in der Vorstellung vorhanden sind, das andere Mal als bestimmte sich ausheben, und als nicht absolut gelten; z. B. nicht lügen, nicht betrügen, nicht stehlen, nicht rauben.

β. Diese andere negative Seite sehen wir aber ebenso in demselben Zusammenhange. Um nämlich (erzählt Xenophon) dem Euthydemus das Bedürfniß der Einsicht fühlbar zu machen, bringt Sokrates ihn zum Gespräche, indem er ihn fragt, "ob er nicht nach der Tugend strebe, ohne die weder der Privatmann noch der Bürger sich und den Seinigen nütlich, noch dem Staate es fenn könne." Euthydemus erklärt dieß allerdings für sein Bestreben. "Dhne Gerechtigkeit aber," erwiedert Go= krates, "sen dieß nicht möglich;" und er fragt weiter, "ob Eu= thydem also ein Gerechter seh, die Gerechtigkeit an ihm felbst vollbracht habe." Euthydem bejaht dieß, indem er fagt, "er denke nicht weniger, als irgend Einer, gerecht zu sehn." So= krates entgegnet nun: "Wie von ihren Arbeiten Handwerker aufzeigen können, so werden auch die Gerechten zu fagen wissen, was ihre Werke sehen." Auch dieß giebt jener zu, erwiedert, "daß er dieß wohl leicht thun könne." Sokrates schlägt vor, wenn dieß fen, "unter d auf die Gine Seite das Thun des Gerechten, auf die andere Seite unter A das Thun des Ungerech= ten zu schreiben." Mit Einstimmung des Euthydem "komme also Lügen, Betrügen, Rauben (Stehlen), einen Freien zum Sklaven Machen (ardoanodileogai) unter das Ungerechte auf die an= dere Seite." Mun fragt Sokrates: "Wenn aber ein Feldherr den feindlichen Staat unterjocht, gehört dieß nicht unter die Gerechtigkeit?" Euthydemus fagt, "ja. — Ebenso, wenn er den Feind täuscht," belügt, "beraubt, zum Sklaven macht?" Euthy= demus muß dieß zugeben: "Dieß seh auch gerecht." Es zeigt sich fo, "daß dieselben Qualitäten," Lügen, das Eigenthum und die Freiheit Berauben, Betrügen, "ebenso wohl unter die Bestimmung der Gerechtigkeit, als der Ungerechtigkeit kommen." Euthydemus

fällt ein, die Bestimmung hinzuzusetzen, "daß er gemeint habe, Sofrates verstehe jenes Thun," Lügen, Betrügen u. f. f. "nur gegen Freunde; gegen diese seh es ungerecht." Sokrates nimmt dieß also an, fährt aber nun fort: "Wenn ein Keldherr" im ent= fcidenden Moment der Schlacht "feine eigene Armee in Schrecken sehe, und er täusche sie, indem er lüge, daß eine Sülfe eben ankomme, um fie zum Siege zu führen, ob dieß gerecht zu nen= nen fen?" Euthydemus giebt dieß zu. — "Sokrates: Wenn ein Vater seinem franken Kinde eine Arznei, die das Kind nicht nehmen will, unter die Speisen thut, und es durch diese Täuschung gesund macht, ift dieß gerecht? — Euthydemus: Ja. - Sokrates: Oder ift Jemand ungerecht, der seinem Freunde, den er in der Verzweiflung und im Begriffe sieht, sich das Le= ben zu nehmen, seine Waffen heimlich oder mit offener Gewalt nimmt?" Euthydem muß ebenso zugeben, "daß dieß nicht Unrecht fen." \*) So zeigt fich hier wieder, daß sich dieselben Bestimmun= gen alfo auch gegen Freunde auf beiden Seiten finden, unter die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu stehen kommen u. f. f.

Hend macht, was der Vorstellung sonst sest war. Nicht lügen, nicht betrügen, nicht rauben gilt in der unbefangenen Vorstellung für recht, — dieß ist ihr das Feste; aber durch die Verzgleichung dieses für sest Gehaltenen mit Anderem, das ihr ebenso sest wahr gilt, zeigt sich, daß sie sich widersprechen, — und jenes Feste wird wankend, es gilt nicht mehr für sest. Das Positive, was Sokrates an die Stelle des Festen setzt, ist eines Theils im Gegensaße wieder dieses, den Gesetzen zu gehorchen: wir sehen ganz das Allgemeine, Unbestimmte, und "den Gesetzen gehorchen" versteht nun jeder, der dieß hört, eben die Gesetze ausgedrückt, wie die allgemeine Vorstellung derselben sich bewußt ist, nicht lügen, nicht betrügen; aber diese Gesetze sind eben dieß,

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. IV, 2, §. 11 — 17.

daß sie so im Allgemeinen Lügen, Betrügen, Rauben als Unrecht aufstellen, — Bestimmungen, die für den Begriff nicht aushalten. Anderen Theils aber die Einsicht, in welcher das unmittelbar Gefette, gesetzt auch in der Vermittelung, Regation sich rechtfertigt, bezeichnet, wenn sie wahrhaft ist, die Grenze desselben, seine Bestimmtheit, — Konstruktion des Ganzen. Aber Theils finden wir diese Einsicht eben nicht bei Sokrates, sondern fie wird das Unbestimmte in ihrem Inhalte, wie oben den Ge= setzen überhaupt gehorchen; Theils hat sie eben die Seite der Erscheinung des Aushebens der geltenden Gesetze, und sie ist als Realität eine Zufälligkeit. a) Nicht jeder hat die Einsicht,  $\beta$ ) wer sie hat, kann beim Regativen stehen bleiben; sie ist das Zufällige des Umgangs und der Bildung durch Sokrates' Charakter, der eigentlich das Teste ist, und woran sich der Umgehende durch substantielle Mittheilung und Gewohnheit befestigt, — aber "es sind viele folche dem Sokrates untreu geworden." \*)

Sokrates zeigt allgemeine Gebote: "Du follt nicht tödten" u. f. f.; diese Allgemeinheit ist verbunden mit einem besonderen Inhalte, und dieser ist bedingt. Wenn nun dieß Bedingte des Inhalts zum Bewußtsehn gebracht wird, so ist die Testigkeit, die diese Gebote durch die Allgemeinheit haben, schwankend. Bei Gesegen oder Geboten kommt es sonach auf Umstände an, sie sind ein von Umständen, Meinungen Bedingtes; und die Einsicht ist es, die solche Bedingungen, Umstände ersindet, wodurch Ausnahmen für dieß unbedingt geltende Geses entstehen. Sigenthum nehmen, ist ungerecht; dieß ist sest. Durch solche Ueberlegung, daß es im besonderen Falle nicht Unrecht sen, wird die Festigkeit vernichtet; die Grundsätze werden so wankend. Denn ihnen ist die Form der Allgemeinheit nothwendig; nur so sind sie fest. Wenn durch besondere Fälle, Instanzen die Allgemeinheit beschränkt wird, so verschwindet mit der Allgemein-

<sup>\*)</sup> Xenophon. Memorab. IV, 2, §. 40.

heit auch die Festigkeit des Grundsatzes; dieser erscheint als besonderer, der gilt und nicht gilt. Es kommt auf die Umstände an; diese sind zufällig — obsektiv —, oder es tritt Zufälligkeit meiner Interessen ein.

y. Hier sehen wir also das Allgemeine so bestimmt, rea= listrt: allgemeines Rennen der Gesetze; in Wahrheit aber, da diese verschwindende Momente sind: das unbestimmte Allge= meine, und den Mangel seiner Unbestimmtheit noch nicht er= Wir sehen nur vielmehr die bestehenden Gesotze ver= gänzt. schwinden; das Nächste, bei dem wir stehen, ist dieß, daß durch die Bildung des reslektirenden Bewußtsehns das im Bewußtsehn Geltende, die Sitte, das Gesetzliche wankend geworden ift. Sierbei ist anzuführen, daß es Aristophanes ist, der die sokra= tische Philosophie von dieser negativen Seite aufgefaßt hat. Dieß Bewußtsehn des Aristophanes über die Einseitigkeit des Sokrates kann als ein Vorspiel davon angesehen werden, wie auch das athenische Wolk seine negative Weise wohl erkannte, und ihn zum Tode verurtheilte. Es ist bekannt, daß Aristopha= nes den Sokrates auf's Theater so gut, als nicht nur z. B. den Aefchylus und besonders den Euripides, sondern auch die Athenienser überhaupt, alsdann ihre Keldherren, das personisieirte athenische Wolk und die Götter selbst brachte, — eine Freiheit, die wir uns nicht einfallen laffen würden, wenn sie uns nicht geschichtlich aufbewahrt wäre. Es gehört nicht hierher, die ei= gene Natur der aristophanischen Komödie zu betrachten, noch be= sonders den Muthwillen, den er an Sokrates verübt haben soll. Kür's Erste darf uns überhaupt dieß nicht auffallen, noch brauchen wir den Aristophanes zu rechtsertigen oder nur zu entschul= digen. Es kann nur so viel gesagt werden, daß es freilich un= ferer deutschen Ernsthaftigkeit widerspricht, zu sehen, wie Aristo= phanes lebende Männer im Staate mit ihren Ramen auf die Bühne bringt, um fie lächerlich zu machen, befonders aber einen fo moralischen und rechtschaffenen Mann, wie Sokrates.

Durch chronologische Bestimmungen hat man so viel eruiren wollen, daß seine Darstellungen keinen Ginfluß auf die Berur= theilung des Sokrates gehabt hätten. Man sieht, es geschieht dem Sokrates ganz Unrecht; dann erkennt man auch den Werth des Aristophanes, er hat in seinen Wolken ganz recht gehabt. Und jener Dichter, der ihn auf das Lächerlichste und Bitterste dem Hohne preis gab, ist kein gewöhnlicher Possenreißer, Lustig= macher, seichter Spaßvogel gewesen, der das Heiligste und Vor= trefflichste verspotte und dem Wiße seines Spottes Alles Preis gebe und aufopfere, um die Athenienser lachen zu machen. Allein Alles hat viel tieferen Grund; bei feinen Späßen liegt tie= fer Ernst zu Grunde. Bloß spotten wollte er nicht; Ehrwürdi= ges bespotten, ift kahl und platt. Ein elender Wit ift der, welcher nicht substantiell ist, nicht auf Widersprüchen beruht, die in der Sache felbst liegen; Aristophanes ist kein schlechter Wit= ling gewesen. Es ist nicht möglich, an Etwas Spott äußerlich anzuhängen, das nicht den Spott seiner selbst, die Ironie über sich, an sich selbst hat. Das Komische ist: Mensch, Sache auf= zuzeigen, wie es sich in sich selbst auflöst in seinem Aufspreizen. Ist die Sache nicht in ihr selbst ihr Widerspruch: so ist das Komische oberflächlich, grundlos. Aristophanes macht sich nicht nur über den  $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ , den Euripides lustig; sondern bei dem Spott über den dnuog liegt tiefer politischer Ernst zu Grunde. Aus allen seinen Stücken geht hervor, welch gründlich tiefer Patriot er gewesen ist, — ein edler, vortrefflicher, wahrhaft athenischer Bürger.

Was diese Erscheinung des Aristophanes betrifft, so ist die aristophanische Romödie für sich ein wesentliches Ingredienz im athenischen Bolke, — Aristophanes eine ebenso nothwendige Fisgur, als es der erhabene Perikles, der leichtsünnige Alcibiades, der göttliche Sophokles und der moralische Sokraces gewesen; Aristophanes gehört ebenso sehr in den Kreis dieser Sterne. Im tiessten Ernste sehen wir einen Patrioten vor uns, der, obgleich

Todesstrafe darauf gesetzt war, doch in einem seiner Stücke sich nicht scheute, den Frieden anzurathen. In ihm, der den tiessten und verständigsten Patriotismus hatte, stellt sich der selige, seisner selbst gewisse Genuß eines Volkes dar, das sich selbst preis giebt. Es gehört zum Komischen eine Sicherheit seiner selbst, die, — indem sie sich auf etwas verläßt, an etwas sesthält, mit allem Ernst dieß betreibt, während ihr immer das Gegentheil dessen wird, was sie ausrichtet, — darüber gar in keinen Zweissel geräth, zu keiner Reslexion über sich kommt: sondern vollskommen ihrer und ihrer Sache gewiß bleibt. Diese Seite des freien athenischen Geisses, diesen vollkommenen Genuß seiner selbst im Verluste, diese ungetrübte Sewisheit seiner selbst bei aller unmittelbaren Fehlschlagung des Ersolgs und der Realität — das höchst Komische — genießen wir im Aristophanes.

In den Wolken schen wir nicht dieß unbefangene Komische; sondern Widerspruch wird mit bestimmter Absicht. Aristophanes also schildert den Sokrates auch komisch, wie er in seinem mosralischen Bemühen das Gegentheil dessen hervorbringt, woraus er geht, und Schülern von ihm Freude über die einsichtsvollen Entdeckungen entspringt, die sie durch ihn gemacht, und die sie für ihr Glück halten, die sich ihnen aber häßlich verkehren und zum Segentheil dessen werden, was sie meinten. Die vortresseliche Einsicht, die hier vorgestellt wird, daß die Schüler des Sokrates erlangen, ist eben die Einsicht in die Nichtigkeit der Gesetze des bestimmten Suten, wie es dem unbefangenen Beswußtsehn als Wahrheit galt.

Er hat Späße gemacht, daß Sokrates sich mit gründlichen Untersuchungen beschäftigt habe: Wie weit die Flöhe springen; und daß er ihnen deshalb Wachs an die Füße geklebt habe. Dieß ist nichts Historisches; aber begründet ist es, daß Sokrates in seiner Philosophie diese Seite hatte, die Aristophanes da mit Bitterkeit hervorgehoben hat. Es ist ein Beweis der Richtigs

keit, mit der Aristophanes die sokratische Philosophie aufge= faßt hat.

Die kurze Fabel der Wolken ist also diese. Strepsiades, ein ehrlicher atheniensischer Bürger von alter Art, hat große Noth mit seinem neumodischen, verschwenderischen Sohne, der von Frau Mutter und Herrn Onkel verzogen, Pferde hält, eine Lebensweise führte, die seinen Umftänden unangemeffen war. Der Vater hat dadurch Noth mit den Gläubigern, geht in fei= ner Noth zum Sokrates, und tritt bei ihm als Schüler ein. Da lernt der Alte, daß nicht dieß und nicht dieß, — jenes ge= recht ift; oder er lernt große und kleine Gründe (Verständchen, ήττων λόγος), - er lernt die Dialektik der Gesetze, Gründe zu finden, das bestimmte Gesetzliche, als z. B. feine Schulden zu bezahlen, durch Gründe umzustoßen. Und er nöthigt dann feinen Sohn, auch bei Sokrates in die Schule zu gehen, der dann auch feine gehörige Weisheit profitirt. Mit diefer neuen Weisheit von Gründen und Gründe=Erfinden ausgerüftet, ist er gewaffnet gegen das Saupt-Nebel, das ihn drückt, gegen feine mahnenden Gläubiger. Diese kommen denn nun auch hald nach= einander, die Bezahlung zu holen. Strepfiades weiß fie nun mit guten Gründen abzuspeisen, zeigt ihnen, daß er zu bezahlen nicht nöthig habe, beschwichtigt sie durch allerlei titulos, ja ver= höhnt sie selbst (womit er sie wegraisonnirt); und ist sehr vergnügt, dieß bei Sokrates gelernt zu haben. Aber bald ändert fich die Scene, wendet sich die Sache. Der Sohn kommt her= bei, beträgt sich sehr ungezogen gegen seinen Bater; so fehr, daß der Sohn den Vater am Ende ausprügelt. Der Vater schreit darüber auf's Söchste, als über die lette Unwürdigkeit; ber Sohn aber erweift ihm mit eben so guten Gründen nach ber Methode, die er bei Sokrates profitirt hatte, daß er ein pollkommenes Recht habe, ihn zu schlagen. Strepstades endigt Die Komödie mit der Verwünschung der sokratischen Dialektik, mit der Mückkehr zu seiner alten Sitte und der Abbrennung des Hauses des Sokrates.

Die Uebertreibung, die man dem Aristophanes zuschieben fonnte, ift, daß er diese Dialektik zur ganzen Bitterkeit der Kon= fequenz fortgetrieben hat; es kann jedoch nicht gesagt werden, daß dem Sokrates Unrecht geschehen mit dieser Darstellung. Aristophanes hat durchaus nicht Unrecht, ja man muß sogar seine Tiefe bewundern, die Seite des Dialektischen des Sokrates als eines Regativen erkannt und (nach seiner Weise freilich) mit fo festem Pinsel dargestellt zu haben. Denn die Entschei= dung wird beim Verfahren des Sokrates immer in das Sub= jekt, in das Gewissen gelegt werden; wo aber das schlecht ift, muß sich die Geschichte des Strepsiades wiederholen. Sokrates' Allgemeinheit hat die negative Seite des Aufhebens der Wahr= heit (Gesetze), wie sie im unbefangenen Bewußtseyn ist, (die wir in einem Beispiele seines Unterrichts fahen); - dieß Bewußt= sehn wird so die reine Freiheit über den bestimmten Inhalt, der ihm als an sich galt. Diese inhaltslose Freiheit, die Realität als Geift, ist gleichgültig gegen den Inhalt; erfüllt, - fo daß ihr der Inhalt nicht ein fester ist, sondern die Durchdringung der Freiheit und des Allgemeinen ist der Geist. Er, als die Einheit des Inhalts und der Freiheit, ist eigentlich das Wahr= hafte; wie der Inhalt der Freiheit für das ungebildete Bewußt= fenn ift, ift er zerstreut, und gilt in seiner Bestimmtheit für ab= solut, er erscheint ihm nicht als geistiger Inhalt. Die sokra= tische Dialektik geht gegen dieß Wissen des ungebildeten Geistes von seinem Inhalte; es macht ihn wankend, zeigt, daß er, so wie er ihm erscheint, keine Wahrheit hat. Das Bewußtsehn verliert diese Vorstellung von seiner Wahrheit, als diesem zer= streut geltenden Inhalte, und wird frei.

c. Wenn wir näher dieß betrachten, was denn das Wahre ist in diesem Bewußtsehn: so machen wir den Uebergang zu der

Weise, wie dem Sokrates selbst das Realisirende des All=gemeinen erschien.

Es ift zu bemerken, daß der ungebildete Beift dem Inhalte seines Bewußtsehns nicht so folgt, wie er ihm in seinem Be= wußtsehn erscheint: sondern daß er ihm, als Geist, zugleich ein aufgehobener ift, — oder er, als Geist, das selbst korrigirt, was unrichtig in seinem Bewußtseyn ist; — an sich, aber nicht für sich, ist er als Bewußtsehn frei. Z. B. im Bewußtsehn gilt dieß Gebot als Pflicht: "Du follt nicht tödten," es ist allgemei= nes Geset; wenn es gefragt wird, spricht es dieß als Gebot aus. Allein daffelbe Bewußtsehn, — wenn nämlich kein feiger Geist in ihm wohnt, — wird im Kriege tapfer auf die Teinde losschlagen und sie todtschlagen; hier wenn es gefragt, ob es Gebot ift, seine Teinde zu tödten, wird es dieß bejahen. (Der Scharfrichter tödtet auch.) Allein, wenn es in Privathändel mit Widersachern, und Keindschaften verwickelt ist: so wird ihm dieß Gebot, seine Teinde zu tödten, nicht einfallen. Wir können eben dieß also den Geist nennen, der ihm zur rechten Zeit das Eine, und zur rechten Zeit das Entgegengesetzte einfallen läßt; es ist Beift, aber ein ungeistiges Bewußtsehn. Der erste Schritt, ein geistiges Bewußtsehn zu werden, ist die negative Seite der Erwerbung der Freiheit seines Bewußtsehns; diese ist so leer (diese Wirkung bringt die sokratische Dialektik hervor), aber dieß, was dem Bewußtsehn einfällt, die Weise, wie sie als all= gemein gedacht wird, ihre Erfüllung sehen wir, bei Aristopha= nes, durch sein Privatinteresse, - oder an ihr als diesem Beift, der seiner Form zuerst allgemein bewußt wird, sehen wir einen schlechten Geift, des Strepfiades und seines Sohns, der nur das negative Bewußtsehn des Inhalts der Gesetze ift. Für ein kon= sequent gewordenes Bewußtsehn ist dieß Gesetz des einzelnen Falles ein aufgehobenes; es bringt daffelbe mit seinem Gegen= theile zusammen, und es hat ihm keine Wahrheit an sich; es erhebt sich über die Weise, wie sie ihm in diesem Kalle erschien,

— und zugleich hat es noch nicht die positive Wahrheit, welche in ihrer Bestimmtheit erkannt wäre.

Dieser Mangel kann auf doppelte Weise aufgefaßt werden: a) diese Freiheit ist, als ein Sehn, das allgemeine an sich Seh= ende, - so vermißt Aristoteles die Bethätigung, das reale Mo= ment daran, bestimmende Freiheit;  $\beta$ ) oder — da sie, als reine Bewegung, Freiheit bleibt — den Inhalt. a) Bei Sokrates nun sehen wir in Ansehung der Erfüllung dieses Inhalts (des Positiven) eben wieder das Vorige, den Gesetzen zu gehorchen, an die Stelle treten — d. h. eben die Weise des inkonsequenten Denkens und Vorstellens -; auch die Ginsicht in die Wahr= heit einzelner Gesetze, allein eine Ginsicht, welche so beschaffen ist, wie die Beweise unserer Moral. Sie gehen von einer Be= stimmung aus, worunter als dem Grunde und Allgemeinen das bestimmte Gesetz oder die Pflicht subsumirt wird; allein dieser Grund ift felbst nicht Absolutes und fällt unter dieselbe Dialek= tik. 3. B. Mäßigkeit als eine Pflicht aus dem Grunde gebo= ten, weil Unmäßigkeit die Gesundheit untergrabe: - hier ift Gesundheit das Letzte, das hier als absolut gilt; allein diese ift ebenso nichts Absolutes, es giebt andere Pflichten, die gebieten die Gefundheit, ja das Leben selbst, in Gefahr zu bringen und aufzuopfern. Die sogenannten Kollissonen sind nichts Anderes, als eben dieß, daß die Pflicht, die als absolut ausgesprochen wird, sich zeigt als nicht absolut; in diesem beständigen Wider= spruche treibt sich die Moral herum. Eben dieser Widerspruch bei Sokrates' seinen Begriffen zeigt das rein Allgemeine als das Wefen auf, worin alle Bestimmung, die fonst dem Bewußt= fenn als an sich sepend gilt, sich auslöst, - und auf der ande= ren Seite, indem dieß Allgemeine einen Inhalt erhalten foll, Daffelbe an die Stelle treten. Das Wahre ist hieran die reine Ginficht, — diese Bewegung des Bewuftsehns, und das Allgemeine. B) Dieser Mangel des Inhalts, der Erfüllung, ift Wiederher= stellung eines Inhalts, nicht der Willkür, sondern als eingese=

hene Gesetze, die sich dem Bewußtsehn gerechtfertigt. Bei Go= krates sehen wir diese Begeistung des Inhalts eintreten, — ein Wissen, Erkennen desselben, Aufzeigen seines Grundes, der das Allgemeine ift; aber nur formell als Grund, ohne eben aus die= sem Allgemeinen, das nicht das absolut reale Allgemeine, weldies die Entgegengesetzten enthielte, — formale Einsicht, noch nicht das Wesen. Es bleiben vielerlei selbstständige Gründe, wie vorhin vielerlei Gesetze, — die Ginficht ift noch nicht aus= gesprochen als das reale Moment, das Unbezogene, was sie un= terjocht, ihr Wesen ist; es kommt uns dasselbe als eine Menge Gründe vor, nicht ihre Einheit, — oder wir können die Gründe als viele Gesete, Pflichten betrachten, die die bestehenden Ge= setze für das Bewußtsehn darstellen. Der mahre Grund ist der Beift, und zwar der Seift eines Volkes; - eine Ginficht in die Konstitution eines Wolkes, und Ginsicht in den Zusammenhang des Individuums mit diesem realen allgemeinen Beifte.

Die Beschränkung des Allgemeinen, die so eintritt, zu er= kennen, so daß sie feste ist, nicht zufällig wird, d. h. das Allge= meine in seiner Bestimmtheit zu erkennen, — ist nur möglich im ganzen Zusammenhange eines Systems der Wirklichkeit. Im gemeinen Leben macht sich die Beschränkung auf bewußt= lose Weise (im athenischen Leben waren es Theils die Sitten, welche diese Beschränkung machten), der Grundsatz bleibt dabei fest; haben wir die Ausnahme, so fagen wir: So ist es mit die= fer Allgemeinheit nicht gemeint, daß die Beschränkung wegfallen foll. Diese Beschränkung der Grundfätze, die bestimmt ist durch Gesetz in une, oder Staatsgesetze, Bustand des Lebens überhaupt, vergessen wir; das Teste hat uns sogleich die Gestalt der Allge= meinheit. Das Andere ist, daß die Beschränkung vor's Bewußt= sehn tritt; wird gesagt, der Grundsatz ist nicht allgemein, ohne daß die Beschränkung in ihrer Bestimmtheit erkannt wird, so ist der Grundfat nur überhaupt wantend gemacht. Die Gesetze, die Sitten, die Regierung, das Regieren, das wirkliche Staats=

leben hat in sich sein Korrektiv gegen das Inkonsequente, was darin liegt, solchen bestimmten Inhalt als absolut geltend auszusprechen.

Es stehen sich zwei Seiten entgegen: die eine ist das All= gemeine als solches, Gesetze, Pflichten überhaupt; das Andere der Geist überhaupt, in seiner Abstraktion das bethätigende Individuum, das Entscheidende, Subjektive. Diese beiden Seiten sind nothwendig auch im Bewußtsehn des Sokrates: Inhalt und Herrschaft über diesen Inhalt. Allgemein ist der Mangel des Regativen an diesem Allgemeinen selbst, als Entwickelung Dieß Regative, als Reales gegen das Allgemeine, ist das Moment der Individualität als folder, das Thätige, das Bestimmung hereinbringt, das, was sich entschließt. Wenn wir das vollkommene Bewußtseyn haben, daß im wirklichen Sandeln die bestimmten Vflichten und das Verhalten danach nicht ausreicht. fondern jeder konkrete Kall eigentlich eine Kollisson von Pslichten, eine Konkretion vielfacher Bestimmungen ist, welche sich im moralischen Verstande unterscheiden, die aber der Geift als nicht absolut behandelt, sondern sie in der Einheit seiner Entschließung verbindet: so nennen wir diese reine entschließende Individuali= tät, das Wissen, was das Nechte ist, das Gewissen, — wie das rein Allgemeine des Bewußtseyns, nicht ein besonderes, sondern eines jeden, die Pflicht. Oben ist es, als der Geist des Volks. die Sitte genannt worden. An die Stelle dieses allgemeinen einigen Geistes tritt der einzelne Geist, die sich entscheidende Individualität. Indem nun fo das Besondere, das Gesetliche dem Bewußtsehn wankend gemacht wird: so ist das Subjekt das Be= stimmende, Entscheidende. Db guter oder schlechter Beist ent= scheide, bestimmt jett das Subjekt. Der Punkt der Entschei= dung aus sich felbst sing an, bei Sokrates aufzugehen; dieses war bei den Griechen bewußtloses Bestimmen. Bei Gokrates wird dieser entscheidende Geist in das subjektive Bewußtsenn des Menschen verlegt; und die Frage ist nun zunächst, wie diese

Subjektivität an Sokrates selbst erscheint. Indem die Person, das Individuum zum Entscheidenden wird, so kommen wir auf diese Weise auf Sokrates als Person, als Subjekt zurück; und das Folgende ist nun eine Entwickelung seiner persönlichen Vershältnisse.

Was die Persönlichteit des Sokrates überhaupt betrifft, fo ist von dieser am Anfang schon die Rede gewesen; er selbst war ein durchaus edler, ein plastisch gebildeter Mann, und mit edlen, — und darüber ift nichts mehr hinzuzusetzen. Es kann noch bemerkt werden, daß "der Umgang mit seinen Freunden für sie im Ganzen sehr wohlthuend, lehrreich gewesen ist;" \*) aber indem das Sittliche auf die Subjektivität gestellt ift, so tritt denn hier die Zufälligkeit des Charakters ein. Die Er= ziehung der Staatsbürger, das Leben im Wolk ist eine ganz an= dere Macht im Individuum, als daß dasselbe sich so durch Gründe bilden follte. So wahrhaft bildend der Umgang des Sokrates gewesen ist, so tritt dennoch diese Zufälligkeit ein. Wir sehen so die mit dem genialischsten Naturell, z. B. Alcibiades, Kritias, nachher diese Rolle spielen, daß sie in ihrem Vaterlande als Keinde, als Verräther ihrer Mitbürger, als Verderber, ja als Unterdrücker, Thrannen des Staats beurtheilt werden, - un= glückliche Zeichen der Verwirrung.

Die eigenthümliche Gestalt, in der diese Subjektivität, dieß in sich Gewisse, was das Entscheidende ist, — wie dieß bei Sokrates erscheint, ist noch zu erwähnen. Es hat jeder hier eisnen eigenen solchen eigenen Geist; oder er für sich erscheint ihm als sein Geist. So sehen wir, wie damit zusammenhängt, was unter dem Namen des Genius (δαιμόνιον) des Sokrates beskannt ist; er enthält das, daß jetzt der Mensch nach seiner Einssicht aus sich entscheidet. Aber es darf uns bei diesem berühmsten Genius des Sokrates, als einer so viel beschwatzen Bizars

<sup>\*)</sup> Xenophon. Memorab. IV, 1, §. 1.

rerie seines Vorstellens, weder die Vorstellung von Schutgeist, Engel und dergleichen einfallen, noch auch das Gewissen. Denn Gewissen ist die Vorstellung allgemeiner Individualität, des sei= ner felbst gewissen Geistes, der zugleich allgemeine Wahrheit ift. Der Dämon des Sokrates ist die ganz nothwendige andere Seite zu feiner Allgemeinheit; wie ihm diese zum Bewußtsehn fam, so auch die andere Seite, die Einzelnheit des Beistes. Sein reines Bewußtsehn ftand über beiden Seiten. Mangel in diefer Seite, werden wir fogleich bestimmen: nämlich der Mangel des Allgemeinen ist ersetzt selbst mangelhaft, auf eine einzelne Weise, nicht Wiederherstellung des Verdorbenen für das Regative. Sein Entschließen im Einzelnen, im Thun und Lassen, war Gegenstand für ihn; er hatte ein Bewußtsehn über dieß individuelle Thun. Es ist darin weiter keine Phan= tasterei, kein Aberglaube, oder wie man es nennen will, zu fe= ben; sondern es ist eine nothwendige Betrachtungsweise, nur daß Sokrates diese Nothwendigkeit nicht erkannte, sondern dieß Moment nur überhaupt vor seiner Vorstellung war. Es er= scheint darum als eine Eigenheit, welche nur einem Einzelnen zukam; dadurch erhält er den Schein der Ginbildung, erscheint ihm nicht, wie er in Wahrheit.

Das Innere des Subjekts weiß, entscheidet aus sich; dieß Innere hat bei Sokrates noch eine eigenthümliche Form gehabt. Der Genius ist noch das Bewußtlose, Aeußerliche, das entscheisdet; und doch ist es ein Subjektives. Der Genius ist nicht Sokrates selbst, nicht seine Meinung, Neberzeugung, sondern ein Bewußtloses; Sokrates ist getrieben. Das Drakel ist zugleich nichts Aeußerliches, sondern sein Drakel. Es hat die Sestalt geshabt von einem Wissen, das zugleich mit einer Bewußtlosigkeit verbunden ist, — ein Wissen, was sonst auch als magnetischer Zustand unter anderen Umständen eintreten kann. Bei Stersbenden, im Zustande der Krankheit, der Katalepsse kann es komsmen, daß der Mensch Zusammenhänge kennt, Zukünstiges oder

Gleichzeitiges weiß, was nach dem verständigen Zusammenhang für ihn durchaus verschlossen ist. Dieß sind Thatsachen, die man roher Weise häusig durchaus läugnet. In dieser Weise ist das, was das Wissen, das Beschließen, das Bestimmen in sich betrifft, und aus Bewußtsehn und Besonnenheit geschieht, in der Form des Bewußtlosen bei Sokrates angetrossen.

Dieß ist nun der Genius des Sokrates; es ist nothwendig, daß dieser Genius an Sokrates erschienen ist. Es ist eigenthüm= lich, daß bei ihm diese Form des Wissens des Inneren die Ge= stalt eines Dämonion angenommen hat; und in Beziehung auf das Folgende müssen wir dieß Verhältniß noch näher betrachten. Zu was er den Sokrates bestimmt habe, und welche Form der Entscheidung früher gewesen seh, darüber spricht sich Xenophon geschichtlich auf das Bestimmteste aus.

Das Gute nämlich ist der gedachte Zweck, da entsteht Kolslissen von Pflichten; über diese ist auch durch Staatsgesetze, Sitte, Wirklichkeit des Lebens entschieden. In der Freiheit des Wissens, für sich, was recht, was gut seh, zu bestimmen, die wir bei Sokrates hervortreten sehen, ist dann, außer diesem Allsgemeinen, enthalten, daß der Mensch auch für sich in Ansehung des Partikularen, was er zu thun hat, das Entscheidende ist, das Subjekt sich zum Entscheidenden macht. In dieser Rückssicht müssen wir das aussassen, was dem Standpunkte der grieschischen Freiheit wesentlich war.

Der Standpunkt des griechischen Geistes ist nach der moralischen Seite als unbefangene Sittlichkeit bestimmt. Der Mensch hatte ein solches Verhältniß noch nicht, sich so in sich zu reslektiren, aus sich sich zu bestimmen; noch weniger war das vorhanden, was wir Gewissen nennen. Solches, Gesetze, Sitten u. s. f. sind nicht nur, sondern sie werden festgesetzt, sie treten hervor; von einer Seite werden sie, der Grundlage nach, als Tradition angesehen, die für sich sich entwickelt ohne bestimmtes Bewußtsehn. Diese Gesetze hatten nun die Gestalt, daß sie gött-

liche Gesetze, von den Göttern fanktionirt waren. Wir wissen, daß die Griechen für die Entschließung zwar Gefete hatten; auf der anderen Seite aber war ebenso zu entscheiden über unmit= telbare Fälle sowohl in Privat=, als Staatsangelegenheiten. Die Griechen entschieden aber noch nicht aus dem subjektiven Wil= Der Feldherr oder das Volk selbst nahm noch nicht die Entscheidung auf sich, was das Beste im Staate sen; ebenso auch nicht das Individuum in seinen Familienangelegenheiten. In Ansehung eines Entschlusses haben die Griechen zu Drakeln ihre Zuslucht genommen, das Drakel gefragt (dieß war das Subjektive, Entscheidende), die Römer den Vogelflug; Betrach= ten der Opferthiere gehört auch dahin, eben so auch, daß man einen µάντις um Rath fragte. Der Feldherr, der eine Schlacht liefern follte, hatte aus den Eingeweiden der Opferthiere feine Entscheidung zu nehmen, wie sich dieß in Xenophon's Anabasis öfter findet; Paufanias quält fich einen ganzen Tag lang, ebe er den Befehl zur Schlacht giebt. \*) Dieß Moment ist we= fentlich, daß das Wolk so nicht das Beschließende ift, das Sub= jekt dieß noch nicht auf sich nahm, sondern sich von einem An= deren, Neußeren bestimmen ließ; wie denn Drakel überall noth= wendig find, wo der Mensch sein Inneres noch nicht so unab= hängig, so frei weiß, daß er die Entschließung nur aus sich felbst nimmt, — und dieß ist der Mangel der subjektiven Frei= heit. Und diese Freiheit ist das, was wir darunter verstehen, wenn wir in jetigen Zeiten von Freiheit sprechen; bei den Griechen nicht so vorhanden, in der platonischen Repu= blik werden wir mehr davon sehen. Es gehört der modernen Zeit an, daß wir dafür stehen wollen, was wir thun; wir wol= len uns nach Gründen der Klugheit entscheiden, und halten es für's Lette. Die Griechen hatten noch nicht das Bewußtsehn dieser Unendlichkeit.

<sup>\*)</sup> cf. Herodot. IX, 33 sqq.

Im ersten Buche von Xenophon's Denkwürdigkeiten, bei Gelegenheit der Vertheidigung des Sokrates über sein Damo= nion, sagt Sokrates gleich Anfangs: "Die Götter haben sich das Wichtigste (τὰ μέγιστα) zu wissen vorbehalten. Baukunft, Aderbau, Schmiedekunst u. f. f. fepen menschliche Rünste; ebenso Regierungskunst, Rechenkunst, auch zu Haus und im Krieg zu kommandiren, — der Mensch könne Geschicklichkeiten darin er= langen. Für jenes aber" — nämlich die wichtigen Gegenstände in diesem Felde — "sen die uarteia" (divinatio) "erforder= lich," die sich die Götter vorbehalten. Solches, was Recht und Unrecht, was tapfer, feig seh, wissen ebenso die Menschen. "Aber der das Keld baut, weiß nicht, wer die Früchte genießen (erndten) werde; wer ein Haus baut, nicht, wer es bewohnen wird; der Feldherr weiß nicht, ob es gerathen sen, die Armee in's Feld zu führen; wer einem Staate vorsteht, ob es ihm" (dem Indivi= duum) "gedeihlich oder gefährlich seh; noch wer eine schöne Frau" (xaln'v, — eine Geliebte) "heirathet, ob er werde Freude daran erleben, ob ihm nicht Kummer und Leid daraus entsprin= gen wird; noch wer mächtige Verwandte im Staate hat, kann wissen, ob es ihm nicht geschieht, wegen derselben aus dem Staate verbannt zu werden. Wegen dieses Ungewissen muß man aber zu der μαντεία seine Zuslucht nehmen; "\*) sie sen verschieden: "Drakel, Opfer, Wögelflug u. f. f. betrachten, für Sokrates aber seh nun dieß Drakel sein Dämonion geme= sen." \*\*) So drückt sich Xenophon aus. Dieses Drakel ist wesentliche Bedingung des griechischen Bewußtschns gewesen; bei ihrer Freiheit suchten die Griechen zugleich die Entscheidung in einem Meußerlichen: Das Wichtigste haben sich die Götter vorbehalten. Bei uns ist dieß anders. Wenn Einer das Zu= künftige voraus weiß im Somnambulismus ober im Sterben, so

<sup>\*)</sup> Xenophon: Memorab. I, 1, §. 7 - 9.

<sup>\*\*)</sup> eod. loco § 3-4.

steht man dieß für eine höhere Einsicht an; näher betrachtet sind es aber nur Interessen der Individuen, Partikularitäten. Will Einer heirathen, oder ein Haus bauen u. s. f.: so ist der Erfolg nur für dieses Individuum wichtig; dieser Inhalt ist nur partikular. Das wahrhaft Göttliche, Allgemeine ist die Insstitution des Ackerbaues selbst, der Staat, die Ehe, gesetzliche Einrichtungen; gegen dieß ist das etwas Geringes, daß ich weiß, daß, wenn ich zu Schiffe gehe, ich umkommen werde oder nicht. Es ist eine Verkehrung, die auch in unserer Vorstellung leicht vorkommt; das zu wissen, was recht, was sittlich ist, ist viel etwas Höheres, als solche Partikularitäten zu wissen.

Das Dämonion des Sokrates offenbart sich in ihm auch durch nichts Anderes, als durch Rath über solche partikulare Erfolge. Auf etwas Allgemeines jedoch in Kunst und Wissenschaft hat es sich nicht bezogen, vielmehr gehört dieß dem allge= meinen Geifte an; es giebt dem Sokrates nur Rath, wann und ob 3. B. feine Freunde reifen follen. Allgemeines aber liegt auch darin; ein kluger Mann kann Vieles vorauswissen, ob dieß rathsam ist oder nicht. Bei Sokrates war es also nothwendig, daß in seinem Inneren die Entscheidung aber noch als Saiuw, Drakel, darüber aufging, worüber früher das Drakel entscheiden mußte. Das Dämonion steht demnach in der Mitte zwischen dem Neußerlichen der Drakel und dem rein Innerlichen des Geistes; es ist etwas Inner= liches, aber fo, daß es als ein eigener Genius, als vom menfch= lichen Willen unterschieden vorgestellt wird, — nicht als seine Rlugheit, Willfür. Das Nähere in Ansehung des Dämonion des Sokrates ist mithin eine an den Somnambulismus, an diese Gedoppeltheit des Bewußtsehns hingehende Form; und bei Sokrates scheint sich auch ausdrücklich etwas von der Art, was magnetischer Zustand ist, gefunden zu haben, da er öfter (im Lager) in Starrsucht, Ratalepsie, Verzückung verfallen fenn foll. In neueren Zeiten fahen wir dieß als Starrheit der Augen, inneres Wiffen, Schen von Diesem und Jenem, Vergangenem, von dem, was das Räthlichste seh u. s. w. Der Dämon des Sokrates ist so als wirklicher Zustand zu nehmen; er ist merk-würdig, weil er nicht nur krankhaft ist, sondern nothwendig durch den Standpunkt seines Bewußtsehns. Aber diese Rückkehr in sich bei Sokrates hat, hier in ihrem ersten Austreten, noch die Form einer physiologischen Weise gehabt. Dieß ist nun der Mittelpunkt der ganzen weltgeschichtlichen Konversion, die das Princip des Sokrates macht, daß an die Stelle der Orakel das Zeugniß des Geistes der Individuen getreten ist, und daß das Entscheiden das Subjekt auf sich genommen hat. Damit ist die andere Seite des sokratischen Bewußtsehns vol-lendet. Das ist die Lebensweise und die Bestimmung des Sokrates gewesen.

Mit diesem Dämonion treten wir denn nun in den Rreis seines Schickfals ein, der mit seiner Verurtheilung endigt, da es auch ein Hauptpunkt seiner Anklage war. Es geht hieraus auch die Nothwendigkeit seines Schicksals hervor. Die Zeitgenossen des Sokrates, die als seine Feinde und An= kläger vor dem athenischen Wolke aufgetreten find, faßten den Sokrates als den Menschen auf, der das Nichtabsolutsenn des Anundfürsichgeltenden zum Bewußtsenn brachte, — der die nicht für Götter halte, welche das Wolk dafür hielt, und die Jugend verführe. Die Verführung der Jugend; — denn es wird ihr schwankend, was unmittelbar galt. Daß er die nicht für Göt= ter halte, welche der Staat dafür halte, - dieß begründet fich zum Theil auf dasselbe: denn er brachte es ebenso zur Ginficht, daß nicht den Göttern das angenehm sen, was gewöhnlich dafür gehalten werde; Theils auch auf seinen Genius, — nicht als ob er dieß für seinen Gott ausgegeben. Sondern bei den Grie= chen war dieß die Wendung, welche die Individualität des Entschlusses nahm, daß sie ihn für eine Zufälligkeit des Indi= viduums nahmen, und deswegen, wie die Zufälligkeit der Um= stände etwas Neußeres ift, so auch die Zufälligkeit des Ent=

schlusses zu etwas Neußerem machten, d. h. ihre Drakel um Rath fragten; — Bewußtseyn, daß der einzelne Wille selbst et= was Zufälliges ist. Sokrates, der die Zufälligkeit des Ent= schlusses in sich selbst verlegte, sein Dämon, — wie die Griechen ihn am allgemeinen Dämon, so er ihn in sein Bewußtseyn, — hob eben diesen äußeren Dämon auf.

Sokrates nun mit diesem neuen Principe und als Person, die atheniensischer Bürger war, dessen Seschäfte diese Art von Lehre war, ist in seiner Persönlichkeit in ein Verhältniß gekommen zum ganzen atheniensischen Volk, — in ein Verhältniß nicht bloß als zu einer Menge, oder einer gebietenden Menge, sondern in ein Verhältniß zum Seist des atheniensischen Volks. Der Seist des atheniensischen Volks an sich, seine Versassung, sein ganzes Bestehen beruhte auf dem Sittlichen, auf der Religion, auf dem, was an und für sich, ein Festes, Vestehendes. Sokrates legt nun das, was das Wahre ist, in das Entscheiden des inneren Vewußtsehns; dieß Princip lehrte er, brachte er in ein lebendiges Verhältniß. Und so ist er in einen Segensas zu dem Rechten und Wahren des athenienssischen Volks getreten; er ist so mit Recht angeklagt, und diese Anklage, so wie seine weiteren Schicksale, haben wir noch zu betrachten.

Die Angriffe auf Sokrates und seine Schicksale sind bestannt. Wir können sie in Widerspruch sinden mit seiner Vesschäftigung, daß er seine Mitbürger im Suten unterrichtete. Im Zusammenhange mit dem, was Sokrates und sein Bolk war, werden wir die Nothwendigkeit dieser Schicksale erkennen; wir haben bei Sokrates nicht von philosophischem System zu sprechen, sondern von Geschichte eines individuellen Lebens. Die Angriffe, die Sokrates ersahren, sind von zweierlei Art: Aristosphanes, in den Wolken, griff ihn an; und dann wurde er sörmslich vor'm Volke angeklagt.

Förmliche Anklage des Sokrates vor dem Volk. Man

muß nicht, wie Tennemann, \*) vom Schicksal des Sokrates sa= gen, daß die Athener etwas Empörendes gethan haben: "Es ist empörend für die Menschheit, daß dieser vortreffliche Mann als ein Opfer von Rabalen, die in Demokratien so häufig find, den Giftbecher trinken mußte. Ein Mann, wie Sokrates, der das Recht" — (vom Recht überhaupt ist nicht die Rede, sondern es fragt sich, welches Recht? — Das Recht der moralischen Freiheit) — "zur einzigen Richtschnur seines Handelns gemacht hatte, und von dem geraden Wege keinen Schritt abwich, mußte sich nothwendig viele zu Keinden machen" — (Warum? Dieß ist albern; moralische Heuchelei, besser als Andere senn zu wol= len, die man dann seine Feinde nennt) —, "die aus ganz an= deren Triebfedern zu handeln gewohnt waren. Wenn man an das Sittenverderbniß und an die Regierung der dreißig Tyran= nen denkt, muß man sich doch wundern, daß er bis in sein sieb= zigstes Jahr ungestört fortwirken konnte. Da aber die Dreißi= ger felbst nicht Sand an ihn zu legen wagten, so ist es um fo mehr zu verwundern, daß unter der wieder errichteten rechtlichen Regierung und Freiheit, nach Stürzung des Despotismus" — eben damit kam ihnen die Gefahr, in der ihr Princip schwebte -, "ein Mann wie Sokrates ein Opfer von Rabalen werden konnte. Dieß Phänomen läßt sich mahrschein= lich daraus erklären, daß die Feinde des Gokrates erft Zeit ge= winnen mußten, um sich einen Anhang zu verschaffen, daß sie unter der Regierung der Dreißiger eine zu unbedeutende Rolle spielten."

In dem Processe des Sokrates haben wir die zwei Seiten zu unterscheiden: die eine, den Inhalt der Anklage, die Verur= theilung durch's Gericht; die andere, das Verhältniß des Sokra= tes zum Volke, zum Souverain. In dem Nechtsgange liegt das Gedoppelte: Das Verhalten des Angeklagten, wegen dessen

<sup>\*)</sup> Bant 11, E. 39 ftg.

er angeklagt wird; und das Verhalten desselben gegen das Volk, gegen die Rompetenz oder Anerkennung der Majestät desselben. Sokrates ist schuldig von den Richtern befunden worden, in Anschung des Inhalts seiner Anklage; aber zum Tode ist er verurtheilt worden, weil er die Rompetenz des Volkes, die Maziestät desselben über einen Angeklagten anzuerkennen sich weigerte.

a. Die Anklage bestand aus zwei Punkten: a) "Daß Sokrates die nicht für Götter halte, welche das atheniensische Bolk dafür halte," die alten Götter nicht habe, "sondern neue einsühre; und  $\beta$ ) daß er die Jugend versühre."\*) Das Erste hängt mit dem Dämonion zusammen. Die Anklage, wie Soskrates Vertheidigung gegen dieselbe wollen wir näher untersuchen; und Xenophon schildert uns Veides, auch Plato hat uns eine Apologie geliesert. Indessen dürsen wir hier nicht dabei stehen bleiben, daß er ein vortresslicher Mann war, der unschilbedig litt u. s. f.; in dieser Anklage ist es der Volksgeist Athens, welcher gegen das Princip austritt, das ihm verderblich geworsen ist.

Was den ersten Punkt der Anklage anbetrisst, daß er die vaterländischen Götter nicht ehre, sondern neue Götter einführe, so läßt Xenophon \*\*) den Sokrates darauf antworten: "Daß er die gleichen Opfer, wie jeder Andere, an den öffentlichen Alstären immer gebracht habe, hätten alle seine Mitbürger geseschen, und seine Ankläger ebenso gut sehen können. Was aber das betresse, daß er neue Dämonien einführe, weil ihm die Stimme Gottes erscheine, die ihm anzeige, was er zu thun habe," so antwortete er: "Er beruse sich darauf, daß auch von den ucerten Geschrei, Flug der Vögel, die Aussprüche von Menschen (die Stimme der Pythia), die Lage der Eingeweide der Opserthiere, selbst Donner und Blitz für göttliche Ankündigungen genommen werden.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Apologia Socrat. §. 10; Memorab. I, 1, §. 1; Plat. Apologia Socrat. p. 24, (p. 104).

\*\*\*) Apologia Socrat. §. 11—13; Memorab. I, 1, §. 2—6; 19.

Daß Gott das Zukünftige voraus wisse, und wenn er wolle, es anzeige, — das halten Alle dafür, so gut, wie er; dieser kann auch noch sonst das Zukünftige offenbaren. Daß er nicht lüge, wenn er behaupte, die Stimme Gottes zu hören, könne er durch Zeugnisse seiner Freunde beweisen, welchen er oft den Rathschluß angekündigt habe; und was in den Ersolgen immer wahr befunden worden seh." Xenophon\*) sagt, "Sokrates habe nicht über die Natur gesorscht, wie die Sophisten" (von daher die früheren Atheisten, die die Sonne für einen Stein gehalten, wie Anaxagoras, Protagoras), \*\*) in dem Zusammenhange, "daß er nichts Unheiliges weder that noch sagte."

Die Wirkung, die die Rechtfertigung dieses Theils der Anklage auf seine Richter machte, drückt Xenophon \*\*\*) so aus, "daß sie darüber ungehalten geworden, ein Theil, weil sie dem nicht glaubten, was er fagte, ein anderer Theil," der es geglaubt habe, "aus Neid, daß Sokrates von den Göttern eines Höheren gewürdigt worden fen, als sie selber." Diese Wirkung ist sehr natürlich. Auch in unseren Tagen ift zweierlei bei dergleichen der Kall. a) Entweder wird Einem nicht geglaubt, wenn er sich besonderer Offenbarungen rühmt, und zwar solcher Offenbarun= gen, die das einzelne Thun und Schicksal betreffen; man glaubt es nicht, weder im Allgemeinen, daß solche Offenbarungen ge= schehen, noch daß es diesem Subjekt begegnet sen. B) Oder wenn Einer sich mit folden Wahrsagereien abgiebt, so wird ihm mit Recht fein Sandwerk gelegt, und er wird eingesperrt. Man läugnet ihm dabei nicht im Allgemeinen, daß Gott nicht Alles vorherwisse, auch nicht, daß er es dem Einzelnen offenba=

<sup>\*)</sup> Memorab. I, 1, §. 11: Οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωχράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὕτε πράττοντος εἶδεν, οὕτε λέγοντος ἤχουσεν. οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ἦπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι διελέγετο σχοπῶν, ὅπως ὁ χαλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν χόσμος ἔφυ. \*\*) Plat. Apol. Socrat. p. 26, (p. 108—109).

<sup>\*\*\*)</sup> Apologia Socrat. §. 14; cf. Memorab. I, 1, §. 17.

ren könne, man würde die Sache in abstracto zugeben; aber nicht in der Wirklichkeit, man glaubt es in keinem einzelnen Kalle. Man glaubt ihm nicht, daß ihm, diesem Einzelnen, es geoffenbart worden. Denn warum ihm mehr, als Anderen? Und warum gerade diese Lumpereien, ganz einzelne Angelegen= heiten, - ob Giner eine glückliche Reise haben folle, ob er mit Einem umgehen folle, ob er in einer Rede fich vor feinen Rich= tern ordentlich vertheidigen folle? Und warum nicht andere un= ter dem unendlich Wielen, was dem Ginzelnen begegnen fann? Warum nicht vielmehr wichtigere, das Wohl ganzer Staaten betreffende Dinge? (Der Magnetismus bringt die Wiffenschaf= ten nicht weiter.) So glaubt man es keinem Einzelnen, unge= achtet, wenn es möglich, es am Ginzelnen geschehen müßte. Dieser Unglaube, der so das Allgemeine und die allgemeine Möglichkeit nicht läugnet, es aber in keinem bestimmten Kalle glaubt, glaubt in der That an die Wirklichkeit und Wahrheit der Sache nicht. Er glaubt unbewußt es darum nicht, weil das absolute Bewußtsehn (solches soll es sehn) weder von solchen Lumpereien, als der Gegenstand dieser Wahrsagereien und auch der des Sokrates sind, überhaupt nicht als von etwas Positi= vem weiß; im Geiste ift dergleichen unmittelbar als Verschwun= Alsdann weiß das absolute Bewußtseyn nicht vom Bukunftigen als folden, fo wenig als vom Vergangenen; es weiß nur vom Gegenwärtigen. Aber indem in feiner Gegen= wart, in seinem Denken auch der Gegensatz des Zukünftigen und Vergangenen gegen das Gegenwärtige auftritt: fo weiß es auch von der Zukunft und Vergangenheit; aber vom Vergan= genen, als einem Gestalteten. Denn die Vergangenheit ift die Aufbewahrung der Gegenwart, als Wirklichkeit; aber die Bu= kunft ist der Gegensatz hiervon, — vielmehr das Gestaltlose. Aus diesem Gestaltlosen tritt erst das Allgemeine in der Gegen= wart in die Gestalt; es kann also überhaupt in der Zukunft keine Gestalt angeschaut werden. Man hat das dumpfe Gefühl,

Deise, und nicht für partikulare Segenstände. Man hält solche Dinge, als partikulare, für zu geringe, als daß sie in einem partikularen ganz besonderen Falle von Gott geoffenbart würden. Man giebt zu, Gott bestimme auch das Einzelne, aber sogleich ist darunter die Totalität der Einzelnheit gesaßt, alle Einzelnsheiten; man sagt, die Wirkungsweise Gottes sen allgemeiner Natur. — Dieß Dämonion des Sokrates hat übrigens auch nicht das Wahrhafte, Anundfürsichsenhende betrossen, sondern nur Partikularitäten; und diese dämonischen Offenbarungen sind so weit geringsügiger, als die seines Geistes, seines Denkens.

Dem Sokrates war nach bestimmteren Begriffen sein Be= nius als die wollende, entschließende einzelne Individualität; aber fie hatte für ihn felbst die Gestalt eines Schenden, Vorge= stellten, eines Wesens, das er von seiner Individualität, von seinem Bewußtsehn unterschied, — und so als etwas Eigenes nahm, nicht als einzelnes Entschließendes, Willen. Die Grie= chen hatten eben diese Seite in der Vorstellung. Dieß Wiffen der Individualität ist Bewußtsehn über die Zufälligkeit; daher ließen sie sich bestimmen durch Vögel=Flug und Geschrei, die zufällig. Aber ebenso zufällig ist die Entschließung in unserer Bildung, es ist mein Wille, — innere Zufälligkeit; und ich will felbst diese Zufälligkeit sehn. Die Griechen, für welche ebenso die Seite der Zufälligkeit des Bewußtsehns als ein Sen= endes war, ein Wissen desselben als Drakel, hatten darin diese Individualität als ein allgemeines Wissen, das jeder um Rath fragen konnte. Bei Sokrates aber, wo dieß äußerlich Gesetzte in das Bewußtseyn hereingetreten war, wie bei uns, aber noch nicht völlig, war es ihm noch die sepende Stimme, nicht die Stimme der Individualität als solcher, der Entschluß, den je= der hat — Gewissen im Sinne gemeiner Leute —, sondern Vorstellung, wie Jupiter oder Apoll u. f. f.; und darum hatte es sowohl den Schein der Eigenheit, als einer Besonderheit, nicht

eine allgemeine Individualität, — und diese konnten seine Richster, wie billig, nicht ertragen, sie mochten es nun glauben oder nicht. (Was wahrhaft göttlich, gehört jedem an; Talent, Senie sind ein Einzelnes, Eigenthümliches, — aber sie haben erst Wahrheit in ihren Werken, insosern sie allgemein sind.) Bei den Griechen mußten solche Offenbarungen bestimmte Art und Weise haben; es gab gleichsam officielle Orakel (nicht subjektive), Pythia, Baum u. s. w. Wenn in irgend einem Diesen, Besonderen, der gewöhnlicher Bürger ist, dieses erscheint: so wird es als unglaublich, nicht richtig angesehen; — und der daluwr des Sokrates war eine andere Weise, als die, welche in der griechischen Religion gegolten hat.

Der delphische Apoll, die Pythia haben Sokrates für den weisesten der Griechen erklärt; \*) und diese Beziehung des Ora= kels auf ihn ist merkwürdig. Im delphischen Orakel war Apollo als wiffender Gott präfidirend, — Phöbus der Wiffende; fein höchstes Gebot war: Erkenne Dich selbst. Es ist dieß nicht Er= kenntniß der eigenen Partikularität des Menschen; sondern, Erkenne Dich, ist das Gesetz des Geistes. Dieß Gebot hat Sokrates erfüllt, das prode σαυτόν zum Wahlspruch der Griechen gemacht; er ift der Beros, der an die Stelle des del= phischen Gottes das Princip aufgestellt hat: Der Mensch wisse in sich, was das Wahre sey, er musse in sich schauen. Die Phthia that nun jenen Ausspruch; und dieß ist die Umwälzung, daß an die Stelle des Drakels das eigene Selbstbewußtsehn des Menschen, das allgemeine Bewußtsehn des Denkens eines Je= den gesetzt ist. Diese innere Gewißheit ist allerdings ein ande= rer neuer Gott, nicht der bisherige Gott der Athenienser; und fo ist die Anklage gegen Sokrates ganz richtig.

Betrachten wir noch den zweiten Punkt der Anklage, daß er die Jugend verführe. Diesem setzte Sokrates zuerst (auch in

<sup>\*)</sup> Plato: Apol. Socrat. p. 21 (p. 97).

dieser Rücksicht) dieß entgegen: "Das Drakel von Delphi habe erklärt, daß Reiner weder freier (edler), noch gerechter, noch wei= fer (σωφουέστερος) sen." \*) Und dann setzte er dieser An= klage sein ganzes Leben entgegen: Db er durch das Beispiel, das er überhaupt gegeben und besonders denen, mit welchen er umgegangen, wohl Einen zum Schlechten verführt habe? \*\*) Aber da er der allgemeinen Anklage sein Beispiel, sein Leben entgegensette, so mußte sie näher bestimmt werden. Es traten Beugen auf. "Melitus fagte aus, er wisse Ginige, die er über= redet, ihm mehr zu gehorchen als ihren Eltern." \*\*\*) Dieser Punkt der Anklage bezog sich vorzüglich auf Anntus. Und da er dieß mit Zeugen belegte, so war allerdings die Sache erwie= fen; das Zeugniß genügte. Sokrates erklärte fich hierüber nä= her, als er vom Gerichte wegging. +) Xenophon erzählt näm= lich, "daß Anhtus dem Sokrates darüber feind geworden, weil er dem Anytus, der ein angesehener Mann war, gesagt habe, er folle feinen Sohn nicht zu dem Geschäfte der Gerberei er= ziehen, sondern auf eine eines freien Mannes würdige Weise." Anntus war felbst ein Gerber, und obgleich sein Geschäft meist von Sklaven betrieben wurde, so war dasselbe doch an sich nichts Schimpfliches; der Ausdruck des Sokrates ift mithin schief. Sokrates fette hinzu, "daß er mit diesem Sohne des Anytus Bekanntschaft gemacht, und keine üble Anlagen an ihm entdeckt habe; er prophezeihe aber, er werde bei diefer für einen Stla= ven gehörigen Arbeit nicht bleiben, zu der ihn der Vater jedoch anhalte. Weil er aber keinen rechtschaffenen (klugen, vernünfti= gen, redlichen) Mann um sich habe, der sich seiner annehme: so werde er in schlechte Begierden verfallen, und es in der Lieder= lichkeit weit bringen." Xenophon fügt hinzu, "daß Sokrates

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 14.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 16-19; Memorab. I, 2, §. 1-8.

<sup>\*\*\*</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 20; cf. Memorab. I, 2, §. 49 sqq.

<sup>†)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 27; 29 - 31.

Voraussagung sich wörtlich bestätigt habe, der Jüngling sich dem Trunke ergeben und Tag und Nacht fortgesoffen habe, und ein ganz unwürdiger Mensch geworden sen;" was leicht besgreislich, da ein Mensch, der sich für etwas Besseres tauglich fühlt (es seh nun wahr oder unwahr), und durch diese Zwiestracht im Gemüthe unzufrieden mit dem Justande, in dem er lebte, gegen den er zugleich keinen anderen erreichen konnte, eben aus dieser Verdrossenheit zur Halbheit und dann auf den Weg der Schlechtigkeit gebracht wird, der die Menschen so oft ruisnirt. Die Prophezeihung des Sokrates ist so ganz natürlich.

Auf die bestimmtere Anklage, daß er die Göhne zum Un= gehorsam gegen ihre Eltern verleite, erwiedert nun Gofrates durch die Frage: "Db man denn in der Wahl für öffentliche Memter, z. B. der Feldherren, die Eltern vorziehe, und nicht vielmehr die in der Kriegskunst erfahren sehen? So werden in allen Stücken die in einer Runft oder Wiffenschaft Geschicktesten vorgezogen. Db es denn hiernach nicht zu verwundern seh, daß er darüber vor Gericht gefordert werde, weil er von den Göh= nen den Eltern vorgezogen in Ansehung der Erlangung deffen, was für den Menschen das höchste Gut seh, d. h. zu einem ed= len Menschen erzogen zu werden."\*) Diese Antwort ist nach Einer Seite wohl richtig, wir sehen aber, daß wir auch hier Sokrates' Antwort nicht erschöpfend nennen können; denn der eigentliche, wesentliche Punkt der Anklage ist nicht berührt. Was wir von seinen Richtern Unrecht gefunden sehen, ist diese mora= lische Einmischung eines Dritten in das absolute Verhältniß zwischen Eltern und Kindern. Im Allgemeinen kann hierüber nicht viel gesagt werden; denn es kommt Alles auf die Art die= fes Eindringens an. Dieses Eindringen ift in einzelnen Fällen nothwendig; im Sanzen hat es nicht Statt zu finden, am we=

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 20 - 21; Memorab. I, 2, §. 51 - 55; Plat. Apol. Socrat. p. 24 - 26 (p. 103 - 107).

nigsten wenn zufällige Privat-Person sich dasselbe erlaubt. Die Rinder muffen das Gefühl der Ginheit mit den Eltern haben, dieß ist das erste unmittelbare sittliche Verhältniß; jeder Erzies her muß es respektiren, rein erhalten, und die Empfindung die= ses Zusammenhangs ausbilden. Wenn daher ein Dritter in dieß Verhältuiß von Eltern und Kindern berufen wird, die Ein= mischung aber so beschaffen ist, daß dadurch die Kinder zu ihrem Besten von dem Vertrauen gegen die Eltern abgezogen, und ihnen der Gedanke gegeben wird, daß ihre Eltern schlechte Leute find, daß sie sie durch ihren Umgang und Erziehung verderben (unrecht behandeln): so finden wir dieß empörend. Es ist dieß das Schlimmste, was den Kindern geschehen kann in Rücksicht auf Sitte und Gemüth, wenn man dieß Band, was ja immer in Achtung stehen muß, auflockert oder gar zerreißt, und in Sag, Verachtung und Uebelwollen verkehrt. Wer dieß thut, hat die Sittlichkeit in ihrer wesentlichsten Form verlett. Diese Einheit, dieß Vertrauen ift die Muttermilch der Sittlichkeit, an der der Mensch groß gezogen wird; frühes Verlieren der Eltern ift ein großes Unglück. Der Sohn, wie die Tochter, muß sich aus feiner natürlichen Ginheit mit der Familie reißen und felbsissän= dig werden; — aber eine ungezwungene, ungewaltsame Tren= nung, die nicht feindselig und verachtend ift. Wenn ein folder Schmerz in das Gemüth gelegt wird, so gehört eine große Rraft und Anstalt dazu, um dieß zu überwinden und die Wunde zu heilen.

Wenn wir nun von jenem Beispiel des Sokrates sprechen wollen, so scheint Sokrates durch sein Eindringen es veranlaßt zu haben, daß der junge Mensch mit seiner Lage unzufrieden wurde. Anhtus' Sohn mochte im Sanzen wohl die Arbeit sich unangemessen gefunden haben; ein Anderes ist es aber, wenn solches Mißbehagen zum Bewußtsehn gebracht und durch die Autorität eines Mannes, wie Sokrates, bestätigt wird. Wir können sehr wohl die Vermuthung haben, daß, wenn Sokrates

sich mit ihm eingelassen hat, er den Keim des Sesühls der Un=
angemessenheit in ihm hervorgehoben, gestärkt, befestigt und ent=
wickelt habe. Er hat die Seite der Anlagen bemerkt, hervorge=
hoben, ihm gesagt, er seh zu etwas Besserem tauglich; und so
die Zerrissenheit strirt, die Verdrossenheit, Zwietracht, Unzusric=
denheit gestärkt des jungen Menschen mit seiner Lage, mit sei=
nem Vater, die so die Wurzel seines Verderbens wurde. Man
kann hiernach auch diese Anklage nicht für ungegründet, sondern
für vollkommen begründet ansehen. Das Gericht hat also diese
Anklage für gegründet gesunden; dieß ist nicht ungerecht.

Die Frage ist nur, wie kommt das Wolk dazu, davon Notiz zu nehmen, in wie weit können folche Gegenstände Ge= genstände der Gesetzebung senn, in wie weit gehören folche Punkte der Anklage vor die Gerichte. Nach unseren Gesetzen ist a) solche Wahrsagerei unstatthaft, und würde untersagt (In= quisition, Cagliostro); b) eine solche moralische Einmischung, die bei uns organisirter ift, wo ein eigener Stand diese Pflicht auf sich hat, muß selbst allgemein bleiben. Ungehorsam gegen die Eltern ist das erste unsittliche Princip. Gehört aber der= gleichen zu behandeln vor die Gerichte? Es betrifft dieß zunächst die Frage über das Staatsrecht, und da wird jest eine große Breite zugegeben. Wenn jedoch ein Professor, ein Prediger z. B. eine bestimmte Religion angriffe: so würde gewiß die Regie= rung Notiz davon nehmen, und fie hätte ganz Recht dazu. Es wird geschrieen, wenn Notiz davon genommen wird. Es ist eine Grenze, die schwer zu bestimmen ift bei der Freiheit des Denkens und Sprechens, es beruht auf stillschweigender Ueber= einkunft; aber es giebt einen Punkt, über den es nicht weiter geht, z. B. Aufforderung zum Aufruhr. "Schlechte Grundfäte," fagt man, "zerstören sich von felbst, finden keinen Eingang." Das ist zum Theil wahr, zum Theil nicht; — Beredsamkeit der Sophisten beim Pöbel regt seine Leidenschaften auf. "Es seh nur theoretisch, nicht Handlungen." Aber der Staat beruht auf dem Gedanken, sein Bestehen hängt von den Gesinnungen der Menschen ab; es ist ein geistiges, nicht ein physisches Reich, — der Geist ist das Wesentliche. Da sind denn insosern Maxi= men, Grundsätze, die den Halt ausmachen; werden diese ange= griffen, so muß die Regierung einschreiten.

In Athen war noch ein ganz andererer Zustand; den athe= niensischen Staat und seine Sitten muffen wir bei der Beur= theilung zu Grunde legen. Nach den athenischen Gesetzen, d. h. nach dem Geiste des absoluten Staats, war dieses Beides, was Sokrates that, zerstörend für diesen Beift. Bei unserer Ber= faffung ist das Allgemeine der Staaten ein strengeres Allgemei= nes, das die Einzelnen allerdings freier um sich herumspielen läßt; sie können diesem Allgemeinen nicht so gefährlich werden. α) Es ist allerdings eine Umkehrung des atheniensischen Staats, wenn diese öffentliche Religion zu Grunde geht, auf die sich Al= les baut, da bei uns der Staat mehr für fich absolute Gewalt ist. Der Dämon ift auch andere Gottheit, als die anerkannten; dieß stand in Widerspruch mit der öffentlichen Religion, machte sie einer subjektiven Willkür fähig. Die bestimmte Religion hing so innig mit dem öffentlichen Leben zusammen, daß ohne fie der Staat nicht bestehen konnte; die Religion machte Seite der öffentlichen Gesetzgebung. Und dem Volke war daher noth= wendig die Einführung eines neuen Gottes, der das Selbstbe= wußtseyn zum Princip machte und den Ungehorsam veranlaßte, ein Verbrechen. Darüber können wir mit den Athenern rechten; dieß war aber konsequent, nothwendig.  $\beta$ ) Das Stören des Verhältnisses der Eltern und Kinder ift auch nicht unwahr. Der sittliche Zusammenhang zwischen Eltern und Kindern ist noch fester, viel mehr noch sittliche Grundlage des Lebens bei den Atheniensern, als bei uns, wo die subjektive Freiheit ist. Die Pietät ist der Grundton, das Substantielle des atheniensischen Staats. Sokrates hatte das athenische Leben in zwei Grund= punkten verletzt und angegriffen; die Athener fühlten es, und es

kam ihnen zum Bewußtsehn. Ist es also zu verwundern, daß Sokrates schuldig befunden wurde? Wir könnten sagen, er mußte es werden. Tennemann \*) sagt: "Ungeachtet diese Klagspunkte die handgreislichsten Unwahrheiten enthielten, so wurde doch Sokrates zum Tode verurtheilt, weil er zu erhaben dachte, als daß er sich zu den gemeinen niedrigen Mitteln, womit man das Urtheil der Richter zu bestechen pslegte, herablassen wollte." Dieß ist aber Alles falsch. Er ist für schuldig erfunden, aber nicht zum Tode verurtheilt worden.

b. Dieß ist vielmehr die andere Seite seines Processes; hier fängt die zweite Seite seines Schickfals an. Nach atheniensischen Gesetzen hatte der schuldig Befundene Freiheit, sich selbst die Strafe zu bestimmen. Es handelte sich nur um Art der Strafe, nicht Strafe im Allgemeinen; daß Sokrates Strafe verdient, hatten die Richter ihm bestimmt. Er konnte fodann von dem Gerichte der Heliasten an das Wolk gehen, und bitten (nicht förmlich appelliren), um von ihm Erlassung der Strafe zu erlangen; - eine vortreffliche Einrichtung des athe= nischen Gerichtswesens, die von Sumanität zeugt. Die Seliasten hielten ihn schuldig, wie in England das Geschwornengericht schuldig spricht. Das Andere ist dann, daß der Richter die Strafe anset; so war es auch in Athen, — nur daß man noch humaner dem Schuldigen überließ, sich felbst die Strafe zu be= stimmen, jedoch nicht willkürlich, sondern dem Verbrechen ange= messen: eine Geldstrafe oder Verbannung. Der schuldig Be= fundene wird felbst zum Richter über sich konstituirt; worin lag, daß er sich dem Ausspruch des Gerichts unterwarf und sich für schuldig erkannte. Sokrates weigerte sich, sich eine Strafe zu bestimmen, die in einer Geldstrafe oder Verbannung bestehen konnte; oder er hatte die Wahl zwischen diesen und dem Tode. Sokrates weigerte sich, jene zu wählen, sich zu schätzen, wie die

<sup>\*)</sup> Band II, S. 41.

Formalität war, weil er, wie er fagte, damit eine Schuld eins gestanden hätte; \*) aber es handelte sich nicht mehr um die Schuld, sondern nur um die Art der Strafe.

Man kann diese Weigerung allerdings wohl für eine moralische Größe halten, anderer Seits aber widerspricht sie einigermaßen dem, was Sokrates später im Gefängnisse sagte: Daßer hier sitze, weil es den Atheniensern besser scheine, — und ihm besser, sich den Gesetzen zu unterwersen; er habe nicht sliehen wollen. Aber die erste Unterwersung wäre eben dieß gewesen, weil die Athener ihn schuldig gefunden, dieß zu respektiren und sich schuldig zu bekennen. Ronsequenter Weise hätte er es auch sür besser halten müssen, sich die Strase auszuerlegen, da er sich den Gesetzen dadurch ebenfalls unterwarf nicht nur, sondern auch dem Urtheil. So sehen wir die himmlische Antigone, die herrlichste Gestalt, die je auf Erden erschienen, bei Sophokles zum Tode gehen; mit den letzten Worten setzt sie als den eisnen Fall:

— "Wenn dieß den Göttern so gefällt, "Gestehen wir, daß, da wir leiden, wir gefehlt." \*\*)

Perikles unterwarf sich auch dem Urtheile des Volks, als des Souverains; so sehen wir in der römischen Republik die edelssten Männer die Bürger bitten. Hier hingegen verläugnete Sokrates diese Unterwerfung. Wir bewundern eine moralische Selbsiständigkeit, welche ihres Rechtes sich bewußt, darauf bessieht, sich nicht beugt, weder dazu, anders zu handeln, noch das für Unrecht anzuerkennen, was sie selbst für Recht erkennt. Er setzt sich dem Tode deshalb aus. Seine-Weigerung, dem Volke seine Unterwürsigkeit gegen dessen Macht zu bezeigen, sührte die Verurtheilung zum Tode herbei. Weil er sich nicht selbst die

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apolog. Socrat. §. 23: ὅτι τὸ ὑποτιμᾶσθαι ὁμολογοῦντος εἴη ἀδικεῖν.

<sup>\*\*)</sup> Sophoclis Antig. v. 925 - 926.

Strafe bestimmen wollte, weil er also die Anerkennung der rich= terlichen Gewalt des Volkes verschmähte, so war sein Schickfal der Tod. Im Allgemeinen hat er wohl die Souverainetät des Volks, der Regierung anerkannt, aber nicht in diesem einzelnen Kalle; aber sie ist nicht nur im Allgemeinen, sondern in jedem einzelnen Falle anzuerkennen. Sein Loos war also der Tod. Bei uns wird die Kompetenz der Gerichte vorausgesetzt und ohne Weiteres der Verbrecher verurtheilt; bei den Atheniensern aber sehen wir die eigenthümliche Forderung, daß der Verurtheilte durch den Akt des Sichschätzens zugleich ausdrücklich den rich= terlichen Spruch, schuldig zu febn, felbst anerkennen, fanktioniren mußte. (Seut zu Tage wird das Subjekt freigelassen, nur auf die That gesehen.) In England ist dieß selbst zwar nicht; aber ähnlich diesem herrscht in England noch die Form, daß der An= geklagte befragt wird, nach welchen Gefeten er gerichtet fenn wolle. Er antwortet dann, nach den Gesetzen seines Landes und von den Gerichten seines Volkes; hier geht so die Anerkennung dem gerichtlichen Verfahren voraus.

Sokrates hat dem richterlichen Ausspruch sein Sewissen entsgegengesetzt, sich vor dem Tribunal seines Gewissens freigessprochen. Aber kein Volk, am wenigsten ein freies Volk, und von dieser Freiheit, als das atheniensische Volk, hat ein Tribusnal des Gewissens anzuerkennen; dieß kennt kein Bewußtsenn, seine Pflicht erfüllt zu haben, als das Bewußtsenn, das es hat. "Wenn Du das Bewußtsenn hast, Deine Pflicht erfüllt zu hasben: so müssen auch wir dieß Bewußtsenn haben, daß Du sie erfüllt hast." Denn Volk ist hier Regierung, Gericht, das Allsgemeine. Und das erste Princip eines Staats überhaupt ist, daß es keine höhere Vernunft, Gewissen, Rechtschaffenheit, wie man will, giebt, als das, was der Staat süberhaupt ist. Duäker, Wiedertäuser u. s. f., die bestimmten Rechten des Staats, der Vertheidigung des Vaterlandes, sich widersetzen, könsen in einem wahren Staate nicht Statt sinden. Diese elende

Freiheit, zu denken und zu meinen, was jeder will, findet nicht Statt; ebenso nicht dieß Zurückziehen in das Bewußtsehn feiner Pflicht. Wenn dieß Bewußtsehn keine Seuchelei ift, so muß, daß es Pflicht, was der Einzelne thut, von Allen als solche er= kannt sehn. Wenn das Wolk irren kann, so kann noch viel mehr der Einzelne irren; und daß er dieß könne und viel mehr als das Volk, muß er sich bewußt fenn. Das Gericht hat auch Gewiffen, hat danach zu sprechen; das Gericht ist das privile= girte Gewiffen. Der Widerspruch des Rechts kann sehn, daß jedes Gewissen etwas Anderes verlangt; nur das Gewissen des Gerichts gilt. Der Gerichtshof ist das allgemeine gesetzliche Gewissen, und hat das besondere Gewissen des Angeschuldigten nicht anzuerkennen. Zu leicht nur sind die Menschen davon überzeugt, ihre Pflicht erfüllt zu haben; aber der Richter unter= fucht, ob die Pflicht in der That erfüllt ist, wenn gleich die Menschen das Bewußtsehn davon haben.

Sokrates wollte fich auch nicht vor dem Wolke demüthigen, um Erlassung der Strafe bitten; Sokrates ift so deswegen zum Tode verurtheilt und das Urtheil an ihm vollzogen worden, weil er die Majestät des Volks nicht anerkannt hat, — nicht als Strafe der Vergehen, derer er schuldig befunden wurde. Gerade von denen, die fich im Volke erheben, muß es dieses Anerkanntsehn sehen; so sahen wir den Perikles um die Aspasia, um Anaxagoras bei den Bürgern herumgehen und das Volk für sie bitten. Darin liegt nicht Entehrendes für das Indivi= duum, denn das Individuum muß sich vor der allgemeinen Macht bücken; und diese reale, edelste, allgemeine Macht ist das Wolk. Daß Sokrates seinem Tode auf die edelste, ruhigste (männliche) Weise entgegen gegangen, ließ sich von Sofrates nicht anders erwarten. Plato's Erzählung der schönen Scenen feiner letten Stunden, obgleich nichts Ausgezeichnetes enthaltend, ist ein erhebendes Bild und wird immer die Darstellung einer edlen That sehn. Die letzte Unterredung des Sokrates ist Po=

pular=Philosophie, — Unsterblichkeit der Seele erst hier; Homer läßt den Achill in der Unterwelt sagen, er möchte lieber Ackers=knecht sehn, als hier, — das ist gar kein Trost.

Das Volk von Athen hat das Recht seines Gesetzes, seiner Sitte gegen diesen Angriff, gegen diese Verletzung des Sokrates behauptet. Sokrates hat den Geift, das fittliche Leben feines Volkes verlett; und diese Verletung ist bestraft. Aber Sokrates ist ebenso der Heros, der das Recht, das absolute Recht des feiner felbst gewissen Beistes, des in sich entscheidenden Bewußt= fenns, für fich hat. Indem nun, wie angegeben, dieß neue Prin= cip in Kollisson gekommen ist mit dem Geiste seines Volks, mit der vorhandenen Gestinnung, so hat diese Reaktion stattsinden muffen. Aber nur das Individuum ift vernichtet in der Strafe, nicht das Princip; der Geist des atheniensischen Volkes hat sich nicht wiederhergestellt aus der Verletzung, aus der Aufhebung desselben. Die unrichtige Form der Individualität wird abge= streift, und auf gewaltsame Weise, als Strafe. Das Princip wird später zu seiner wahrhaften Gestalt sich erheben. Die wahrhafte Weise dieses Princips ist die allgemeine Weise, wie es nachher auftrat; das Unrecht, was so vorhanden war, war dieß, daß das Princip nur als Eigenthum eines Individuums auftrat. Die Wahrheit des Princips ist, als Gestalt des Welt= geistes aufzutreten, als allgemeines. Nicht seine Welt kann den Sokrates fo faffen, fondern die Nachwelt, infofern fie über Bei= den steht.

Man kann sich vorstellen, es hätte nicht dieses Schicksals bedurft, das Leben des Sokrates hätte nicht nöthig gehabt, diessen Ausgang zu nehmen, Sokrates hätte können als Privatphislosoph leben und sterben, seine Lehre hätte können von seinen Schülern ruhig aufgenommen und ebenso weiter verbreitet worsden sehn, ohne daß Staat und Volk davon Notiz genommen hätte; und die Anklage erscheint so zufällig, Allein man muß sagen, daß diesem Principe erst durch die Art des Ausgangs

feine eigentliche Ehre widerfahren ist. Es ist dieß Princip Totalität, — nicht fo neu, so eigenthümlich; sondern ein absolut wesentliches Moment in dem sich entwickelnden Bewußtsehn sei= ner selbst, bestimmt, eine neue höhere Wirklichkeit zu gebähren. Es ist seiner würdig, daß dieß Princip erscheint in direkter Be= ziehung auf die Wirklichkeit, nicht bloß als Meinung und Lehre u. s. f. Diese Beziehung liegt selbst in dem Principe; es ist seine wahrhafte Stellung, daß es sie hat, und zwar gegen das Princip des griechischen Geistes. Und die Athenienser haben ihm diese Ehre widerfahren laffen; sie selbst hatten die richtige Einsicht, daß dieß Princip diese und zwar feindselige Beziehung auf ihre Wirklichkeit hat, — und find danach verfahren. Und so ist der Verfolg nicht zufällig, sondern er ist nothwendig in dem Princip bedingt. Oder den Atheniensern kommt die Ehre zu, jene Beziehung erkannt, - ja dieß gefühlt zu haben, daß dieß Princip selbst schon das Ihrige, sie damit tingirt sind.

Auch haben die Athener nachher diese Verurtheilung des Sokrates bereut, und seine Ankläger Theils selbst mit dem Tode, Theils mit Verweifung bestraft. Denn überhaupt unter= warf sich nach atheniensischen Gesetzen der, der eine Anklage machte, dafür, daß die Rlage falsch befunden wurde, derfelben Strafe, die im entgegengesetzten Falle den Verbrecher traf. Dieß ist der letzte Aft in diesem Drama. Einer Seits anerkennen die Athenienser durch ihre Reue die individuelle Größe des Mannes; anderer Seits (und das ift der nähere Sinn) er= kennen sie aber auch, daß dieß Princip in Sokrates, was ver= derblich und gegen sie feindselig ift, - Ginführung neuer Got= ter, und Nichtachtung der Eltern, - felbst schon in ihren eigenen Geist eingekehrt sey, daß sie selbst schon in diesem Zwiespalte find, daß fie in Sokrates nur ihr eigenes verdammt haben. Sie bereuten die gerechte Verurtheilung des Sokrates; es schein barin zu liegen, daß fie felbst wünschten, sie hätte nicht gesche= ben sollen. Allein aus der Reue folgt nicht, daß es nicht hätte geschehen sollen; sondern für ihr Bewußtseyn, — daß es nicht hätte geschehen sollen. Wenn es so für ihr Bewußtseyn war, so solgt nicht, daß es an sich nicht hätte geschehen sollen. Beide sind die Unschuld, die schuldig, und ihre Schuld büßt; und nur ungeistig, verächtlich wäre, wenn sie keine Schuld wäre. Was wir sehen, ist dieses, — nicht einen Unschuldigen, dem es schlecht geht; das ist ein Trops. Es ist platte Darstellung, wenn in Tragödien Tyrannen und Unschuldige austreten; — höchst kahl und unvernünstig, weil leere Zufälligkeit. Sin großer Mensch will schuldig sehn, übernimmt die große Kollisson; so Shristus, seine Individualität hat sich zerschlagen, Preis gegeben, — aber seine Sache ist geblieben, eben durch ihn hervorgebracht.

Das Schickfal des Sokrates ist so ächt tragisch. Dieß ist eben das allgemeine sittliche tragische Schickfal, daß Ein Recht gegen ein anderes auftritt, — nicht als ob nur das Gine Recht, das Andere Unrecht wäre, sondern beide find Recht, entgegenge= set, und Eins zerschlägt sich am Anderen; beide kommen in Verluft, und fo find auch beide gegeneinander gerechtfertigt Das athenische Volk selbst war in diese Periode der Bildung gekommen, daß das einzelne Bewußtsehn als felbsiständig von dem allgemeinen Geiste sich abtrennt, und für sich wird; dieß ichaute es in Sokrates an (sie hatten recht, er auch), aber fühlte ebenso, daß dieß das Verderben ist; es strafte also dieß sein eigenes Moment. Das Princip des Sokrates ist nicht Vergeben Eines Individuums, sondern sie waren darin implicirt; es war dieß eben Verbrechen, das der Volksgeift an ihm felbst be= ging. Diese Einsicht hob die Verurtheilung des Sokrates auf, Sokrates schien ihm kein Verbrechen begangen zu haben; denn der Geist des Volks ist sich jetzt allgemein dieß in sich aus dem Allgemeinen in sich zurückkehrende Bewußtsehn. Es ist die Auf= tofung dieses Wolkes, deffen Geift also bald aus der Welt verschwinden wird; aber fo, daß aus seiner Alsche ein höherer emporsteigt. Denn der Weltgeist hat sich zu einem höheren Be= wußtseyn erhoben.

Sokrates ift der Heros, daß er mit Bewußtsehn das höhere Princip des Geistes erkannt und ausgesprochen hat. Dieses höhere Princip hatte absolute Berechtigung. Indem es jest auftritt, erscheint es nothwendig in Verhältniß zu einer anderen Gestalt des geistigen Bewußtseyns, die das Substantielle des athenischen Lebens, der Welt, in der Sokrates auftrat, aus= machte. Das Princip der griechischen Welt konnte noch nicht das Princip der subjektiven Reslexion ertragen; so ist es als feindlich zerstörend aufgetreten. Das athenische Wolk war so nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, dagegen zu reagiren nach den Gesetzen; es sah dieß Princip also als Verbrechen an. Das ist die Stellung der Herven in der Weltgeschichte über= haupt; durch sie geht neue Welt auf. Dieses neue Princip ist in Widerspruch mit dem bisherigen, erscheint als auslösend; die Herven erscheinen also als gewaltsam, die Gefetze verlegend. Sie finden individuell ihren Untergang; aber dieß Princip dringt felbst, wenn gleich in anderer Gestalt, durch, und untergräbt das vorhandene. Dieses sokratische Princip ist dieß, was in anderer Gestalt dem griechischen Leben den Untergang brachte; Alcibia= des und Kritias find die größten Lieblinge des Sokrates gewe= fen: Kritias der wirksamste der dreißig Thrannen, und Alcibia= des dieses Genie des Leichtsinns, der mit dem athenischen Volke gespielt hat. Auch dieß hat schlimmes Licht auf Sokrates ge= worfen. Das Princip der subjektiven Ginsicht war bei ihnen praktisch; nach diesem Principe haben sie gelebt. \*)

Der athenische Staat hat noch lange bestanden, aber die Blume seiner Eigenthümlichkeit ist bald verwelkt. Bei Sokra= tes ist dieß Eigenthümliche, daß er dieß Princip im Gedanken, in der Erkenntniß aufgefaßt, und für dieselbe hat geltend ge=

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. I, 2, §. 12-16; et sqq.

macht. Das ist die höhere Weise. Die Erkenntniß hat den Sündenfall gebracht, sie hat aber ebenso das Princip der Erslösung. Was also bei den Anderen nur als Verderben war, war bei Sokrates (da es Princip des Erkennens) auch Prinscip, das die Heilung in sich enthalten. Die Entwickelung dies Princips ist die ganze folgende Geschichte.

Dieß Princip des Innerlichsehns des Bewußtseyns für sich ist die Ursache, daß die folgenden Philosophen sich von den Staatsgeschäften zurückgezogen, sich auf die Ausbildung einer innerlichen Welt beschränkt, den allgemeinen Zweck der sittlichen Ausbildung des Volks von sich abgetrennt, eine Stellung gegen den Geist Athens, gegen die Athene, genommen haben. Dazu gehört, daß die Partikularität der Zwecke, der Interessen nun in Athen mächtig geworden ift. Dieß hat das mit dem sokra= tischen Principe gemein, daß von der inneren Bestimmung und Wahl des Subjekts abhängt das, was ihm Recht, Pflicht, was zu thun, gut, nüglich sen sowohl in Beziehung auf sich als auf den Staat, — nicht von der Verfassung, dem Allgemeinen. Dieß Princip des Bestimmens aus sich für das Individuum ist erschienen als (und geworden) das Verderben des athenischen Volks, weil dieß Princip nicht geeinigt war mit der Verfassung des Wolks. Dieß ist in jedem Falle, daß das höhere Princip erscheint als Verderben, weil das Princip noch nicht einig ist mit dem Substantiellen des Volks. Das atheniensische Leben wurde so schwach, der Staat wurde ohnmächtig nach Außen, weil der Geist ein in sich Getheiltes war. So wurde er ab= hängig von Lacedämon; und dann feben wir zuletzt überhaupt die äußerliche Unterordnung solcher Staaten unter die Mace= donier.

Wir find so mit Sokrates fertig. Ich bin hier aussührzlicher gewesen, weil alle Züge so in Harmonic sind; und es überhaupt der große geschichtliche Wendepunkt ist. Sokrates ist Ol. 95, 1 (399 — 400 v. Ehr.), wo er 69 Jahr alt war,

gestorben; — eine Olympiade nach Beendigung des peloponnessischen Krieges, 29 Jahre nach dem Tode des Perikles, und 44 Jahr vor Alexanders Geburt. Er hat die Herrlichkeit Athens und das Beginnen des Verderbens erlebt; er hat die höchste Blüthe und den Ansang des Unglücks mit genossen.

## C. Softratifier.

Die Sokratiker sind das Dritte in der zweiten Periode; - die dritte Periode sind Plato und Aristoteles.

Sokrates ist als ein Wendungspunkt des philosophischen Beistes (Denkens) bezeichnet worden. Das Erkennen und das Allgemeine hat er aufgestellt. Mit ihm und von ihm an schen wir das Wissen eintreten, die Welt sich in das Reich des be= wußten Gedankens erheben, dieses der Gegenstand werden. Wir sehen nicht mehr fragen und beantworten (fordern), was das Wesen, die Natur ist, sondern was die Wahrheit ist; — oder das Wesen hat sich bestimmt, nicht das Ausich zu sehn, sondern wie es im Erkennen ist. Wir sehen daher die Frage vom Ver= hältniß des seiner selbst bewußten Denkens zum Wesen eintre= ten, und das Wichtigste werden. Das Wahre und das Wesen ist nicht dasselbe; das Wahre ist das erkannte (gedachte) Wefen, das Wesen aber ist das einfache Ansich. Dieß Einfache ist zwar selbst Gedanke, und ist im Gedanken; aber wenn gefagt wird, das Wesen ist das reine Seyn oder das Wesen ist der  $vovs - \alpha$ ) Seyn, B) Werden, y) Kürsichsehn (Atome), d) Maaß (Nothwendigkeit), dann Begriff als Denken überhaupt —: so ist dieß unmittelbar gesagt, es hat eine gegenständliche Weise. Oder es ist die ein= fache Einheit des Gegenständlichen und des Denkens; es ist nicht rein gegenständlich, — denn das Sehn kann man nicht sehen, hören u. f. f.: noch ift es reines Denken, entgegengesetzt dem Sevenden, - denn dieß ift das Selbstbewußtsehn, das Fürfich= fenn, das fich vom Seyn und Wesen unterscheidet. Es ist nicht die aus feinem Unterschiede in sich zurückgehende Einheit, was

bewußtsehn auf eine Seite als Wesenheit, Fürsichsehn, und auf die andere das Sehn; und ist sich dieses Unterschiedes bewußt, und kehrt aus dieser Unterscheidung in die Einheit Beider zurück. Diese Einheit, das Resultat ist das Sewußte, das Wahre. Ein Moment des Wahren ist die Gewißheit seiner selbst; dieß Moment ist hinzugekommen zu dem Wesen, — im Bewußtsehn und für das Bewußtsehn.

Durch diese Bewegung und die Untersuchung hierüber ist es, daß sich die zunächst folgende Periode der Philosophie auszeichnet, — nicht das frei entlassene, rein gegenständliche Wesen, sondern es in der Einheit mit der Gewisheit seiner selbst. Es ist dabei dieß nicht so zu verstehen, als ob dieß Erkennen selbst zum Wesen gemacht worden, so daß es als Inhalt und Desiniztion des absoluten Wesens gegolten hätte: oder als ob das Wesen bestimmt worden wäre für dieß philosophische Bewustsehn vorhanden als Sinheit des Sehns und des Denkens, als ob sie es so gedacht hätten; sondern sie haben von dem Wesen und Wesentlichen nur nicht mehr ohne dieß Moment (der Gewisheit seiner selbst) sprechen können. Und diese Periode ist gleichsam die Mittelperiode, welche selbst die Bewegung des Erkennens ist, und das Erkennen als Wissenschaft von dem Wesen betrachtet, die eben erst zene Einheit zu Stande bringt.

In dieser Bestimmung sehen wir nun das Erkennen übershaupt bald in subjektiver Bedeutung und Bedeutung der Einzelnheit nehmen, als die Sewisheit seiner selbst, oder als Sessühl, und die Bemühung des Bewustsehns darauf als das Wessentliche einschränken, das Wesen für das Bewustsehn überhaupt darein setzen; bald im Segentheil das reine Denken in seiner Bewegung mit dem Einzelnen erkennen, und die vielsachen Verswandlungen des Allgemeinen zum Bewustsehn kommen; bald die unbewegte, sich nur auf sich selbst beziehende Einsachheit des Denkens überhaupt zum Wesen des Bewustsehns als Sins

zelnen, wie seines Erkennens machen; bald dieses Denken als den Begriff, welcher sich gegen Alles überhaupt — alle Bestimmtheit und des Begriffs — negativ verhält, und ebenso sehr gegen das Wissen und Erkennen selbst.

Aus dieser Bestimmung ergiebt sich nun, welche philosephische Systeme uns hier vorkommen können. In dieser Periode ist also die Beziehung des Denkens auf das Seyn gesetzt, oder des Allgemeinen auf das Einzelne. Diese Beziehung ist: widersprechend — wir sehen diesen Widerspruch, den Widerspruch des Bewußtsehns, zum Bewußtsehn kommen, einen Wisderspruch, worüber das gemeine Vorstellen kein Bewußtsehn hat, sondern eine Vermischung hiervon ist, sich gedankenlos darin herumzutreiben —; Gegenstand der Philosophie, — und das Allgemeine überhaupt das Wesen; endlich auch als erkennende Wissenschaft selbst, welche aber über ihren Begriff nicht hinausskommt, und indem sie ausgebreitetere entsaltete Wissenschaft von einem Inhalte ist, sich diesen Inhalt nicht geben, sondern nur ihn denken, auf einfache Weise bestimmen kann.

Die Wirkung des Sokrates war weitreichend, bildend im Reich des Gedankens (große Anregung, Aufregung ist Haupt=verdienst, Hauptwirkungsweise eines Lehrers); er hat subjektiv formelle Wirkung gehabt, Zwiespalt im Individuum, Subjekt hervorgebracht, — aber formell. Die übrige Wirkung, Produkt war Jedes seinem Belieben, Willkür überlassen, — nicht objek=tive Gedanken, weil das Princip das subjektive Bewußtsehn.

Sokrates selbst war nicht darüber hinausgekommen, daß er für das Bewußtsehn überhaupt das einfache Wesen des Sich= selbsidenkens, das Sute, aussprach und die bestimmten Be= griffe vom Guten untersuchte, ob sie das, dessen Wesen sie aus= drücken sollten, gehörig ausdrückten, die Sache durch sie in der That bestimmt seh. Das Gute wurde als Zweck für den han= delnden Menschen gemacht. Dabei ließ er die ganze Welt der Worstellung, überhaupt das gegenständliche Wesen, für sich lies

gen, ohne einen Nebergang von dem Guten, dem Wesen des Bewußten als eines solchen, zu dem Ding zu suchen, und das Wesen als Wesen der Dinge zu erkennen. Denn wenn alle jetzige spekulative Philosophie das Allgemeine als das Wesen ausspricht: so hat dieß, wie es zuerst auftritt, den Schein, eine einzelne Bestimmung zu sehn, neben der es noch eine Menge anderer giebt. Erst die vollständige Bewegung des Erkennens hebt diesen Schein; und das System des Universums stellt sein Wesen als Begriff, als gegliedertes Ganze dar.

Die verschiedenartigsten Schulen und Grundfätze gingen von dieser Bildung aus. Von dieser Art, wie Sokrates es hielt, werden eine Menge seiner Freunde erwähnt, welche ihm hierin getreu geblieben, nicht weiter gingen und (viele find Schriftstel= ler geworden) sich damit begnügten, Unterredungen seiner Art, entweder die er mit ihnen gehalten oder sie fonst gehört, ge= schichtlich richtig aufzuzeichnen, oder felbst von dieser Art zu er= finden; im Nebrigen aber sich spekulativer Untersuchungen zu enthalten, und (sie hatten Richtung auf's Praktische) sich der Erfüllung der Pflichten ihrer: Standes und Lage, fest und ge= treu, und damit beruhigt und befriedigt zu erhalten. Xenophon ist der berühmteste, ausgezeichnetste unter diesen. Und wenn da= von die Frage ist, ob er oder Plato getreuer uns den Sokrates nach seiner Persönlichkeit und seiner Lehre geschildert: so ift gar keine Rede davon, daß wir uns in Ansehung des Persönlichen und Methode, des Aeußeren der Unterredung überhaupt zwar ebenso wohl von Plato ein getreues, vielleicht gebildeteres Bild von Sokrates erhalten können, aber daß wir uns in Anschung des Inhalts seines Wissens und des Grades, wie sein Denken gebildet war, vorzüglich an Xenophon zu halten haben.

Unter Sokratiker verstehe ich die dem Sokrates näher ges bliebenen Schüler und philosophischen Weisen. Was wir in ihnen sinden, ist nichts Anderes, als die abstrakte Aussassung der sokratischen Weise, die so einseitig erscheint und verschiedenartig wird. Man hat Sokrates den Vorwurf gemacht, daß aus seis ner Lehre so verschiedenartige Philosophien hervorgegangen sind; dieß liegt in der Unbestimmtheit, in der Abstraktion seines Prinscips selbst. Und eben sind es nur bestimmte Formen dieses Princips selbst, die zunächst in den philosophischen Ansichten, Weisen, zu erkennen sind, die wir als sokratisch bezeichnen.

Außer Xenophon haben aber ebenso sehr eine Menge anderer Sokratiker Dialoge geschrieben, die Theils sich auf wirkliche Unterredungen mit Sokrates gründeten, Theils von ihnen in seiner Manier ausgearbeitet waren. Es werden Aeschines, Phädo, Antisthenes und eine Menge Anderer erwähnt (von denen einige des Aeschines auf uns gekommen sind), unter anderen die eines Schuhmachers Simon, "bei dem Sokrates oft in seiner Werkstätte einsprach, und der das nachher sorgfältig ausschrieb, was Sokrates mit ihm gesprochen." (Was das Literarische betrifft, so übergehe ich dieß.) Seine Titel seiner, so wie der Anderen, die Dialoge hinterlassen haben, sinden sich bei Diogenes Laertius\*) angeführt; sie haben aber kein Interesse für uns.

Von den Sokratikern hat sich ein Theil an die unmittelsbare Lehre und Manier des Sokrates gehalten; ein anderer Theil aber ist darüber hinausgegangen, — hat von Sokrates ausgehend eine der besonderen Seiten der Philosophie und des Standpunkts, auf dem das philosophische Bewußtsehn durch ihn gebracht wurde, ausgebildet und festgehalten. Dieser Standpunkt enthält nämlich die Absolutheit des Selbstbewußtsehns in sich, und die Beziehung seiner an und für sich sehenden Allgemeinsheit auf das Einzelne.

Von denjenigen, die einen eigenthümlichen Werth haben, sind zuerst die Megariker zu nennen, an deren Spitze Euklid aus Megara steht. Nach dem Tode des Sokrates war die

<sup>\*)</sup> II, § 122 — 123; § 60 — 61; § 105; VI, § 15 — 18.

Folge, daß das Häufchen seiner Freunde sich aus Athen nach Megara flüchtete; wohin auch Plato ging. Euklides war dort anfäßig, und nahm sie nach Kräften (gut) auf. \*) Als Sokra= tes' Urtheil aufgehoben war und die Ankläger bestraft maren, find die Sokratiker zum Theil zurückgekehrt, und Alles wurde gleich in's Gleichgewicht gebracht. Wir haben drei dieser sokra= tischen Schulen zu betrachten. Außer der ersten noch die chrenaische und die chnische, — alle drei sehr von einander abwei= chende Schulen; woraus schon deutlich erhellt, daß Sokrates selber ohne positives Shstem gewesen war. Es thut sich bei die= fen Sokratikern die Bestimmung des Subjekts hervor, aber in einer Bestimmung des Allgemeinen. Das Wahre und Gute ist das Princip, das Absolute; und dieses erscheint zugleich als Zweck für das Subjekt, und dieser Zweck erfordert Rachdenken, Bildung des Geistes, Bildung des Denkens überhaupt, und daß man zu fagen wisse, was das Gute und Wahre überhaupt seh. Bei diesen sokratischen Schulen bleibt es im Ganzen dabei ste= hen, daß das Subjekt sich selbst der Zweck ist, und durch die Bildung feines Wiffens feinen subjektiven Zweck erreicht. Die Form des Bestimmens ist aber die Wissenschaft, das Allgemeine; doch so, daß es nicht so abstrakt bleibt, sondern die Entwickelung der Bestimmungen des Allgemeinen die Wissenschaft giebt.

Die Megariker sind die abstraktesten; sie hielten sich an die Bestimmung des Guten. Das Princip der megarischen Schule war das einfache Gute, das Gute in einfacher Gestalt, das Princip der Einfacheit; mit der Behauptung der Einfache heit des Guten verband sie die Dialektik. Und ihre Dialektik ist, daß alles Bestimmte, Beschränkte nichts Wahrhaftes sey. Bei den Megarikern war die Bestimmung, das Allgemeine zu wissen; und dieses Allgemeine galt ihnen als das Absolute in

<sup>\*\</sup> Diog. Laërt. II, §. 106.

der Form des Allgemeinen, so daß es in dieser Form sestgehal= ten werden sollte.

Die Chrenaiker haben das Gute näher zu bestimmen gesucht, und nannten es die Lust, das Vergnügen. Das Prinscip der ehrenaischen Schule scheint sehr von dem des Sokrates entsernt zu sehn, erscheint sogar als Gegentheil. Wir stellen uns dieß Princip des vergänglichen Dasenns, der Empsindung, als direkt entgegengesetzt vor dem Guten; aber dieß ist nicht der Vall. Die Frage ist, was das Gute seh, und da machte die ehrenaische Schule das Angenehme, das ein Vestimmtes zu sehn scheint, zum Inhalte; jedoch so, daß erfordert werde ein gebildeter Geist. Es ist hier gemeint das Vergnügen, wie es durch den Gedanken bestimmt wird. Den Ehrenaikern galt ebenfalls das Allgemeine, aber so, daß dieses eine Vestimmung erhalte, was es seh; diese Vestimmung setzen sie nun in die angenehme Empsindung.

Die Eyniker bestimmten das Gute auch näher, aber gesen die Eyrenaiker: es liege in den einfachen Bedürsnissen der Natur. Sie machen ebenso alles Besondere, Beschränkte, um das die Menschen sich bekümmern, zu etwas, was nicht zu besehren ist. Ihr Princip ist das Sute. Aber mit welchem Inshalte, welcher Bestimmung? Ihre Bestimmung ist, daß der Mensch sich an das zu halten habe, was der Natur gemäß seh, an das einfach Natürliche. Auch bei den Cynikern ist die Bildung des Seistes durch das Wissen des Allgemeinen das Princip; aber durch dieses Wissen des Allgemeinen soll die Bestimmung des Individui erreicht werden, daß es sich in der abstrakten Allgemeinheit halte, in Freiheit und Unabhängigkeit, und gegen alles sonst Geltende gleichgültig.

Diese drei Schulen sind nicht weitläusig zu behandeln. Das Princip der Chrenaiker ist später wissenschaftlicher zum Epikusräismus ausgebildet worden, wie das der Chniker von den Stoikern.

## 1. Die megarische Schule.

Euklides wird angesehen als der Stifter der megarischen Weise zu denken. Weil er und seine Schule die Formen der Allgemeinheit festgehalten, und alles Besondere zu Nichte zu machen gesucht und gewußt haben (weil ihnen ihre Sucht zu disputiren vorgeworfen wurde): so haben ste den Namen der Eristiker erhalten. Den Widerspruch, den die Seite der Ein= zelnheit in sich hat, hielten vornehmlich die Megariker fest. Das Bewußtsehn von allem Befonderen in Verwirrung zu bringen, kultivirten sie die Dialektik in sehr hohem Grade; trieben sie aber, wie ihnen nachgesagt wurde, zwar mit hoher Ausbildung, aber auch mit einer Art von Wuth dermaßen, daß Andere fag= ten, sie senen nicht eine Schule  $(\sigma \chi o \lambda \dot{\eta})$ , sondern eine  $\chi o \lambda \dot{\eta}$ (Galle) zu nennen. \*) Sie legten sich vorzüglich auf die Aus= bildung der Dialektik; wir sehen sie hiermit an die Stelle der eleatischen Schule und der Sophisten treten. Es scheint, daß ste die eleatische Schule neu aufgelegt haben (und sie sind so an sich dasselbe); nur aber Theils so, daß wenn die Eleaten Dialektiker für das Seyn waren — "Das Wesen ift das Seyn oder das Eine, nichts Besonderes ist Wahrhaftes" -, so hier die Megariker für das Seyn als Gutes (die Skeptiker für das Beruhen des subjektiven Geistes in sich). Die Sophisten dagegen nahmen ihre Bewegung nicht in die einfache Allgemein= heit zurück, als Kestes, Dauerndes. Stilpo, Diodorus und Menedemus werden auch als berühmte Eristiker aufgeführt.

## a. Euklides.

Cuklid ist der, von dem erzählt wird, daß bei der zwischen Athen und seinem Vaterlande, Megara, obwaltenden Spannung, in der Periode der heftigsten Feindschaft, er sich oft hatte in

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 24.

weiblichen Kleidern nach Athen geschlichen, selbst die Strafe des Todes nicht scheute, um nur Sokrates hören zu können, in fei= ner Gesellschaft zu senn. \*) Er ist nicht der Mathematiker. \*\*) Euklid sprach den Satz aus: "Das Gute ist Gins," und ist nur, "doch mit vielen Namen belegt; bald nennt man es Verstand, bald Gott, fonst auch Denken  $(vo\tilde{v}_S)$ , und so fort. Was aber dem Guten entgegengesetzt ist, ist gar nicht." \*\*\*) Das Princip war also hier das Gute als einfach, die Einfachheit des Wah= ren, die Identität deffelben. Es erhellt schon hieraus, daß die Megariker das Gute als das absolute Wesen in allgemeinerer Bedeutung, als Sokrates, überhaupt aussprachen; aber dabei bestimmt nicht, wie Sokrates, noch die Menge von Vorstellun= gen neben her gelten ließen, als etwa daß fie kein Intereffe für den Menschen haben sollten. Sondern sie bekämpften sie als noch geltend und nur etwas Gleichgültiges für den Menschen sepend; sondern behaupteten, daß sie gar nichts sind. So sind fie in der Bestimmung der Cleaten; es ist nur das Genn, fag= ten ste, das Regative ift gar nicht. Daß alles Andere gar nicht ift, haben die Megariker auch wie die Eleaten gezeigt. Sie haben in allen Vorstellungen Widersprüche aufgezeigt; das ist ihre Disputir=Sucht.

Hierin diente ihnen nun ihre Dialektik. Da die Dialektik das Aufzeigen dieser Nichtigkeit ist, so sind die Megariker darin vornehmlich berühmt geworden, außer dem Euklid in's Vesondere Eubulides und später Stilpo, deren Dialektik sich gleichfalls auf Widersprüche, die in der äußeren Vorstellung und in der Rede vorkommen, bezog, so daß sie auch zum Theil in ein bloßes Spiel der Rede überging. Sokrates machte nur einzelne, be=

<sup>\*)</sup> Aul. Gellius: Noct. atticae VI, 10.

<sup>\*\*)</sup> Menag. ad Diog. Laërt, II, §. 106.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 106; cf. Ciceron. Acad. Quaest. IV, 42: Vides... quam non multum a Platone (dissenserint) Megarici, quorum fuit nobilis disciplina etc.

sonders moralische Vorstellungen oder Vorstellungen vom Wissen wankend, — gelegentliche Dialektik; die Megariker hingegen machten die Dialektik zu etwas Allgemeinerem und Wesentliche= Wenn Sokrates sich an die gang und gabe Vorstellungen von Pflicht, von moralischem Guten, und an die nächsten Vor= stellungen und Weisen zu sprechen, was das Wissen seh, hielt: so wendeten sich die Megariker (ihre philosophische Dialektik) mehr an das Formelle des Vorstellens und Sprechens, noch nicht, wie die späteren Steptiker, an die Bestimmtheiten der reinen Begriffe; denn Wiffen, Denken in abstrakten Begriffen war noch nicht vorhanden. Sie sind auf alle Weise scharffin= nig, darin Widersprüche zu zeigen, und darein zu verwickeln, um so den Anderen in Verlegenheit zu setzen. Von ihrer ei= gentlichen Dialektik wird nicht viel erzählt, mehr von der Ver= wirrung, die fie im gewöhnlichen Bewuftsehn, in der Vorstellung hervorgebracht haben. Es werden darüber eine Menge Anekdo= ten erzählt. Auf die Manier der gewöhnlichen Konversation haben fie die Dialektik angewendet. Was wir Späße nennen, war ihr ausdrückliches Geschäft. Sokrates wendete so auch die Betrachtung über gewöhnliche Gegenstände hin und her. (In unserer Konversation behauptet ein Individuum etwas, macht dieß interessant, geltend.) Biele Anekdoten von ihren Disputir= Rünften, von ihren Räthseln sind spaßhaft, andere aber betreffen allerdings eine entschiedene Rategorie des Denkens; diese ergrei= fen sie, und zeigen, wie man, wenn man fie gelten läßt, in Wi= dersprüche geräth, in Widerspruch mit sich kommt.

"Euklid soll, seines hartnäckigen Disputirens ungeachtet, in seinem Disputiren selbst der ruhigste Mann gewesen sehn. Man erzählt, einst bei einem Streite wurde sein Gegner so aufgebracht, daß er ausries: Ich will sterben, wenn ich mich nicht an Dir räche! Euklid habe hierauf ruhig erwidert: Und ich will sterben, wenn ich Dir nicht durch die Milde der Gründe

(lenitate verborum) Deinen Zorn so befänstige, daß Du mich wie vorhin liebst." \*)

## b. Eubulides.

Alles Besondere also zeigen ste als ein Nichtiges auf, und legten sich auf eine Menge von Wendungen und Erfindungen, um das Bewußtsehn in den Kategorien zu verwirren. Manche folder Wendungen mit ihren Namen sind uns aufbewahrt; es find vorzüglich die Sophismen, deren Erfindung dem Eubuli= des aus Milet, einem Schüler Euklid's, zugeschrieben wird. \*\*) Das Erste, was uns dabei einfällt, wenn wir sie hören, ift, daß es gemeine Sophismen sind, die nicht der Widerlegung, kaum des Anhörens werth sind. Wir erklären so etwas eben so= gleich für Sottisen; wir sehen sie für frostige Späße an. lein in der That ist es leichter, sie zu verwerfen, als bestimmt ste zu widerlegen. Sie gehen eigentlich darauf, das gemeine Sprechen zu verführen, zu verwirren, und ihm zu zeigen, daß es sich widerspricht. Sie haben nicht eigentlichen wissenschaft= lichen Werth. Sondern was wir im gemeinen Sprechen gelten lassen, uns verstehen, wissen, was der Andere damit meint, und ebenso daß der Andere uns versteht, und damit zufrieden sind - (oder wir tröften uns damit, daß Gott uns versteht) -, darauf zum Theil gehen diese Sophismen eigentlich, das Unbe= friedigende deffelben zu zeigen, wenn man es genau so nimmt, wie es gesprochen wird. Das gemeine Sprechen in Verlegen= heit setzen, zu antworten, scheint Spiel, Spaß, läppisch: Der Andere wisse wohl, was man meine, er sitze auf dem Worte; es laufe auf formelle Widersprüche hinaus, — ein sachleeres Wort= spiel. Unsere deutsche Ernsthaftigkeit verbannt daher auch die

<sup>\*)</sup> Plutarch. de fraterno amore, p. 489, D (ed Xyl.); Sto-baei Sermones: LXXXIV, 15 (T. III, p. 160, ed. Gaisford); Brucker. Hist. crit. philos. T. I, p. 611.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 108.

Wortspiele als einen schalen Witz. Allein die Griechen achteten das reine Wort und die reine Behandlung eines Satzes ebenso als die Sache. Und wenn Wort und Sache einander entgegen= gesetzt wird, ist das Wort das Höhere; denn die nicht ausge= sprochene Sache ist eigentlich ein unvernünftiges Ding, das Vernünftige existirt nur als Sprache.

Ueberhaupt finden wir auch bei Aristoteles in seinen so= phistischen Elenchen eine Menge solcher Beispiele, die von den alten Sophisten ebenso gut als den Eristikern herkommen, und die Auflösungen davon. Eubulides hat gegen Aristoteles geschrie= ben, nichts davon ist auf uns gekommen. \*) Auch bei Plato finden sich solche Späße, Zweideutigkeiten, um die Sophisten lächerlich zu machen und zu zeigen, mit welchen Unbedeutenhei= ten sie sich abgegeben haben. Die Eristiker sind jedoch noch weiter gegangen. Sie find die Spafmacher an den Söfen, 3. B. der Ptolemäer, geworden; so Diodor. \*\*) Aus den ge= schichtlichen Umständen sehen wir, daß diese dialektische Beschäf= tigung, die Anderen in Verlegenheit zu setzen, und sie aufzulö= fen zu wissen, eine allgemeine Beschäftigung der griechischen Philosophen, auf öffentlichen Plägen, als felbst ein Spiel an den Tafeln der Könige war. Wie die Königin aus dem Mor= genlande zu Salomo kam, ihm Räthsel aufzugeben, um sie auf= zulösen: so sehen wir an den Tischen der Könige die geistreiche Unterhaltung und Versammlung von Philosophen, die sich so chikanirten und freuten. Die Griechen waren ganz verliebt im Auffinden von Widersprüchen, die man im Sprechen, in der gewöhnlichen Vorstellung begehe; — eine Bildung, welche sich das formelle Sprechen (oder Sätze, oder die abstrakten Mo= mente) — nicht um eine Wahrheit oder gegen das, was man eine Wahrheit nennt — zum Gegenstande machte, und ein Bewußtsehn über seine Ungenauigkeit ift, oder vielmehr über die

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 109.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 111 - 112.

Ungleichheit, die darin vorkommt, sie auszeigt, zum Bewußtsehn bringt, und dadurch den Widerspruch an's Licht bringt, der dar= in liegt. Der Gegensatz erscheint nicht als reiner Gegensatz des Begriffes, sondern wie er so durchwebt ist mit konkreten Vor= stellungen. Sie wenden sich weder an den konkreten Inhalt, noch an den reinen Begriff. Jeder Satz besteht aus einem Subjekt und Prädikat, sie sind verschieden, in der Vorstellung meinen wir ihre Einheit; und was dem gewöhnlichen Bewußt= seyn das Wahre ist, ist das Einfache, das sich nicht Wider= sprechende. Aber in der That der einfache, sich selbst gleiche Sat ist Tautologie, gar nichts gefagt; und wo etwas gefagt fenn foll, find es Verschiedene, - und indem ihre Verschieden= heit zum Bewußtsehn kommt, Widersprechende. Das gemeine Bewußtsehn ist aber dann am Ende; wo es Widerspruch fin= det, findet es nur die Auslösung, das Sich = Ausheben. Es hat den Begriff nicht, daß nur die Einheit Entgegengesetzter das Wahre ift, — nicht, daß in jedem Sate Wahrheit und Kalsch= heit ist, wenn Wahrheit in dem Sinne des Einfachen, Falschheit in dem Sinne des Entgegengesetten, Widersprechenden ge= nommen wird; sondern das Positive (jene Einheit), das Nega= tive (dieser Gegensatz) fallen auseinander.

In Eubulides Sähen war die Hauptbestimmung die, daß, weil das Wahre einfach sey, auch eine einfache Antwort ersordert werde; daß also nicht, wie dieß von Aristoteles \*) geschehen ist, mit Bezug auf gewisse Rücksichten geantwortet werde, — wie dieß auch wirklich im Ganzen die Forderung des Verstandes ist. Die Versühzung besteht darin, entweder Ja oder Nein zu verlangen; Eins von beiden wagt man nicht. Dadurch wird man in Verlegenheit gesetz; es ist Rohheit, nicht zu antworten zu wissen. Die Einsachheit des Wahren wird also als Princip aufgesaßt. Bei uns kommt dieß z. B. in der Form vor: Daß von Entgegengesetzten das Eine

<sup>\*)</sup> De ophistic. elenchis c. 24.

wahr, das Andere falsch ist; Daß ein Satz entweder wahr, oder nicht wahr ist; Daß ein Gegenstand nicht zwei entgegen= gifette Prädikate haben kann. Das ift der Grundfat des Ver= standes, das principium exclusi tertii; das ist von großer Wichtigkeit in allen Wissenschaften. Dieses steht in Verbin= dung mit dem Princip des Sokrates und Plato: "Das Wahre ist das Allgemeine;" dieses abstrakt, ist die Verstandes=Identität, — was wahr sehn soll, darf sich nicht widersprechen. Stilpo kommt dieß noch mehr zum Vorschein. Die Megariker halten also diesen Grundsatz unserer verständigen Logik fest; die Form der Identität wird für die Wahrheit gefordert. Sie hielten sich nun bei dergleichen nicht an das Allgemeine, son= dern ste suchten in der gewöhnlichen Vorstellung Beispiele, durch die sie in Verlegenheit setzten; und brachten dieß in eine Art von System. Wir werden einige Beispiele, die uns aufbewahrt find, beibringen.

a. Ein Elenchus hieß der Lügende. Wenn jemand gestleht, daß er lüge: lügt er da, oder sagt er die Wahrheit? \*) Es wird eine einsache Antwort gesordert; als das Wahre gilt das Einsache, das Eine, wodurch das Andere ausgeschlossen wird. Wenn er gestragt wird, ob er lüge, muß er da Ja oder Nein antworten? Wird gesagt, er sage die Wahrheit: so widerspricht dieß dem Inhalt seiner Rede; denn er gesieht ja, daß er lüge. Indem er Ja sagt (er lüge), so sagt er ja vielmehr die Wahrheit; lügt also nicht, und lügt, — so ist das ebenso, wie wenn er die Wahrheit sagte, gegen das, was gesagt wird. Und doch wird, weil die Wahrheit einsach seh, eine einsache Antwort gesordert. Eine einsache Antwort läßt sich nicht geben. Es ist hier eine Vereinigung zwei Entgegengesetzer, des Lügens und der Wahrheit, gesest (wir sehen den unmittelbaren Widerspruch), die zu allen Zeiten in verschiedenen Formen wieder aufspruch), die zu allen Zeiten in verschiedenen Formen wieder aufs

<sup>\*)</sup> Cicero: Acad. Quaest. IV, 29; de divinat. II, 4.

gekommen ift, und die Menschen beschäftigt hat. Chryfipp, ein berühmter Stoiker, hat sechs Bücher hierüber geschrieben. \*) Ein Anderer, Philetas von Ros, ist an der Schwindsucht gestoc= ben, die er sich durch übermäßiges Studiren, diese Zweideung= keit aufzulösen, zugezogen. \*\*) Es ist ganz etwas Aehnliches, wenn wir in neueren Zeiten Menschen sich aufzehren sehen, welche sich in die Quadratur des Zirkels vertiefen; — ein Sat, der beinahe unsterblich geworden. Sie suchen ein ein= faches Verhältniß von etwas Inkommensurablem; diese Verwir= rung — eine einfache Antwort, da ihr Inhalt ein wider= sprechender ist. Dieß Geschichtchen hat sich weiter herunter ver= erbt, und wieder reproducirt; wie in dem Don Quixote ganz dasselbe vorkommt. Sancho, Statthalter der Insel Barataria, wird mit vielen verfänglichen Fällen versucht, als er zu Gericht fitt; unter anderen mit folgendem Sandel. In feiner Statt= halterschaft befindet sich eine Brücke, die ein reicher Mann zum Beften der Reisenden hatte errichten laffen, - aber einen Gal= gen dabei. Jedem war der Uebergang über die Brücke gestat= tet mit der Bedingung, daß er die Wahrheit sagen müsse, wo= hin er gehe; log er, so mußte er an dem Galgen baumeln. Run kam Einer an die Brücke und auf die Frage, wohin er gehe, erklärte er, er fen hierher gekommen, um an diesen Sal= gen gehängt zu werden. Die Brückenaufseher waren in großer Verlegenheit hierüber. Denn hingen sie ihn, so hatte er die Wahrheit gesagt, und man mußte ihn passiren lassen; ließen ste ihn laufen, so hätte er die Unwahrheit gesagt. In dieser Ver= legenheit wandten sie sich an die Weisheit des Statthalters, der den weisen Ausspruch that: Daß in so zweiselhaften Fällen man die gelindeste Maßregel zu ergreifen und ihn also laufen zu lassen habe. Sancho hat sich nicht den Kopf zerbrochen.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 196.

<sup>\*\*)</sup> Athenaeus IX, p. 401 (ed. Casaubon. 1597); Suidas v. Φιλητᾶς Τ. III, p. 600; Menag. ad Diog. Laërt. II, §. 108.

Was Folge sehn soll, wird zum Inhalte oder Ursache selbst ge=
macht mit einer Bestimmung, welche das Gegentheil des In=
halts als Folge ist: Hängen als wahr gesprochen soll nicht das
Hängen als Folge haben; Nicht=Hängen als That, Geschehe=
nes, soll zur Folge haben das Hängen. So ist die höchste
Strafe als Folge der Tod; beim Selbstmord ist der Tod selbst
zum Inhalte des Verbrechens gemacht, kann also nicht als
Strafe sehn.

Ich führe ferner gleich noch ein folches Beispiel nebst der Antwort an. "Menedemus wurde gefragt, ob er seinen Vater zu schlagen aufgehört habe?" Man wollte ihn in Verlegen= heit setzen; Ja oder Nein zu antworten, ist hier gleich bedenklich. Denn sage ich: Ja, so habe ich ihn also geschlagen; Rein, fo schlage ich noch fort. "Menedemus erwiderte: Ich habe weder aufgehört, noch habe ich ihn geschlagen." Der Gegner wollte sich damit nicht zufrieden geben. \*) Durch diese Ant= wort, die zweiseitig ist, Eins sowohl, als das Andere aufhebt, ist die Frage in der That beantwortet; ebenso wie die obige Trage, ob der mahr rede, der gesteht, daß er lüge: Er redet wahr und lügt zugleich, und die Wahrheit ist dieser Wider= spruch. Aber ein Widerspruch ist nicht das Wahre; dieser kann nicht in die Vorstellung (Sancho Pansa) kommen. Im Be= wußtseyn tritt der Widerspruch, das Bewußtseyn der Entgegen= gesetzten, hervor; er ist nur an ihnen aufzuzeigen, — er kommt vor in sinnlichen Dingen, Sehn, Zeit, ihr Widerspruch wird auseinander gehalten. Diese Sophismen find nicht Schein ei= nes Widerspruchs, sondern es ist wirklicher Widerspruch vorhan= den. Im Beispiel ist zweierlei vorgelegt, eine Wahl; aber die Bestimmung selbst ift ein Widerspruch.

β. Der Verborgene und die Elektra \*\*) gehen dar=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 135.

<sup>\*\*)</sup> Bruckeri Hist. crit. phil. T. I, p. 613.

auf, daß der Widerspruch gesetzt wird, jemanden zugleich zu kennen und nicht zu kennen. Ich frage Ginen: Kennst Du Deinen Vater? Er antwortet: Ja. Ich frage weiter: Wenn ich Dir nun jemand zeige, der hinter einem Vorhange verbor= gen ift, kennst Du ihn? — Rein. — Mun es ist Dein Vater; Du kennst also Deinen Vater nicht. Ebenso bei der Elektra. Soll von ihr gefagt werden, sie kannte ihren Bruder Dreft, der vor ihr stand, oder nicht? Diese Wendungen sehen flach aus; inzwischen ist es interessant, sie näher zu betrachten. a) Rennen behauptet: Einen in der Vorstellung als Diesen haben, — nicht unbestimmt im Allgemeinen, sondern als Diesen; B) nun wird er aufgezeigt als ein Dieser, — der Verborgene oder Drest ist ein Dieser. Aber Elektra kennt ihn nicht, ihre Vorstellung er= kennt ihn; der Diese der Vorstellung und der Diese hier find ihr nicht dasselbe. In der That aber ift der Diese der Vor= stellung eben nicht ein wahrer Dieser. Dieses Widersprechende wird durch die Bestimmung (800s) gelöst: Sie kannte ihn in ihrer Vorstellung, aber nicht als Diesen. Go dort. Der Sohn kennt den Vater, wenn er ihn sieht, d. h. wenn er ein Dieser für ihn ist; verborgen aber ist er nicht ein Dieser für ihn, son= dern ein aufgehobener Dieser. Der Verborgene als ein Dieser in der Vorstellung wird ein allgemeiner, und verliert sein sinn= liches Seyn. Es kommt in diesen Geschichtchen gleich der hö= here Gegensatz des Allgemeinen und des Diesen herein, insofern in der Vorstellung Saben überhaupt im Elemente des Allgemeinen ift. Als Dieser aufgehoben, ist er nicht nur Vorstellung; Wahrheit ist im Allgemeinen, — Bewußtsehn hierüber. Das Allgemeine ist denn eben dieß, daß es die Ginheit Entgegenge= setzter ift; es ist in dieser Bildung der Philosophie überhaupt das Wesen — und das Dieses, das sinnliche Senn darin auf= gehoben —, das Regative des Diesen. (Dies Bewußtseyn, daß das diese fünliche Genn im Allgemeinen aufgehoben ift, ift es besonders, was von Stilpo sich aufgezeichnet findet).

y. Andere von dergleichen Witzen sind bedeutender; z. 23. die Argumentationen, die σωρείτης und φαλακρός, jene der Häu= fende, \*) diese der Rahle \*\*) genannt wird. Beide beziehen sich auf das schlechte Unendliche und das quantitative Fortge= hen, das zu keinem qualitativen Gegensatze kommen kann, und sich am Ende doch bei einem qualitativ absoluten Gegensatze be= findet. Der Phalakrus ist das umgekehrte Problem vom Sori= tes. Es wird gefragt: Macht Ein Korn einen Haufen? Oder: Macht Ein Haar weniger einen Kahlkopf? — Nein. — Noch eins? — Noch keinen. Diese Frage wird immer wieberholt, während immer Ein Korn dazugelegt, oder Ein Haar ausgezo= gen wird. Wo nun endlich gefagt wird, daß es doch ein Sau= fen oder Kahlkopf seht: so hat also das zuletzt zugelegte Korn oder das zuletzt ausgeriffene Haar den Haufen oder Kahlkopf ausgemacht; was zuerst geläugnet wurde. Aber wie kann wie= der Ein Korn einen Haufen bilden, der doch aus fo viel Kör= nern besteht? Der Sat ist: Ein Korn macht keinen Saufen. Der Widerspruch ift, daß Eins Segen oder Rehmen ebenso in's Entgegengesetzte, das Wiele, übergeht. Eins Wiederholen ift Setzen des Wielen; die Wiederholung macht, daß einige viele Körner zusammenkommen. Das Gins wird zu seinem Gegen= theil, einem Haufen; das weggenommene Eins wird zur Kahl= heit. Eins und ein Haufen sind sich entgegengesett; aber auch eins. Oder das quantitative Fortgehen scheint nichts zu verän= dern, bloß zu vermehren und zu vermindern; ist aber zulett ins Gegentheil übergegangen. Eine unendlich kleine oder unendlich große Größe ist keine Größe mehr. Wir trennen Qualität und Quantität immer von einander. Dieß Viele ist ein quantitativer Unterschied; aber dieser gleichgültige Unterschied der Menge, Größe schlägt hier endlich um in den qualitativen Unterschied.

<sup>%)</sup> Cicero l. l.

恭答) Bruck. Hist. crit. philos. T. I, p. 614, not. &

Diese Bestimmung ist von der größten Wichtigkeit; was sedoch unserem Bewußtsenn nicht unmittelbar vorliegt. Z. B. Ein Groschen, Ein Thaler, sagt man, macht nichts aus; mit allem dem Nichts=Ausmachen wird der Beutel leer — macht was aus —, ein sehr qualitativer Unterschied. Das Wasser wird erwärmt, es wird immer wärmer; und bei 80° Reaumür schlägt es plößlich um in Damps. Dieser Unterschied, Gegensat von Quantität und Qualität ist sehr wichtig; aber das Dialektische ihres Uebergangs in einander ist das, was unser Verstand nicht anerkennt, — er bleibt dabei, das Qualitative ist nicht quantiztativ und das Quantitative ist nicht qualitativ. In jenen Beisspielen, die wie Späße aussehen, liegt die gründliche Betrachstung der Denkbestimmungen, auf die es ankommt.

Sie haben unzählig viel folder Späße gehabt; einige find von wichtigerer, andere von unbedeutender Art. Gine Menge anderer Wendungen führt Aristoteles an in seinen Elenchen, die alle einen sehr formellen Widerspruch, der in der Sprache vor= kommt, aufzeigen, — einen Widerspruch, der in der Form der Sprache liegt, weil eben in ihr das Einzelne in's Allgemeine aufgenommen ist. "Wer ist das? — Es ist Sokrates. — Ist Sokrates nicht generis masculini? — Ja. — Das ist generis neutrius, also wird Sokrates generis neutrius gesetzt." \*) Oder Aristoteles \*\*) erzählt auch folgendes Argument; es ist ein Handwerksburschen=Wig, wie er sich im Gulenspiegel findet. Aristoteles giebt sich dabei redlich viele Mühe, die Verwirrung aufzuheben. "Du besitzest einen Hund, der Junge hat; dieser Hund ift also Vater. Du haft also einen Vater, deffen Junge Hunde find; Du felbst bist also ein Bruder von Hunden, und felbst ein Hund." In Erfindung von dergleichen Wigen sind die Griechen der damaligen und späteren Zeit gang unerschöpf=

<sup>\*)</sup> Aristoteles de soph. elench. c. 14; Buhle ad h. l. argumentum, p. 512.

<sup>\*\*)</sup> De sophist, elench. c. 24.

lich gewesen. Bei den Skeptikern werden wir späterhin die dialektische Seite weiter ausgebildet und auf einen höheren Punkt gebracht sehen.

# c. Stilpo.

Einer der berühmtesten Eristifer ist Stilpo, ein geborner Megariker. Diogenes erzählt, "daß er ein sehr gewaltiger Strei= ter gewesen. Er übertraf alle so fehr an Scharfsinn der Rede, daß ganz Griechenland um feinetwillen (ἀφορώσαν εἰς αὐτόν) in Gefahr gewesen (wenig fehlte), zu megarifiren (μεγαρίσαι)." Er lebte zur Zeit Alexanders des Großen und nach feinem Tode (Dl. 114, 1; 324 v. Chr.) in Megara, wo die Generale Alexanders Krieg mit einander führten. "Ptolemäus Soter, Demetrius Poliorcetes des Antigonus Sohn erwiesen ihm, wie sie Megara eroberten, viele Ehre. In Athen foll Alles aus den Werkstätten herausgelaufen sehn, um ihn zu sehen; und als ihm jemand fagte, man bewundere ihn wie ein fremdes Thier, antwortete er: Nein, sondern wie einen wahren Menschen." \*) Bei Stilpo hebt sich dieß vornehmlich heraus, daß er das Allge= meine im Sinne der formellen, abstrakten Verstandes=Identität nahm. Die Hauptsache in seinen Beispielen ift aber immer die, die Form der Allgemeinheit gegen das Besondere geltend gemacht zu haben.

a. Diogenes führt zuerst in Beziehung auf den Gegensatz des Diesen und des Allgemeinen von ihm an: "Wer sage, es seh (ein) Mensch, (wer Mensch sage) sage Niemand; denn er sage nicht diesen oder jenen. Denn warum eher diesen, als jenen? Also auch nicht diesen."\*\*) Daß Mensch das Allgemeine

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 119, 113, 115.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 119: δεινός δὲ ἄγαν ῶν ἐν τοῖς ἔριστικοῖς, ἀνήρει καὶ τὰ εἴδη, καὶ ἔλεγε τὸν λέγοντα ἄνθρωπον εἶναι, μηδένα. οὔτε γὰρ τόνδε λέγειν οὔτε τόνδε. τί γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ
τόνδε; οὔτε ἄρα τόνδε.

ist, und nicht Dieser bestimmt gemeint ist, giebt jeder leicht zu; aber Dieser bleibt uns noch in unserer Vorstelllung daneben ste= hen. Allein Stilpo sagt, daß der Diese gar nicht seh und ge= fagt werden könne, daß nur das Allgemeine ist. Diogenes Laertius sagt: "Er hob die Gattungen auf." Vielmehr läßt sich aus dem, was von ihm angeführt wird, das Segentheil schließen: Daß er das Allgemeine behauptet und das Sinzelne aufgehoben; — Tennemann \*) meint freilich auch: die Gattungen.

Eben dieß, daß die Form der Allgemeinheit festgehalten wird, drückt sich weiter in einer Menge von Anekdoten aus, die von Stilpo aus dem gemeinen Leben erzählt werden. So sagt er: "Der Kohl, der hier ausgezeigt (verkaust) wird, ist nicht. Denn der Kohl ist schon vor vielen tausend Jahren gewesen; alsi ist der Kohl nicht dieser aufgezeigte;"\*\*) d. h. nur das Allgemeine ist, dieser Kohl ist nicht. Wenn ich sage: Dieser Kohl, so sage ich ganz etwas Anderes, als ich meine; denn ich sage: alle anderen Kohle.

Noch wird angeführt eine Anekdote in diesem Sinne. "Er war in Unterredung mit Krates, einem Chniker, begriffen, und brach sie ab, um Fische zu kausen. Krates sagte darüber: Wie, Du verläßt die Rede?" (In dem Sinne, wie auch im gemeinen Leben Siner ausgelacht wird, oder für ungeschickt gilt, der nichts antworten zu wissen scheint; und die Rede so Großes gilt, daß es besser scheint, wenn nur überhaupt etwas geantwortet wird, besser als gar nichts,— und man keine Antwort schuldig bleibt). "Stilpo antwortete: Keineswegs, sondern die Rede habe ich, Dich aber verlasse ich; denn die Rede bleibt, aber die Fische werden verkauft." \*\*\*) Was in diesen einsachen Beispielen er=

<sup>\*&#</sup>x27;) Band II, S. 158.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt, II, §. 119: καὶ πάλιν· Τὸ λάχανον οὐκ ἔστι τὸ δεικνύμενον (olus, quod ostenditur, non est)· λάχανον μὲν γὰο ἦν ποὸ μυρίων ἐιῶν κ. τ. λ.

<sup>※※※)</sup> Diog. Laërt. l. l.

wähnt wird, scheint trivial, weil es solch eine triviale Materie ist; in anderen Formen erscheint es wichtiger, um weitere Besmerkungen darüber zu machen.

Ueberhaupt daß das Allgemeine im Philosophiren geltend gemacht wird, so daß fogar nur das Allgemeine gesagt werden könne, und das Diese, gemeinte, gar nicht, - dieß ist ein Be= wußtsehn und Gedanke, zu dem die philosophische Bildung un= ferer Zeiten noch gar nicht gekommen ift. Der gemeine Men= schenverstand, oder auch der Stepticismus neuerer Zeit oder Philosophie überhaupt, die behauptet, daß die finnliche Gewiß= heit Wahrheit habe, oder daß dieß wahr sen, daß es außer uns fünnliche Dinge gebe, und was er sehe, höre als solcher u. f. f., jeder für wahr halte, — mit diesen braucht sich eigentlich gar nicht eingelassen zu werden, in Ansehung einer Widerlegung aus Gründen; sie behaupten unmittelbar, das Unmittelbare sen das Wahre. Sie brauchen nur nach dem aufgefaßt zu werden, was sie fagen; sie fagen nämlich immer etwas Anderes, als sie mei= nen. Es ist das Frappanteste, daß sie das gar nicht fagen kön= nen, was sie meinen. Sie sagen: das Sinnliche; dieß ist ein Allgemeines, alles Sinnliche, ein Negatives des Diesen, — oder Diefer ift alle Diefe. Das Denken enthält nur Allgemeines, das Diese ist nur ein Gemeintes; sage ich Dieses, so ist es das Allgemeinste. Z. B. Hier ist das, was ich zeige, — Jett, in= dem ich rede; aber Hier und Jett ist alle Hier und Jett. Wenn ich fage: Ich, so meine ich mich, diese einzelne Person von allen anderen unterschieden. Ich bin aber eben fo ein Gemeintes; ich kann mich, der ich meine, gar nicht sagen. Ich ist absoluter Ausdruck. Ich, und kein Anderer als Ich, — so fagen Alle von sich, Ich ist Jeder. Wer ist da? — Ich. — Das find Alle. Allgemeines ist; aber auch das Einzelne, — ist nur Allgemeines, fo fehr, daß im Wort, Sprache, einer Existenz aus dem Geiste geboren, das Einzelne, wie es gemeint wird, gar nicht Plat finden kann. Die Sprache drückt wesentlich mur

Allgemeines überhaupt aus; was man aber meint, ist das Be= sondere, Einzelne. Man kann daher das, was man meint, in der Sprache nicht sagen. Wenn ich mich durch das Alter, Ge= burtsort, das, was ich gethan, wo ich zu dieser Zeit gewesen bin, oder bin, unterscheiden und als diesen Einzelnen bestimmen will: so geht es damit ebenso. Ich bin jest so viele Jahre alt; aber eben dieß Jett, das ich fage, ist alle Jett. Bestimme ich von einer Zeitperiode an (Christi Geburt u. f. f.), so ist diese Epoche allein fixirt wieder durch das Jett, das sich immer verrückt — Eins durchs Andere —: Von Jetzt an vor 1805 Jahren, — und Jett ist 1805 nach Christi Geburt. Sie be= stimmen nur einander; aber das Ganze ist unbestimmt, hat ein anfang= und endloses Vor und Nach. Ebenso Hier; Dieser hier ist ein Jeder, Jeder ist in einem Sier. Es ist dieß die Natur der Allgemeinheit, die fich in der Sprache geltend macht. Wir hel= fen uns dann durch den Namen überhaupt, womit wir vollkom= men etwas Einzelnes bestimmen, - Dieses, das so heißt; allein wir geben zu, nicht die Sache felbst ausgesprochen zu haben. Der Name als Name ist kein Ausdruck, der das enthält, was ich bin; er ist ein Zeichen — und ein zufälliges Zeichen — des thätigen Gedächtnisses.

β. Indem Stilpo das Allgemeine als das Selbststän=
dige aussprach, löste er Alles auf. "Das ist verschieden,
dessen Bestimmung verschieden ist;" das Fixiren der Bestim=
mung ist Fixiren zur Selbstständigkeit. So die Eigenschaften
der Dinge; sind sie Bestimmtheit (λόγος) für sich, so ist das
Ding Ausgelöstes, Aggregat von vielen selbstständigen Bestim=
mungen. Dieß hat Stilpo behauptet. Dessen Bestimmungen
(λόγοι, in Form der Allgemeinheit) verschieden sind, ist ein
Anderes. Weil "die Bestimmungen" (welche das Reale sind)
"getrennt sind," so giebt es nichts Individuelles. "Sagt
man: Sokrates ist musisch, Mensch, so sind diese είδη
von einander verschieden;" ist Sokrates also Einer, so hat

dieß keine Wahrheit, — nur das Allgemeine ist das Wahre. \*)

7. Es ist sehr merkwürdig, daß diese Form der Identiztät im Stilpo zum Bewußtseyn kam: "Man dürse keinem Gegenstande ein verschiedenes Prädikat beilegen;"\*\*) — idenztischer Satz. "Wenn wir von einem Pserde das Lausen ausssagen, sagt er nicht, daß das Prädikat mit dem Gegenstande, dem es beigelegt wird, identisch ist. Sondern eine andere seh die Begriffsbestimmung: Mensch, — eine andere die: gut; ebensso unterscheiden sich: Pserd und Lausen. Denn wenn wir nach dem Begriffe eines jeden gefragt werden, so geben wir für beide nicht denselben an. Daher irren die, welche Verschiedenes von Verschiedenem aussagen. Denn wäre Mensch und gut dasselbe, und ebenso Pserd und lausen: wie könnte man auch von dem Brod und der Arznei das: gut, — und vom Löwen und Hunde das Lausen aussagen?"\*\*\*) "Man müsse also nicht sas

<sup>\*)</sup> Simplicius in Phys. Aristotelis, p. 26 (Tennemann, Th. II, ©. 161): διὰ δὲ τὴν περὶ ταῦτα ἄγνοιαν καὶ οἱ Μεγαρικοὶ κληθέν-τες φιλόσοφοι, λαβόντες ὡς ἐναργῆ πρότασιν, ὅτι ὧν οἱ λόγοι ἕτεροι, ταῦτα (diese Dinge) ἕτερά ἐστιν, καὶ ὅτι τὰ ἕτερα κεχώρισται ἀλλήλων, ἐδόκουν δεικνύναι αὐτὸν (wohl αὐτὸ) αὐτοῦ κεχωρισμένον ἕκαξον. ἐπεὶ γὰρ ἄλλος μὲν λόγος Σωκράτους μουσικοῦ, ἄλλος δὲ Σωκράτους λευκοῦ, εἴη ἀν καὶ Σωκράτης αὐτὸς αὐτοῦ κεχωρισμένος.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch. advers. Coloten c. 22, p. 1119 ed. Xyl. (p. 174, Vol. XIV. ed. Hutten): τραγωδίαν ξπάγει (ὁ Κολώτης) τῷ Στίλπωνι καὶ τὸν βίον ἀναιρεῖσθαί φησιν ὑπ αὐτοῦ λέγοντος, ἕτερον ἑτέρου μὴ κατηγορεῖσθαι πῶς γὰρ βιωσόμεθα, μὴ λέγοντες ἄνθρωπον ἀγαθὸν, μηδὲ ἄνθρωπον στρατηγὸν, ἀλλὰ ἄνθρωπον ἄνθρωπον, καὶ χωρὶς, ἀγαθὸν ἀγαθὸν, καὶ στρατηγὸν στρατηγὸν, μηδὲ ἱππεῖς μυρίους,.. ἀλλὶ ἱππεῖς ἱππεῖς, καὶ μυρίους μυρίους καὶ τάλλα... Τίς δὲ διὰ ταῦτα χεῖρον ἐβίωσεν ἄνθρωπος; τίς δὲ τὸν λόγον ἀκούσας, οὐ συν-ῆκεν, ὅτι παίζοντός ἐστιν εὐμούσως.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. c. 23, p. 1120 (p. 176): εὶ περὶ ἵππου τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν οὕ φησι ταὐτὸν εἶναι τῷ περὶ οὖ κατηγορεῖται τὸ κατηγορούμενον, ἀλλ ἕτερον μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ τί ἦν εἶναι τὸν λόγον, ἕτερον δὲ τῷ ἀγαθῷ. καὶ πάλιν τὸ ἵππον εἶναι τοῦ τρέχοντα εἶναι διαφέρειν ἑκατέρου γὰρ ἀπαιτούμενοι τὸν λόγον οὐ τὸν αὐτὸν ἀποδί-

gen, der Mensch ist gut, noch, der Mensch ist ein Feldherr: son= dern, der Mensch ist nur der Mensch, gut nur gut, der Feldherr nur der Feldherr; nicht, zehntausend Ritter: sondern Ritter sind nur Ritter, zehntausend sind nur zehntausend."

## 2. Die eprenaische Schule.

Sokrates wollte sich als Individuum ausbilden; so auch seine Schüler, ebenso die chnische und chrenaische Schule. Die Ehrenaiker blieben nicht bei der Bestimmung des Guten im Allgemeinen stehen; sondern sie suchten das Sute näher zu bestimmen, und setzten es in das Vergnügen, die Lust des Sinzelnen. Die Ehniker schienn dem ganz entgegen zu sehn. Instividuelles Leben, praktische Philosophie ist Hauptzweck. Die Chrenaiker nun befriedigen ihre besondere Subjektivität; unter Lust kann man jedes verstehen. Die Ehniker bestiedigen auch das Subjekt; so sind sie identisch mit den Ehrenaikern. Der bestimmte Inhalt der Vestriedigung ist aber das Naturbedürsnis; sie drücken so Negativität gegen das, was Andere thun, Anderen gilt, aus. Im Ganzen haben diese Schulen denselben Zweck: Treiheit und Selbstständigkeit des Individuums.

Das Princip der ehrenaischen Schule ist einfach dieß, daß es die Bestimmung des Menschen, sein Höchstes, Wesentliches seh, das Vergnügen, angenehme Empsindungen zu suchen. Versgnügen ist bei uns ein triviales Wort. Wir sind es gewohnt, daß es ein Höheres giebt als das Vergnügen, sind es gewohnt, es als inhaltslos zu betrachten. Man kann es auf tausenderlei Weise haben, es kann das Resultat vom Allerverschiedensten sehn; und diese Verschiedenheit ist in unserem Bewußtsehn als sehr wichtig und höchst wesentlich. So erscheint uns zunächst

δομεν ύπερ ἀμφοῖν. ὅθεν ἀμαρτάνειν τοὺς ετερον ετέρου κατηγοροῦντας. εὶ μεν γὰρ ταὐτόν ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἀγαθὸν, καὶ τῷ ἱππῳ τὸ τρέχειν, πῶς καὶ σιτίου καὶ φαρμάκου τὸ ἀγαθόν; καὶ νὴ Δία πάλιν λέοντος καὶ κυνὸς τὸ τρέχειν;

Vor der kantischen Philosophie ist eigentlich das allgemeinen so. Vrincip die Slückseligkeitslehre gewesen; und die Sesichtspunkte angenehmer oder unangenehmer Empsindungen waren bei den Philosophen damaliger Zeit als eine letzte wesentliche Bestim=mung, z. B. bei Mendelssohn, Sberhardt u. s. w., wo sogar eine Tragödie angenehme Empsindungen erwecken soll, vermit=telst der unangenehmen, die darin dargestellt sind.

### a. Aristippus.

Die Cyrenaiker haben ihren Namen von Aristipp aus Cy= rene in Afrika, dem Urheber und Haupt der Schule. Er war lange mit Sokrates umgegangen, und hatte sich bei ihm gebil= det; oder er war vielmehr schon ein entschiedener, gebildeter Mensch, ehe er den Sokrates aufsuchte. Er hatte von ihm ent= weder in Ehrene oder bei den olympischen Spielen, welche die Chrenaiker als Griechen ebenfalls besuchten, gehört. Sein Ba= ter war ein Raufmann, und er felbst kam auf einer Reise, die Sandelsverhältniffe zum Zweck hatte, nach Athen. \*) Mit den allgemeinen Worten des Sokrates vom Guten und Schönen hat er sich nicht befriedigt (gab ihnen bestimmten Inhalt, — Sokrates nicht): sondern das ins Bewußtsehn reflektirte Wesen bestimmt, und zwar in seiner höchsten Bestimmtheit als Ein= zelnheit genommen. Das Wesen, das Allgemeine, das Denken ist ihm die Seite der Realität als einzelnes Bewußtsehn, um welche sich der Mensch zu bekümmern hat; — Vergnügen und Genuß das Einzige, was zu suchen vernünftig ift.

Bei Aristipp ist sein Charakter, seine Persönlichkeit das Wichtigste. Er suchte das Vergnügen als ein ganz gebildeter Geist, als ein Mensch, der sich eben durch die Vildung des

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 65; Tennemann, Band II, S. 103; Bruck. Hist. crit. philos. T. I, p. 584 sqq.

Gedankens zur vollkommenen Gleichgültigkeit gegen alles Be= sondere, gegen Leidenschaften, gegen Bande jeder Art erhoben hatte. Wenn man das Vergnügen zum Princip macht, so has ben wir dabei vor uns die Vorstellung, daß man sowohl beim stinnlichen als geistigen Genuß ein abhängiger Mensch seh: sey dem Princip der Freiheit entgegen. Go aber ift weder die chrenaische noch die epikuräische Lehre, die im Ganzen dasselbe Princip hat, vorzustellen. Es sind hierbei zwei Momente we= fentlich: das Gine ift das Princip für sich, die Bestimmung des Vergnügens. Aber das Andere ift, daß der Mensch einen ge= bildeten Geift habe und durch diese Bildung seines Geistes seine vollkommene Freiheit erwerbe, die er nur fähig sen, durch die Bildung zu erwerben; während er anderer Seits nur durch die Freiheit die Bildung erhalte, — durch welche Bildung des Gei= ftes allein er fähig fen, Vergnügen zu haben. Man kann fa= gen, dieß Princip fen unphilosophisch: es fen das Gegentheil von Philosophie, das Princip in das Vergnügen zu setzen; aber es nimmt die Wendung, daß die Bildung des Geiftes, des Ge= dankens zur Bedingung gemacht wird, wodurch das Vergnügen allein gewonnen werden kann. Genug Aristipp war ein höchst gebildeter Mann; und schätzte auch die Bildung auf's Söchste. Denn wenn er auch die  $\eta\delta o\nu\eta$  zu seinem Princip machte, so ging er doch davon aus, daß es nur ein Princip für den phi= losophisch Gebildeten sey. Das Princip des Aristipp war also dieß: Das, was angenehm empfunden sen, wisse man nicht un= mittelbar, sondern nur durch Nachdenken, Philosophiren.

Nach diesen Grundsätzen lebte Aristipp; und was uns von ihm ausbehalten worden ist, betrifft mehr seine Lebensweise und Anekdoten, als philosophische Lehren. Die philosophische Ausbildung dieses Princips, die übrigens nicht viel auf sich hat, wird mehr seinen späteren Nachfolgern, Aristipp dem Jüngeren und Theodor, zugeschrieben, die mit noch Anderen unter der cherenaischen Schule begriffen werden, die dann in die epikuräische

überging. Segesias, Anniceris werden dann bestimmt als solche genannt, die das erste Princip weiter ausgebildet haben. Es ist innerhalb dieser Schule allein merkwürdig, den Fortgang zu größerer Konsequenz des Allgemeinen, und darum Inkonsequenz gegen das Princip zu sehen.

Die vielfachen Anekdoten, die von Aristipp erzählt werden, - Büge einer geistreichen und freien Sinnesart, - find das Intereffanteste. Er ging in feinem Leben darauf, das Vergnü= gen zu suchen, aber nicht ohne Verstand, sondern (und dadurch ist er auf seine Weise Philosoph) Theils mit Besonnenheit, welche einer augenblicklichen Lust sich nicht ergiebt, weil ein grö= feres Uebel daraus entspringt: Theils ohne Aengfilichkeit — (Philosophie gehöre dazu, nicht ängstlich zu sehn) —, die sich allenthalben vor übeln und möglichen schlimmen Folgen fürchtet; . überhaupt aber ohne alle Abhängigkeit von den Dingen, ohne sich an etwas zu befestigen, das felbst veränderlicher Natur ift. Man fagt, "er habe in jede Lage gepaßt, sich in alle Umstände finden können;" sen an den Höfen der Könige, wie im elende= sten Zustande sich gleich geblieben. "Plato soll zu ihm gesagt haben: Dir allein ift es gegeben, den Purpur (χλαμύδα) und Lumpen tragen zu können. — Befonders" hielt er fich "bei Dionys" auf, "war fehr beliebt," und schmarotte da mit, im= mer aber in großer Unabhängigkeit; "Diogenes, der Cyniker, nannte ihn deshalb den königlichen Hund." Einen Beweis fei= ner vollkommenen Gleichgültigkeit giebt uns Folgendes. "Als Dionhssus ihn einst angespicen, ertrug er es geduldig, und sagte, darüber getadelt: Die Fischer laffen fich vom Meer benegen, um einen schlechten Fisch zu fangen, und ich follte dieß nicht ertragen, um so einen Wallsisch zu fangen. — Er genoß das Vergnügen der Gegenwart, ohne sich zu bemühen nach folchem, das nicht gegenwärtig war. — Als einst Dionysius ihn auffor= derte, von drei Hetären Gine zu wählen, nahm er sie alle mit, fagend, auch dem Paris seh es gefährlich gewesen, Gine vorge=

zogen zu haben; als er sie aber bis zum Vorhof des Hauses geführt, entließ er sie alle drei." \*)

"Er forderte auch zuerst unter allen Sokratikern Geld von denen, die er unterwies. Er felbst schickte auch dem Sokrates Geld, der es aber zurückschickte. — Als er von einem Manne, der ihm seinen Sohn übergeben wollte, funfzig Drachmen forderte, dieser aber die Summe zu hoch fand, und dafür meinte einen Sklaven kaufen zu können; antwortete Aristipp: Thue das, fo wirst Du deren zwei haben. — Als Sokrates ihn fragte: Woher hast Du so vieles Geld; erwiederte er: Woher Du so weniges?" Aus dem Besitz des Geldes machte er sich nichts, — gegen die Ronsequenz, die aus dem Vergnügen zu folgen scheint; er ver= schwendete es ebenso um einen Leckerbiffen. "Er kaufte einmal ein Rebhuhn um 50 Drachmen" (20 Fl.). "Als ihn Einer darüber schalt, fragte er: Sättest Du es nicht um Ginen Obo= lus erkauft? — Ja. — Nun, mir find 50 Drachmen nicht mehr werth. — Dann wurde es auf einer Reise — in Afrika \*\*) dem Stlaven mal fauer, eine Summe Geldes zu schleppen; als er dieß fah, fagte er: Wirf weg, was zu viel ift, und trage, was Du kannst." \*\*\*)

Nebildeter sich vom Ungebildeten unterscheide, erwiederte er: so, daß ein Stein nicht auf dem anderen sitze, "†) — der Untersschied ist so groß, wie der eines Menschen von dem Steine. Dieß ist nicht ganz unrichtig; denn der Mensch ist, was er ist, wie er als Mensch sehn soll, erst durch Bildung; es ist seine zweite Geburt, er nimmt dadurch erst von Dem Besitz, was er von Natur hat, — und so ist er erst als Geist. Wir dürsen jedoch hierbei nicht an unsere ungebildeten Menschen denken

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 66 - 67.

<sup>\*\*)</sup> Horatii Sermones II, 3, v. 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 65, 72, 80; §. 66, 77.

<sup>†)</sup> eod. H, §. 72,

denn bei uns haben diese durch den ganzen Zustand, durch die Sitten, die Religion Theil an einer Quelle der Bildung, die sie hochstellt gegen die, die nicht in einem solchen Zustande les ben. "Diezenigen, welche die anderen Wissenschaften betreiben, die Philosophie aber vernachlässigen, verglich Aristipp mit den Freiern der Penelope" in der Odhssee, "die wohl die Melantho und die anderen Mägde haben konnten, aber die Königin nicht erhielten."\*) — "Als eine Setäre ihm sagte, sie habe ein Kind von ihm, sagte er: Du weißt so wenig, ob von mir, als wenn Du durch Dorngebüsche spazierend, sagen kannst, welcher davon Dich gestochen."\*\*)

Aristipps und seiner Nachfolger Lehre ist höchst einfach. Die Beziehung des Bewußtsehns auf das Wesen faßte er in ihrer oberflächlichsten ersten Gestalt auf; und sagte das Wefen aus als das Senn, wie es unmittelbar für das Bewußtsehn ift, d. h. die Empfindung. Es wird jetzt ein Unterschied gemacht zwischen dem Wahren, dem Geltenden, dem Anundfürsichsehen= den, und dem Praktischen, dem Guten, was Zweck sehn foll. In Ansehung deffen, was das theoretisch Wahre und das praktisch Wahre ist, machen die Enrenaiker die Empfindung zum Bestimmenden. Go enthält dieß näher die Beziehung des Be= wußtsehns auf das Gegenständliche als Princip, nicht das Ob= jektive selber. Die Cyrenaiker sagten also: In theoretischer Rücksicht ist dieß als das Wahre, was die Empfindung ist, nicht was in ihr ift, nicht der Inhalt der Empfindung, fondern sie selbst als Empfindung. Die Empfindung ist nicht objektiv; das Gegenständliche besteht nur in der Empfindung. "Wir kön= nen die Empfindung nicht als ein Sependes setzen, und dieses als das Wahre behaupten; so daß wir also behaupteten, ein Suges, Weißes empfinden habe als Ursache einen Gegenstand,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 79.

<sup>\*\*)</sup> eod. II, §. 81.

der weiß, füß sey"\*) u. s. f. ,, Wie so das theoretische Wahre die Empfindung ist, ebenso das praktische Wahre oder der Zweck," — sein Inhalt, Realität nur die Empfindung. "Die Empfindung, wie sie als Zweck ist," so ist ihre Verschiedenheit nicht die gleichgültige des sinnlichen Empfindens (Dielerlei), sondern die entgegengesetzte des Begriffs: Beziehung auf das Thun, das negativ, — es als Gegenstand ebenso negativ; "an= genehm oder unangenehm, oder keins von beiden. Der Zweck" als Zweck seinem einfachen Wefen nach in seiner Entgegens setzung "ist ebenso das Gute oder Böse;" — was ich als Recht empfinde, darum weil ich es empfinde — als angenehm, beffer: als befriedigend. "Die angenehme Empfindung ist nun das Sute, die unangenehme das Bofe. So find die Empfindungen die Kriterien für das Erkennen, und die Zwede für das San= deln," — das theoretische Wahre und das praktische. "Wir leben, indem wir ihnen folgen, in Ansehung der Wirklichkeit und des Gefallens (έναργεία καὶ εὐδοκήσει προςέχοντες); jenes nach den theoretischen Anschauungen (20tà tà alla πάθη), dieses nach dem Angenehmen." \*\*)

Hiermit treten wir in eine Sphäre, wo zweierlei Bestimsmungen vornehmlich hervorkommen, die wir in den folgenden Philosophien überall sinden, besonders bei den Stoikern, Neusakademikern u. s. w. Das Eine nämlich ist die Bestimmung selbst, — das Kriterium; das Zweite, was die Bestimmung für das Subjekt seh, was die Bestimmung des Menschen seh. Und es kommt so die Vorstellung vor von dem Weisen: Was der Weise thue, wer der Weise seh u. s. s. Um diese zwei Punkte handelt es sich vornehmlich in den solgenden Philosophien, ausgenommen bei Plato und Aristoteles. Warum diese zwei Ausschrücke hervortreten, hängt mit dem Vorhergehenden zusammen.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math VII, §. 191 sqq.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 199 - 200.

Das Gute, Wahre ist das Allgemeine, der Zweck bei Sokrates; dieses ist noch als in sich inhaltslos bestimmt, — und das Interesse ist jett, den Inhalt, eine Bestimmung für dasselbe zu finden. Von dem Guten u. f. f. kann man Jahre lang schwaken; aber was ist das Gute, das ist die Frage. Welches ist die nähere Bestimmung? Dieß ist das Kriterium. Und das Andere ist: Was hat das Subjekt sich zur Bestimmung zu machen? Was ist das Interesse des Subjekts, was nun hervortritt? Die Ehrenaiker setzten nun Lust als Inhalt. Es tritt hier die Umkehrung des griechischen Geistes ein. Wenn die Religion, die Verfassung, die Gefete eines Volkes gelten, wenn die Individuen eines Volkes darin stehen, identisch damit find, Eins mit denfelben find: so tritt nicht die Frage auf, was hat das Individuum für sich zu thun. Dieß ist vielmehr vorhan= den, und ist in ihm vorhanden. Wenn hingegen diese Befrie= digung nicht mehr da ist, das Individuum nicht mehr in der Sitte seines Volkes steht, sein Substantielles nicht mehr hat an der Religion, an den Gesetzen u. f. f. feines Landes: so fängt es an, für sich zu sorgen; es findet nicht mehr vor, was es will, befriedigt fich nicht mehr in der Gegenwart, nicht in fei= ner Gegenwart. Dieß ist nun näher die Ursache, daß die Frage hervortritt: Was ist für das Individuum das Wesentliche? Wonach foll es sich bilden, wonach streben? So wird ein Ideal für das Individuum aufgestellt; und dieß ist hier dann der Weise. In einem gesitteten, religiösen Zustande findet es die Bestimmung des Menschen gegeben in dem Vorhandenen. Seine Bestimmung ist, rechtlich, sittlich, religiös zu senn; was das sen, ist in der Religion, in den Gesetzen des Wolks vorhanden. Ist aber der Zwiespalt entstanden, so muß das Individuum sich in sich vertiefen, muß da feine Bestimmung suchen.

Das Hauptprincip der chrenaischen Schule ist also die Empsindung, die das Kriterium des Wahren und Guten sehn soll. Besonders wird uns von späteren Chrenaikern mehr er=

zählt, — vornehmlich von Theodorus, Segesias und Anniceris die weitere wissenschaftliche Ausbildung des aristippischen Prinscips, bis es verkommen und in Spikuräismus untergegangen. Die weitere Fortbildung aber des chrenaischen Princips zu bestrachten, hat besonders deshalb Interesse, weil diese Fortbildung durch die nothwendige Konsequenz der Sache über das Princip ganz hinausgeführt ist; — weitere Ausbildung ist eigentlich das Ausheben desselben. Die Empsindung ist das unbestimmt Sinzelne. Wenn nun aber anderer Seits das Denken, die Besonenenheit, die Seistesbildung in diesem Principe geltend gemacht wird: so verschwindet durch das Princip der Allgemeinheit des Denkens jenes Princip der Zufälligkeit, Sinzelnheit, bloßen Subjektivität.

## b. Theodorus.

Von den späteren Syrenaikern ist noch erstlich Theodor zu erwähnen, als Ausbilder gerühmt. Er hat sich dadurch berühmt gemacht, "daß er das Dasehn der Götter läugnete und deswesgen aus Athen verbannt wurde."\*) Ein solches Datum kann aber weiter kein Interesse, spekulative Bedeutung zuben; denn die positiven Götter, die er läugnete, sind selbst kein Segenstand der spekulativen Vernunft. Er hat sich noch dadurch ausgezeichnet, daß er in die Vorstellung dessen, was dem Vewußtsehn das Wesen war, mehr das Allgemeine hineinbrachte, indem er "Freude und Leid als den Endzweck bestimmte; so aber, daß jene dem Verstande zugehöre, dieses dem Unverstande." Er unsterschied das Gute, seiner Form nach, vom Zwecke, seiner Reaslität und Inhalt nach; und bestimmte das formelle "Gute als Verstand und Serechtigkeit, das Böse aber als das Entgegensgesete, Vergnügen und Schmerz aber als gleichgültig."\*\*)

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 97; §. 101 - 102.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 98.

Wenn dieß zum Bewuftsehn kommt, daß das Einzelne, Sinn= liche, Empfindung, wenigstens wie sie unmittelbar ist, nicht als Wefen zu betrachten ift: fo wird also gesagt, sie muffe mit Ver= stand genossen werden, — d. h. eben die Empfindung als das was fie ift, ihre Unmittelbarkeit, ift nicht das Wefen. Das Sinn= liche überhaupt als Empfindung theoretisch oder als praktisch ist nämlich etwas ganz Unbestimmtes, dieß oder jenes Ginzelne; die Beurtheilung dieses Einzelnen wird nothwendig, d. h. eben dasselbe in der Form der Allgemeinheit betrachten, und somit kommt diese nothwendig wieder herein. Denn harmonische Em= pfindungen, Vergnügen haben, wo die Ginzelnheit beschränkt wird, ift Bildung, Allgemeinheit, - zunächst über die Einzelnheit hinausgehen, berechnend, wobei größeres Vergnügen zu finden sen. Unter den vielen Vergnügen, welches ist nun das befrie= digendste? — Worin die größte Harmonie mit mir ift. — Was bin Ich? — Ich bin ein Vielseitiger. Die größte Harmonie mit mir ift nur in der Uebereinstimmung meines befonderen Dasenns und Bewußtsehns mit meinem wesentlichen substantiel= len Senn. Was ist also dieses? — Verstand, Gerechtigkeit; damit man erkenne, worin das Vergnügen zu suchen fen. Wenn nun gesprochen wird, daß mit Verstand genossen werden muffe, oder daß die Glückfeligkeit mit Besonnenheit, mit Ueberlegung gesucht werden muffe: so find dieß leere Worte, gedankenloses Sprechen. Denn die Empfindung und die Glückseligkeit umfaßt sie, ist ihrem Begriffe nach das Einzelne, sich Verändernde, ohne Allgemeinheit und Bestand. Das Allgemeine (der Ver= stand) hängt als eine leere Form an einem ihm ganz unange= meffenen Inhalte.

## c. Segestias.

Merkwürdig ist deswegen, daß ein anderer Eprenaiker, Hege= sias, eben diese Unangemessenheit der Empsindung und der Allge= meinheit, welche gegen das Einzelne ist, ebensowohl das Angenehme

als das Unangenehme in sich hat, erkannte. Indem er überhaupt das Allgemeine fester auffaßte und mehr geltend machte: so ver= schwand ihm alle Bestimmung der Einzelnheit, — in der That ihr Princip verschwand. Es kam ihm zum Bewußtsehn, daß die Empfindung, dieß Einzelne, nichts an sich. Indem er auch die Empfindung, "das Vergnügen zum Zwecke machte:" fo ift fie ihm das Allgemeine gewesen. Ift das Vergnügen Zweck, so ift nach dem Inhalt zu fragen; untersucht man diesen Inhalt, so ist jeder Inhalt besonderer, welcher dem Allgemeinen nicht an= gemessen ift. Die Dialektik des Besonderen tritt ein; bis zu dieser Konsequenz hat Hegestas das chrenaische Princip verfolgt. Dieß Allgemeine ist in dem enthalten, was er aussprach, wie wir es oft genng fagen hören, "daß es keine" — nichts Besonderes - "vollkommene Glückseligkeit gebe." Er fagt: "Der Körper werde von mannigfaltigen Leiden geplagt, und die Scele leide da mit; es fen deswegen gleichgültig, Leben oder den Tod zu erwählen. An sich sey nichts angenehm oder unangenehm," d. h. eben, es ist ein lecres Wort, das Vergnügen als das Ansich auszusprechen; denn es ist vielmehr das Nichtige, das keine Bestimmung in sich selbst hat, — Regation objektiver Bestimmt= heit. Dieß Kriterium des Angenehmen und Unangenehmen seh felber etwas ganz Unbestimmtes; ist so ganz unbestimmt gemacht. "Die Seltenheit, Meuheit oder der Ueberdruß des Vergnügens erzeuge in Einigen Vergnügen, in Anderen Misvergnügen. Armuth und Reichthum hat keine Bedeutung für das Anges nehme; denn wir feben die Reichen nicht vorzüglicher die Freude genießen, als die Armen. Ebenso ist Stlaverei und Freiheit, edle und unedle Geburt, Ruhm und Unberühmtheit gleichgültig für das Angenehme." \*)

"Mur dem Thoren kann daran gelegen sehn, zu leben, dem Weisen ist dieß gleichgültig," — und er mithin unabhängig;

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, § 93 - 94.

vor dem Allgemeinen, was so festgehalten ist, schwindet alles Bestimmte, selbst das Leben. "Der Weise lebt nur für sich, um sein selbst willen; er hält keinen Anderen seiner gleich wür= dig. Denn wenn er auch von Anderen" (als: Freunden, — von außen u. f. f.) "die größten Vortheile (Genuß) erlangt (xaoποῦσθαι): so kommt das dem nicht gleich, was er sich selbst giebt." Der Weise ift, wie wenn jest gefragt wird: Was kann Ich wissen? Was soll Ich glauben? Was darf ich hoffen? Was ist das höchste Interesse des Subjekts? Nicht: Was ist Wahrheit, recht, an und für sich, in sich bestimmt? Sondern: Was ist wahr und recht, insofern es Einsicht, Ueberzeugung, Wissen des Individuums und Weise seiner Existenz ist? "He= gestas und seine Freunde hoben" (nach Diogenes) "auch die Empfindung auf, weil sie teine richtige (genaue) Erkenntniß gebe." Das ist im Ganzen skeptisch. Sie fagen ferner noch: "Bu thun ift, was mit Gründen das Beste scheint (vor 2 evλόγως φαινομένων πάντα πράττειν). Dem Kehler gehöre Verzeihung; denn Niemand fehle freiwillig, sondern durch eine Leidenschaft überwältigt. Der Weise haffe nicht, sondern belehre vielmehr. Sein Bestreben gehe überhaupt nicht sowohl darauf, Güter zu erlangen (er th dyadov algévei), als die Uebel zu fliehen; fein Zweck fen, ohne Beschwerde und Leid zu leben." \*)

Es ist hier bei Hegestas die größere Konsequenz des Gestankens durchgeführt zu sehen. Wenn vom Einzelnen die Rede ist und er das Wesentliche bleibt, — er aber in die Allgemeinscheit ausgesaßt wird: so verschwinden in ihm alle die Bestimmtscheiten, welche dem Gefühle angehören; es verschwindet ebenso hiermit die Summe der Bestimmtheiten — oder die Einzelnheit des Vewustsehns als solche —, des Angenehmen, des Genusses, u. s. s., überhaupt hiermit das Leben als unwesentlich. Das Princip der individuellen Freiheit scheint ganz aus's Einzelne zu gehen; wird

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 95.

bieß gebacht als Allgemeines, so löst sich alles Besondere auf, es ist gleichgültig. Diese Allgemeinheit und Freiheit des Selbstebewußtsehns, die Hegestas als Princip heraushob, sprach er (es kommt das Stoische und Epikuräische heraus: "Alles ist Daseselbe") als vollkommene Gleichgültigkeit, Zustand des Weisen aus; — eine Gleichgültigkeit, auf die wir alle philosophischen Systeme dieser Zeit (Art) werden hinaus gehen sehen: Dieß Aufgeben aller Realität, das gänzliche Insichzurückgehen des Lebens. Es wird erzählt, daß Segestas, der in Alexandrien lebte, das Lehren von dem damaligen Ptolemäer verboten worsen, weil er viele seiner Zuhörer mit einer solchen Gleichgültigsteit und Neberdruß des Lebens entstammte, daß sie es sich selbst nahmen.\*)

#### d. Anniceris.

Noch wird Anniceris und seine Anhänger angeführt, in welchen die Bestimmtheit des Princips der chrenaischen Schule sich eigentlich ganz verläßt. Das Allgemeine verliert sich in der Schule; sie finkt herunter. Anniceris hat der philosophischen Bildung eine andere Richtung gegeben, die späterhin auch bei den Aristotelikern und Cicero eintritt; — eine Bildung, die popular ift. Es wird von ihnen angeführt, "daß sie Freund= schaft im gemeinen Leben, fo wie Dank, Shre gegen Eltern, und für's Vaterland etwas zu thun, zugestanden" als Zweck, In= teresse des Menschen. "Obschon der Weise sich Beschwerlichkei= ten und Geschäften unterziehe, so könne er dessen ungeachtet glücklich fenn, wenn er felbst wenig Vergnügen dabei gewinne. Freundschaft seh nicht um des Nugens willen (dià tàs xoeias) allein zu errichten, sondern wegen des sich erzeugenden Wohl= wollens; und aus Liebe zum Freunde sehen auch Lasten und Beschwerlichkeiten zu übernehmen." \*\*) So geht es zum Popu=

<sup>\*)</sup> Cic. Tusc. Quaest. I, 34; Val. Max. VIII. 9,

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 96 - 97.

laren, mehr in die moralische Weise über; das theoretisch Spe= kulative verliert sich. Eine Weise moralischen Philosophirens entsteht, die bei Cicero und den späteren Peripatetikern, in der Weise, wie sich die aristotelische Philosophie zur Zeit des Cicero gemacht hatte, das Uebergewicht hatte.

Den Gang der chrenaischen Schule sehen wir also diesen: Die Eine Wendung ift das Aufheben, das Ueberspringen des Princips selbst; die andere Wendung geht in das Populare, für die Konsequenz des Denkens ist da kein Interesse mehr. Rrite= rium und der Weise sind Ausdrücke, die jest fehr häusig wer= den; xoithoiov ist Urtheil, jest Bestimmtheit im Allgemeinen. Die Einzelnheit des Selbstbewußtsenns als Wesen, — aber als Wesen allgemein, — so als allgemein aufgefaßt: entsteht dann das, was man das Ideal des Weisen zu nennen pflegt; es ist der Einzelne, aber als allgemein vorgestellt. Diese Rednerei vom Weisen ist allgemein bei den Stoikern, Epikuräern, — ohne Begriff; es ist sein Zweck, nicht der allgemeine Zweck der Welt. Statt der Wiffenschaft des an und für sich Objektiven ist Wahrheit, Recht, als Inhalt, in Form eines existirenden Sub= jekts. Es handelt sich aber nicht von dem weisen Manne, son= dern um die Weisheit des Universums, die reale Vernunft. Eine dritte Bestimmung ist dieß: Das Allgemeine ift das Gute; die Seite der Realität ist das Vergnügen, das Glück, — dieses ist einzelne Existenz, unmittelbare Wirklichkeit. Wie stimmt nun Beides zusammen? Die philosophischen Schulen haben diesen Zusammenhang beider Bestimmungen (die höher Sehn und Denken sind) aufgestellt.

# 3. Die chnische Schule.

Von derselben ist nichts Besonderes zu bemerken. Die Enniker haben wenig philosophische Ausbildung, und zu einem System, zu einer Wissenschaft haben sie es nicht gebracht; spä=ter wurde es erst durch die Stoiker zu einer philosophischen

Disciplin. Bei den Cynifern, wie bei den Cyrenaitern, war die Richtung: Zu bestimmen, was für das Bewußtseyn sowohl für seine Erkenntniß als für seine Handlungen das Princip sehn follte. Die Cyniker haben auch das Gute als allgemeinen Zweck gefett: Worin ift es zu suchen für den individuellen Menschen? Wenn die Chrenaiker, ihrem bestimmten Princip nach, das Bewußtsehn seiner als eines Einzelnen oder das Gefühl zum Wesen für das Bewußtsehn machten: so dagegen die Chniker diese Einzelnheit, insofern sie unmittelbar für mich die Form der Allgemeinheit hat; d. h. insofern ich ein gegen alle Einzelnheit gleichgültiges, freies Bewußtsehn bin. Sie stehen zunächst den Chrenaikern entgegen; denn während diesen das Gefühl als Princip erscheint, das freilich, indem es durch den Gedanken bestimmt werden foll, zur Allgemeinheit und vollkom= menen Freiheit erweitert wird: fangen jene mit der vollkomme= nen Freiheit und Unabhängigkeit als Bestimmung des Menschen Es ist dieselbe Gleichgültigkeit des Selbstbewußtsenns, welche Hegestas als das Wesen ausgesprochen hatte; diese Ex= treme in der Konsequenz ihres Satzes heben sich felbst auf, und gehen in einander über. Bei den Cyrenaikern ift die rudkehrende Bewegung der Dinge ins Bewußtsehn: Es ift nichts für mich das Wefen; den Chnikern ift es ebenfo um fich felbst zu thun, das einzelne Selbstbewußtsehn war gleichfalls Princip. Die Chniker haben, wenigstens im Anfang, den Grundfat für die Bestimmung des Menschen aufgestellt: Freiheit und Gleichgültigkeit sowohl des Gedankens als des wirklichen Lebens gegen alle äußere Ginzelnheit, befonderen Zwede, Bedürfniffe und Ge= nuffe; so daß die Bildung nicht nur zur Unabhängigkeit in sich, zur Gleichgültigkeit dagegen, fortgehe, wie bei den Ehrenaikern, fondern zur ausdrücklichen Entbehrung, Beschränkung der Be= dürfnisse auf das Nothwendige, was die Natur unmittelbar for= dert. Die Cyniker haben als den Inhalt des Guten die höchste Unabhängigkeit von der Natur gefest, d. h. die wenigsten Be=

dürfnisse; es ist eine Flucht vor dem Genusse, eine Flucht vor dem Angenehmen der Empfindung. Das Negative dagegen ist hier das Bestimmende, wie auch später dieser Gegensatzwischen Ehnikern und Chrenaikern ebenso zwischen den Stoikern und Epikuräern hervortritt. Es zeigt sich hier schon, wie die Ehniker das Negative zum Princip machten, — dieselbe Negation, die sich auch sindet in der weiteren Ausbildung, die die ehren naische Philosophie genommen hat.

Reine wissenschaftliche Wichtigkeit hat die chnische Schule nicht; sie macht nur ein Moment aus, das nothwendig im Be= wußtsehn des Allgemeinen vorkommen muß: Das Bewußtsehn muß sich in seiner Einzelnheit frei wissen von aller Abhängigkeit der Dinge und Genusses. (Wer am Reichthume oder dem Ver= gnügen hängt, dem ift als reales Bewußtsehn in der That folche Dinglichkeit oder seine Einzelnheit das Wesen.) Allein die Ch= niker fixirten dieß Moment so, daß sie die Freiheit in die wirkliche Entsagung des sogenannten Heberflüssigen setten; sie er= kannten nur diese abstrakte bewegungslose Selbsisfandigkeit, die sich mit Genuß, Interesse für das allgemeine Leben und in demselben nicht einläßt. Allein die wahrhafte Freiheit besteht nicht in dieser Flucht des Genusses, und der Beschäftigung die auf andere Menschen, andere Lebenszwecke geht; sondern daß das Bewußtsehn, in diefer Verwickelung in alle Realität, über ihr steht, und frei von ihr ift.

# a. Antisthenes.

Antisthenes ist der Erste, der als Chniker austritt, ein Athener und Freund des Sokrates. Er lebte und lehrte zu Athen "in einem Gymnasium, das Chnosarges hieß; er ist  $\delta\pi\lambda o\varkappa\dot{v}\omega\nu$ , der einfache Hund, genannt worden. Seine Mutter war aus Thracien; dieß wurde ihm oft vorgeworsen," — ein Vorwurf, der bei uns unschicklich ist. "Er antwortete: Die Mutter der Götter war eine Phrhysierin, und die Athenienser.

die sich so viel darauf einbilden, Eingeborne zu sehn, sind um nichts edler, als die eingebornen Muscheln und Seuschrecken. Er hat sich bei Gorgias und Sokrates gebildet; ging aus dem Piraus täglich in die Stadt, den Sokrates zu hören."\*) Er hat Mehreres geschrieben und gilt nach allen Zeugen als ein höchst gebildeter, edler und strenger Mann, der es auch anfing, auf die äußerliche Aermlichkeit der Lebensweise einen Werth zu legen. Es werden die Titel mehrerer seiner Schriften wähnt. \*\*) Die Grundsätze des Antisthenes sind einfach; der Inhalt seiner Lehre bleibt beim Allgemeinen stehen. Es ist aber überflüffig, etwas Näheres von seinen Lehren anzuführen. Sie bestehen in dergleichen schönen Reden (allgemeinen Regeln), wie "daß die Tugend sich selbst genüge, und nichts bedürfe als der Charafter = Stärke des Sokrates." - "Reine Bedürfniffe haben, ist göttlich; so wenig als möglich, komme dem Göttlichen am Nächsten." \*\*\*) — "Das Gute ist schön, das Böse ist schimpf= lich. — Die Tugend bestehe in Werken, und bedürfe nicht vieler Reden und Gründe, noch Lehren. Die Bestimmung des Menschen seh ein tugendhaftes Leben. Der Weise begnüge sich mit sich selbst; denn er besitze Alles, was die Anderen zu besitzen scheinen. Ihm genüge seine eigene Tugend; er sey überall auf der Welt zu Hause. Wenn er des Ruhmes entbehre, so seh dieß nicht für ein Uebel, sondern für eine Wohlthat anzusehen" u. f. f. †) (Die Chrenaiker lehrten im Gegentheil, daß man allein durch das Denken Vergnügen in sich finde.) Da sehen wir denn hier schon wieder die langweilige allgemeine Rednerei von dem Weisen anheben, die von den Stoikern, so wie den Epikuräern dann noch mehr ausgesponnen und weitläufiger ge=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 13; 1-2.

<sup>\*\*)</sup> eod. §, 15 – 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 105; Tennemann B, II, S. 92; (Diog. Laërt. II, §. 27).

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 11 — 12: αὐταρχῆ τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, μηδενὸς προςδεομένην, ὅτι μὴ Σωχρατικῆς ἐσχύος κ. τ. λ.

macht worden ist; — dem Ideale, wo es sich um das Subjekt handelt, um seine Bestimmung, um seine Bestiedigung, — und wo dann seine Bestiedigung darin gesetzt wird, seine Bedürf=nisse zu vereinsachen.

Wenn Antisthenes fagt, daß die Tugend nicht der Gründe und Lehren bedürfe: so vergißt er, daß er selbst eben durch die Bil= dung feines Geistes sich diese Unabhängigkeit deffelben erworben. Er hat es nur als Resultat der Bildung angesehen, Allem zu entsagen, was die Menschen begehren. Wir sehen zugleich, daß Tugend eine andere Bedeutung erhalten hat. Sie ift nicht be= wußtlose Tugend, wie die unmittelbare eines Bürgers eines freien Volkes, der feine Pflichten gegen Vaterland, Stand und Ka= milie fo erfüllt, wie Baterland, Stand es unmittelbar fordern. Das Bewußtsehn, aus fich herausgegangen, bedarf jest, Geift zu werden, alle Realität zu ergreifen und derfelben als der fei= nigen bewußt zu werden, oder zu begreifen. Solcherlei Bustande aber, die Unschuld oder Schönheit der Seele und dergleichen genannt werden, find Rinderzustände, die an ihrer Stelle jest gepriefen werden, aus denen der Mensch, weil er vernünftig ift, heraustreten muß, und aus der aufgehobenen Unmittelbarkeit fich wieder erschaffen muß.

Antisthenes hat noch in dieser chnischen Philosophie eine edle gebildete Sestalt gehabt. Aber dieser Sestalt liegt dann die Rohheit, die Semeinheit des Betragens, die Schamlosigkeit sehr nahe; und in diese ist der Chnismus auch später übergegangen. Daher der viele Spott und die Späse auf die Chniker. (Die individuelle Manier und die Stärke des Charakters der Einzelnen macht sie interessant.) Von Antisthenes schon wird erzählt, "Sokrates habe zu ihm gesagt, als er ein Loch im Manetel herausgekehrt: Ich sehe durch das Loch Deines Mantels Deine Sitelkeit (pilodosiav)."\*) Sokrates sagte dem Anetisthenes, er solle den Grazien opsern.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt, VI, §. 8; II, §. 36.

## b. Diogenes.

Diogenes von Sinope, der xvwv. Ihre Bestimmung setzeten diese Ehniker in die Freiheit und Unabhängigkeit; und zwar so, daß sie negativer Art, wesentlich Entbehrung sehn sollte. Aber diese Gebundenheit durch Bedürsnisse ausse äußerste zu verzmindern, ist nur eine abstrakte Freiheit. Die konkrete Freiheit besteht darin, sich zwar gleichgültig gegen die Bedürsnisse zu verzhalten, aber sie nicht zu vermeiden: sondern in diesem Genusse selbst frei zu sehn, und in Sittlichkeit und im Antheil am rechtlichen Leben der Menschen zu verharren. Die abstrakte Freiheit giebt dagegen die Sittlichkeit auf, — das Individuum zieht sich in seine Subjektivität zurück, — sie ist solglich ein Moment der Unsittlichkeit.

Es gehörte zu dem Chnismus eine einfache Garderobe: "Ein dider Prügel vom wilden Delbaum, ein lumpiger verdop= pelter Mantel ohne Unterkleid, der auch Bette bei Nacht war, ein Bettelfack für die nöthigen Lebensmittel, und ein Becher zum Wasser = Schöpfen," \*) - gleichsam das Rostume, wodurch diese Chniker sich signalisierten. Das, worauf sie den höchsten Werth legten, ist die Vereinfachung der Bedürfnisse; hierbei nur der Natur zu folgen, erscheint leicht plausibel. Die Bedürfnisse erscheinen als Abhängigkeit von der Natur, und diese steht der Freiheit des Geistes gegenüber; die Abhängigkeit fo auf das Minimum zu reduciren, erscheint als ein Gedanke, der sich em= pfiehlt. Aber dieß Minimum ift felbst fogleich unbestimmt; und wenn dieser Werth darauf gesetzt wird, sich auf die Ratur zu beschränken: so wird eben damit ein zu großer Werth auf das Andere, und auf die Entbehrung des Anderen gelegt. Es ift das, was auch im Princip des Mönchswesens vorkommt. Die Entsagung, das Negative, enthält zugleich eine affirmative Rich=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 13; §. 22; §. 37; Tennemann B. II, S. 89.

tung auf das, dem entsagt wird; und die Entsagung und die Wichtigkeit deffen, dem entfagt wird, wird zu viel hervorgehoben. Die Rleidung der Chniker erklärt Sokrates ichon für Sitelkeit. Es ift nicht eine Sache vernünftiger Bestimmung; das Bedürf= niß regulirt da. Im Norden muß man sich anders kleiden, als im Inneren von Afrika; das macht fich von felbst, man geht im Winter nicht in baumwollenen Rleidern. Das Weitere ift ohne Verstand; es ift dem Zufall, der Meinung hingegeben. Da ist es nicht meine Sache, etwas zu erfinden; es haben es Gottlob ichon Andere erfunden. Der Schnitt meines Rocks wird bestimmt, man muß es der Meinung überlaffen — der Schnei= der wird es schon machen -; die Sauptsache ift die Gleichgül= tigkeit, die man ihm bezeigt: Wenn es gleichgültig, fo ift er auch als ein Gleichgültiges zu behandeln. (Die Abhängigkeit von der Mode, Gewohnheit ist noch immer besser, als von der Natur.) In neuerer Zeit war so die altdeutsche Kleidung in Rücksicht auf den Patriotismus wichtig. Es ist nicht gehörig, daß man seinen Verstand auf dergleichen richtet; nur die Gleich= gültigkeit ift der Gefichtspunkt, der dabei herrschen muß. Man weiß sich etwas damit, will Aufschen machen; es ift Gedenhaf= tigkeit, sich gegen die Mode zu setzen. Ich muß mich hierin nicht felbst bestimmen, noch dieß in den Kreis meiner Interessen ziehen: sondern es thun, wie ich es bestimmt sinde.

Derfelbe Gedanke der Eyniker bezieht sich auch auf die anderen Bedürfnisse. Eine solche Lebensart, wie die der Eynister, die ein Resultat der Bildung sehn soll, ist wesentlich bestingt durch die Vildung des Seistes überhaupt. Die Chniker waren noch keine Anachoreten; ihr Bewußtsehn stand noch wessentlich in Beziehung auf anderes Bewußtsehn. Antisthenes und Diogenes haben in Athen gelebt, und nur dort existiren können. Zur Bildung überhaupt gehört aber auch die Ausführung der Bildung auf die größte Mannigsaltigkeit der Bedürfnisse und der Weise ihrer Befriedigung. In neuerer Zeit haben sich

die Bedürfnisse sehr vermehrt; dieß ist nun das Spalten der allgemeinen Bedürfnisse in viele besondere Bedürfnisse und Weissen der Befriedigung. Dieß gehört dem Verstande an, ist Thätigkeit des Verstandes; der Luxus hat so hier seine Stelle in der Anwendung des Verstandes. Moralischer Weise kann man dagegen deklamiren, aber in einem Staate müssen alle Anlagen, alle Richtungen, alle Weisen ihre vollkommene Breite haben, müssen sich ergehen können; und jedes Individuum kann daran Theil nehmen, so weit es will, nur muß es sich im Gansen nach dem Allgemeinen richten. Die Hauptsache ist, keinen größeren Werth darin zu legen, als die Sache erfordert; oder im Allgemeinen keinen Werth darin zu legen, es zu besitzen, noch es zu entbehren.

Diogenes von Sinope, der bekannteste Chniker, hat sich noch mehr als Antisthenes durch seine äußere Lebensweise, so wie durch seine beißenden, oft auch wißigen Einfälle und bitteren und farkastischen Gegenreden ausgezeichnet. \*) Er erhielt aber auch oft ebenso passende Antworten. Er ist Hund genannt wor= den, wie er den Aristipp den königlichen Hund nannte; dem Diogenes ift von Gaffenjungen geschehen, was dem Aristipp von Rönigen. Diogenes ift nur durch seine Lebensweise berühmt; bei ihm, so wie bei den Späteren, nahm der Chnismus die Bedeutung mehr bloß einer Lebensweise als einer Philosophie Er beschränkte sich auf das engste Naturbedürfniß, wollte sich lustig machen über die Anderen, die nicht so dachten als er und die sich über seine Manier lustig machten. Diogenes hat überall herumgelebt, in den Strafen Athens, auf Märkten, in Fässern; und gewöhnlich "in der Stoa Jupiters in Athen sich aufgehalten und geschlafen: so daß er fagte, die Athenienser hätten ihm einen prächtigen Aufenthaltsort erbauen laffen." \*\*)

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 74.

<sup>\*\*)</sup> cod. VI, §. 22.

Von ihm sind nur Anekdoten zu erzählen. "Auf einer Seereise nach Aegina stel er Seeräubern in die Hände, und follte als Sklave in Kreta verkauft werden. Befragt, mas er verstehe, erwiederte er: Männern zu gebieten; und gab dem Herold auf, er solle ausrusen: Wer einen Herrn kaufen wolle. Es kaufte ihn ein gewisser Xeniades aus Korinth, dessen Söhne er unterrichtete und bildete." \*) Von seinem Aufenthalt in Athen werden viel Geschichten erzählt. Er war dort der Gegen= fat der Grobheit und Wegwerfung zu Aristipp's Schmaroter= Philosophie. Aristipp fette keinen Werth in feine Genuffe, fo wenig als in seine Entbehrungen; Diogenes aber in seine Aerm= lichkeit. "Diogenes wusch einmal seinen Kohl, als Aristipp bei ihm vorüberging; er rief ihm zu: Wenn Du Deinen Rohl felbst zu waschen wüßtest, würdest Du nicht den Königen nachlaufen. Aristipp entgegnete" paffend: "Wenn Du mit Menschen umzu= gehen wüßtest, würdest Du nicht Kohl waschen." \*\*) Plato's Wohnung trat er einst mit schmuzigen Füßen auf die schönen Fußteppiche herum, fagend: Ich trete den Sochmuth (τύφον) des Plato zusammen. Ja, aber mit einem anderen Hochmuth, erwiederte Plato" \*\*\*) ebenso passend. Oder: "Als Diogenes einst ganz vom Regen durchnäßt da stand, und die Umstehenden ihn beklagten, fagte Plato: Wenn Ihr Euch seiner erbarmen wollt, so geht nur weg von hier;" der Grund seiner Sitelkeit, ist hinzuzudenken, +) — fällt hinweg, sich Euch zu zeigen, Eure Bewunderung zu erhaschen, welche ihn dieß thun macht. "Er hat einmal Prügel gekriegt," — wie oft die Anekdo= ten sich da herum drehen, — "legte sich ein großes Pflaster auf seine Wunde und schrieb die Namen derer darauf, die ihn ge= schlagen hatten; setzte sie so dem Tadel Aller aus." (Daß Dio-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, § 29 - 30, 74.

<sup>\*\*)</sup> eod. II, §. 68.

<sup>\*\*\*</sup> eod. VI, §. 26.

<sup>†)</sup> eod. VI, §. 41.

genes auch den Becher fortwarf, ist bekannt.) "Er versuchte auch rohes Fleisch zu essen; das ist ihm aber schlecht bekommen, er konnte es nicht verdauen."\*) "Als junge Leute ihn umsstanden, und sagten, wir fürchten, Du möchtest uns beißen, erswiederte er: Send ohne Sorgen; der Hund frist keinen Mansgold (\tau virla). Bei einem Essen hat ein Gast ihm, wie eisnem Hunde, Knochen zugeworsen; er ging hin an ihn und hat ihn angepist, wie ein Hund."\*\*) Eine gute Antwort ist die, welche er "einem Thrannen" gab, "der ihn fragte, aus welchem Erze man Statuen gießen müsse; er antwortete: Aus dem Erze, woraus die Statuen des Harmodius und Aristogiton gegossen wurden."\*\*\*) Er starb in einem sehr hohen Alter, wie er geslebt hatte, auf der Straße. †)

# c. Spätere Chniker.

Antisthenes und Diogenes waren, wie erinnert, sehr gebils dete Menschen. Die folgenden Eyniker empören nicht minder durch ein Acuserstes von Schamlosigkeit, aber waren häusig weiter nichts, als schweinische unverschämte Bettler, die ihre Befriedigung in der Unverschämtheit fanden, welche sie gegen Andere bewiesen; und sind in der Philosophie keiner weiteren Beachtung würdig. Sie verdienten den Namen Hunde, der dieser philosophischen Schule bei Zeiten gegeben wurde, in volzlem Sinne; denn der Hund ist dieß unverschämte Thier. Kraztes und Hipparchia, eine Chnikerin aus Theben, haben auf öffentlichem Markte ihr Beilager celebrirt. ††)

Diese Unabhängigkeit, deren sich die Ehniker rühmten, ist Abhängigkeit. Jede andere Sphäre des thätigen Lebens enthält

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 33 - 34; 76.

<sup>\*\*)</sup> eod. VI, §. 45 – 46.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. VI, §. 50.

<sup>†)</sup> eod. VI, §. 76 - 77.

<sup>††)</sup> eod. VI, §. 97.

Moment der afsirmativen Freiheit, der Geistigkeit. Jenes heißt also, die Sphäre sich versagen, worin das Element der Freiheit genossen werden kann.

## Drittes Rapitel.

Erster Periode dritte Abtheilung: Plato und Aristoteles.

Dieß ist Ausbildung zur Wissenschaft, und näher des so= kratischen Standpunkts zur Wissenschaftlichkeit. Mit Plato fängt die philosophische Wissenschaft als Wissenschaft an.

## A. Plato.

Plato gehört auch zu den Sokratikern. Er ist der berühm= teste der Freunde und Zuhörer des Sokrates, und der das Prin= cip des Sokrates, daß das Wesen im Bewußtsehn, Wesen des Bewußtsehns ift, in feiner Wahrheit auffaßte: Daß das Abso= lute im Gedanken, und alle Realität der Gedanke ift, - nicht der einseitige Gedanke oder in dem Sinne des schlechten Idea= lismus, nach welchem der Gedanke wieder auf Gine Seite tritt und sich als bewußter Gedanke faßt und der Realität gegen= überstellt; sondern der Gedanke, der in Giner Ginheit ebenfo= wohl Realität als Denken ift, der Begriff und feine Realität in der Bewegung der Wissenschaft, — Idee eines wissenschaft= lichen Ganzen. Das Recht des selbstbewußten Denkens, das Sokrates zum Princip erhoben hatte, — dieß bloß abstrakte Recht erweiterte Plato zum Gebiete der Wiffenschaft. Er ver= ließ den engen Gesichtspunkt, in welchem Sokrates den an und für fich sehenden Gedanken aufgefaßt hatte, nämlich als Wefen und Zweck für den felbstbewußten Willen, und erfaßte denfelben als das Wesen des Universums. Er hat dem Princip Ausdeh= nung gegeben und die Weise der Konstruirung, Ableitung des Princips, wenn seine Darstellung auch nicht wissenschaftlich ist.

Eins der schönsten Geschenke, welche uns das Schicksal aus dem Alterthum ausbewahrt, sind ohne Zweisel die platonischen Werke. Seine Philosophie aber, die in ihnen nicht eigentlich in systematischer Form vorgetragen ist, daraus darzustellen, ist nicht so sehr durch sie selbst erschwert, als dadurch, daß diese Philosophie von verschiedenen Zeiten verschieden ausgesaßt worden, besonders aber von den plumpen Händen neuerer Zeiten vielsach betastet worden ist, die ihre rohen Vorstellungen entweder da hinein getragen, unvermögend das Geistige geistig zu fassen, oder dassenige für das Wesentliche und Merkwürdigste in Plato's Philosophie angesehen, was in der That der Philosophie nicht angehört, sondern der Vorstellungsweise. Sigentlich aber erschwert nur Unkenntniß der Philosophie die Aussassung der platonischen Philosophie.

Plato ift eins von den welthistorischen Individuen, seine Philosophie eine von den welthistorischen Existenzen, die von ih= rer Entstehung an auf alle folgende Zeiten für die Bildung und Entwickelung des Geiftes den bedeutendsten Ginfluß gehabt haben; die driftliche Religion, die dieß hohe Princip in sich enthält, ist zu dieser Organisation des Vernünftigen, zu diesem Reiche des Uebersinnlichen geworden durch den großen Anfang, den Plato schon gemacht hatte. Das Eigenthümliche der plato= nischen Philosophie ist die Richtung auf die intellektuelle, über= finnliche Welt, die Erhebung des Bewußtsehns in das geistige Reich; so daß das Intellektuelle die Gestalt von Ueberfinnlichem, von Seistigem, was dem Denken angehört, erhält, daß es in dieser Gestalt für das Bewußtseyn die Wichtigkeit bekommt, in das Bewußtsehn eingeführt wird, und das Bewußtsehn einen festen Tuß in diesem Boden faßt. Die driftliche Religion hat dann das Princip der Bestimmung des Menschen zur Seligkeit, — oder daß sein inneres geistiges Wesen sein wahrhaftes We= sen ist, hat sie in ihrer eigenthümlichen Weise zum allgemeinen Princip gemacht. Aber daß dieß Princip organisirt ist zu einer

geistigen Welt, — daran hat Plato und seine Philosophie den größten Theil gehabt.

Vorher haben wir feiner Lebensumstände zu erwähnen. "Plato war ein Athener, wurde im 3. Jahre der 87. Olympiade, oder nach Dodwell Dl. 87, 4 (429 v. Chr. Geburt) zu Anfang des peloponnesischen Krieges geboren, in dem Jahre, in welchem Perikles ftarb." Er war 39 oder 40 Jahre jünger, als So= krates. "Sein Vater Ariston leitete sein Geschlecht von Rodrus ber; seine Mutter Periktione stammte von Solon ab. Der Vatersbruder von seiner Mutter war" jener berühmte "Kritias" (bei dieser Gelegenheit zu erwähnen), der ebenfalls mit Sofrates eine Zeit lang umgegangen war, und "einer der 30 Thrannen Athens," der talentvollste, geistreichste, daher auch der gefähr= lichste und verhaßteste unter ihnen. \*) Dem Sokrates wurde dieß besonders sehr übel genommen und zum Vorwurf gemacht, daß er folche Schüler, wie ihn und Alcibiades gehabt, die Athen durch ihren Leichtstinn fast an den Rand des Verderbens brach= ten. Denn wenn er sich in die Erziehung einmischte, die An= dere ihren Kindern gaben: so war man zur Forderung berech= tigt, daß das nicht troge, was er zur Bildung der Jünglinge thun wollte. Kritias wird mit dem Chrenaiker Theodorus und dem Diagoras aus Melos gewöhnlich von den Alten als Got= tesläugner aufgeführt. Sextus Empirikus hat ein hübsches Fragment aus einem seiner Gedichte. \*\*)

Plato nun aus diesem vornehmen Geschlechte entsprossen (die Mittel seiner Bildung sehlten nicht), erhielt durch die ansgeschensten Sophisten eine Erziehung, die in ihm alle Geschickslichkeiten übte, die für einen Athener gemäß geachtet wurden. "Er erhielt erst später von seinem Lehrer den Namen Plato; in seiner Familie hieß er Aristokles. Einige schreiben seinen Nas

<sup>\*)</sup> Tennemann B. I. S. 416, B. II. S. 190; Diog. Laërt, III, §. 1-3.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empiricus adv. Physicos I, §. 51 - 54.

men der Breite seiner Stirn, Andere dem Reichthum und der Breite seiner Rede, Andere der Wohlgestalt, Breite seiner Figur zu. In seiner Jugend kultivirte er die Dichtkunst, und schrieb Tragödien" — (wie auch wohl bei uns die jungen Dichter mit Tragödien ansangen), — "Dithyramben und Sesänge" ( $\mu \acute{\epsilon} \lambda \eta$ , Lieder, Elegien, Epigramme). \*) Von den letzten sind uns in der griechischen Anthologie noch verschiedene ausbehalten, die auf seine verschiedenen Geliebten gehen; unter anderen ein bekannetes an einen Aster (Stern), einen seiner besten Freunde, das eisnen artigen Einsall enthält:

"Nach den Sternen blickst Du, mein Aster, o mocht' ich der Himmek Werden, um auf Dich mit so viel Augen zu sehn." \*\*)

Ein Gedanke, der sich auch bei Shakespeare in Romeo und Ru= lia findet. Er "dachte übrigens in seiner Jugend nicht anders, als sich den Staatsgeschäften zu widmen." \*\*\*) Er wurde von feinem Vater bald zu Sokrates gebracht. "Es wird erzählt, er habe einen daß Sokrates die Nacht vorher geträumt habe, jungen Schwan auf seinen Knien sigen, deffen Flügel schnell gewachsen, und der jetzt aufgeflogen feh" (zum Simmel) "mit den lieblichsten Gefängen." +) Ueberhaupt erwähnen die Alten vieler folder Büge, die die hohe Verehrung und Liebe beurkun= den, die feiner stillen Größe, feiner Erhabenheit in der höchsten Einfachheit und Lieblichkeit von seinen Zeitgenoffen und den Späteren zu Theil geworden und ihm den Namen des Gött= lichen gegeben hat. Sokrates' Umgang und Weisheit konnte Plato nicht genügen. Er beschäftigte sich noch mit den älteren Philosophen, vornehmlich dem Heraklit. Aristoteles ††) giebt

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 4-5.

<sup>\*\*)</sup> eod. III, §. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Plat. Epistol. VII, p. 324 (p. 428).

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. III, §. 5.

<sup>††)</sup> Metaph. Ι, 6: συγγενόμενος Κρατύλφ καὶ ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις.

an, daß er, schon ehe er zu Sokrates gekommen, "mit Krathlus umgegangen, und in die herakliteische Lehre eingeweiht." Er studirte auch die Eleaten und ins Besondere die Pythagoräer; und hatte Umgang mit den berühmtesten Sophisten. Nachdem er sich so in die Philosophie vertiest hatte, verlor er das Insteresse an Staatsangelegenheiten, entsagte denselben gänzlich und widmete sich ganz den Wissenschaften. Seine Pflicht des Kriegsstenstessals Athenienser erfüllte er, wie Sokrates; er soll drei Feldzüge mitgemacht haben. \*)

Nach der Hinrichtung des Sokrates "floh er, wie viele an= dere Philosophen, aus Athen und begab sich," wie schon erwähnt, "zu Euklid nach Megara. (8 Jahre hatte er mit Sokrates Umgang, vom 20. Jahre an.) Von Megara ging er dann bald auf Reisen, zuerst nach Cyrene in Afrika, wo er sich besonders auf Mathematik unter Anleitung des berühmten Mathematikers Theodorus legte," den er auch in mehreren seiner Dialoge als mitsprechende Person einführt. Plato selbst brachte es in der Mathematik bald zu hoher Fertigkeit. Es wird ihm die Lösung des delischen oder delphischen Problems zugeschrieben, das vom Drakel aufgegeben wurde, und fich, ähnlich dem pythagoräischen Lehrsate, auf den Rubus bezieht: Mämlich die Verzeichnung ei= ner Linie anzugeben, deren Rubus gleich fen der Summe von zwei gegebenen Rubis. Dieses erfordert Konstruktion durch zwei Rurven. Bemerkenswerth ift, welche Art von Aufgaben die Drakel jett gemacht haben. Es war bei einer Seuche, wo man sich an das Orakel wandte, und da gab es diese ganz wissen= schaftliche Aufgabe; — es ist eine Veränderung im Geiste der Orakel, die höchst merkwürdig ift. "Bon Chrene ging Plato nach Aeghpten," vorzüglich aber bald darauf "nach Groß= Grie= chenland," wo er Theils die Phthagoräer der damaligen Zeit, - Archytas von Tarent, den berühmten Mathematiker, kennen

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 8.

lernte, bei dem er die pythagoräische Philosophie studirte, Theils die Schriften der älteren Pythagoräer um schweres Geld einstauste. Auf Sicilien hat er Freundschaft mit Dion geknüpst. "Nach Athen zurückgekehrt, trat er in der Akademie als Lehrer auf, einem Haine oder Spaziergange, in dem sich ein Symnassum befand, sich mit seinen Schülern unterhaltend. Die Anslage war gemacht zur Ehre des Heros Akademus;"\*) aber Plato ist der wahre Heros der Akademie geworden, der die alte Besteutung des Namens der Akademie verdrängt und den Heros verdunkelt hat, damit dieser unter Plato's Schutz, der sich an seine Stelle setze, auf die Nachwelt komme.

Seinen Aufenthalt und feine Geschäfte in Athen unterbrach Plato durch ein dreimaliges Reisen nach Sicilien; — zu Dionn= stus dem Jüngeren, dem Herrscher von Sprakus und Sicilien. Das bedeutendste oder einzige äußere Verhältniß, in welches Plato trat, war seine Verbindung mit Dionysius. Theils die Freund= schaft zu Dion, Theils besonders höhere Hoffnungen — durch Dionyssus eine wahrhafte Staatsverfassung in die Wirklichkeit gesett zu sehen — zogen ihn in dieß Verhältniß, das aber nichts Dauerndes erzeugt hat. Dieß sieht jett — oberflächlich recht plausibel aus, und ift in hundert politischen Romanen zum Grunde gelegt: Ein junger Fürst, und hinter ihm, neben ihm steht ein weiser Mann, ein Philosoph, der ihn unterrichtet, in= spirirt; — dieß ist eine Vorstellung, die in sich hohl ift. Der nächste Anverwandte des Dionystus, Dion, und andere angesehene Sprakusaner, Freunde des Dionhfius, trugen fich mit der Hoffnung, daß Dionystus, den sein Vater sehr ungebildet hatte auswachsen lassen, und in den sie den Begriff und Achtung für Philosophie gelegt und ihn sehr begierig gemacht hatten, Plato kennen zu lernen, — daß Dionyssus durch die Bekanntschaft mit Plato fehr viel gewinnen würde, daß seine noch ungebildete Natur, und

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 6-7; 9.

die nicht bös schien, durch die Idee des Plato von einer wahr= haften Staatsverfassung so bestimmt werden würde, daß diese durch ihn in Sicilien zur Realistrung käme. Plato ließ sich hierdurch zu dem schiefen Schritt verleiten, nach Sicilien zu rei= fen. \*) Dionyssus fand viel Gefallen an Plato, und faßte eine solche Achtung zu ihm, daß er wünschte, auch von ihm geachtet zu werden. Allein dieß hielt nicht lange aus. Dionystus war eine von den mittelmäßigen Naturen, die in ihrer Halbheit zwar nach Ruhm und Auszeichnung streben, die aber keiner Tiefe und keines Ernstes fähig find, die den Schein davon haben, die kei= nen festen Charafter haben; — Charafter der Halbheit, Wol= len und Nichtkönnen, wie heutiges Tags Ironie auf dem Thea= ter, Einer meint tüchtig, vortrefflich zu sehn, und doch nur ein Lump ift. Und damit kann auch nur ein foldes Verhältniß vorgestellt werden. Nur die Halbheit läßt sich leiten, aber eben diese Halbheit ift es, die selbst den Plan zerstört, unmöglich macht, — die Veranlaffung zu folchen Plänen giebt, und fie zugleich unausführbar macht. Es war durch Plato und Dionh= stus' übrige Umgebung eine Achtung für die Wissenschaft und Bildung angefacht worden. Seine Theilnahme an der Philoso= phie war ebenso oberflächlich, als seine vielfachen Versuche in der Dichtkunft. Er wollte Alles sehn, Dichter, Philosoph, Staatsmann; und konnte es nicht aushalten, von Anderen ge= leitet zu fenn. Er wurde gebildet, ins Tiefere konnte er nicht gebracht werden. Der Unwille brach äußerlich aus in Zerfallen der Persönlichkeiten gegen einander. Dionussus zerfiel in Miß= helligkeiten mit seinem Verwandten Dion, und Plato wurde eben darin verwickelt, weil er die Freundschaft mit Dion nicht aufgeben wollte; und Dionyssus nicht sowohl einer Freundschaft, die sich auf Achtung und einen gemeinsamen ernsten Zweck

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 324 — 329 (p. 428 — 437); Epist. III, p. 316 (p. 410 — 411).

gründet, fähig war, als er Theils nur persönliche Zuneigung zu Plato gefaßt hatte, Theils auch nur die Gitelkeit ihn an ihn fesselte. Dionysius konnte es jedoch nicht erlangen, daß er sich ihm fest verbinde; er wollte ihn allein besitzen, und dieß war eine Zumuthung, die bei Plato keinen Eingang fand. Plato reiste ab. \*) Sie trennten sich, und fühlten doch Beide das Bedürfniß, sich zu vereinigen. Dionhsius rief ihn zurück, um Versöhnung herbeizuführen. Dionhstus konnte es nicht er= tragen, sich Plato nicht haben fest verbinden zu können; vor= züglich fand es Dionystus unerträglich, daß Plato nicht den Dion aufgeben wollte. Plato gab sowohl dem Andringen sei= ner Familie, des Dion, als vorzüglich des Archytas und anderer Phthagoräer aus Tarent nach, an die sich Dionhsius gewendet hatte, und die sich auch für die Versöhnung des Dionhstus mit Dion und Plato intereffirten; ja fie verbürgten fich fogar für feine Sicherheit und Freiheit, wieder abzureisen. Dionpfius konnte die Abwesenheit des Plato ebenso wenig, als seine An= wesenheit vertragen; er fühlte sich durch die lettere genirt Es begründete fich kein tieferes Verhältniß, das Verhältniß war abwechselnd; sie näherten sich wieder, und trennten sich von Also auch der dritte Aufenthalt in Sicilien endigte mit Kaltsinnigkeit; das Verhältniß stellte sich nicht her. \*\*) Dieses Mal (einmal) stieg die Spannung wegen der Verhält= niffe mit Dion fo hoch, daß als Plato aus Unzufriedenheit über das Verfahren des Dionystus mit Dion wieder wegreisen wollte, Dionystus ihm die Gelegenheit dazu benahm und zulett mit Gewalt abhalten wollte, Sicilien zu verlaffen, — bis endlich die Phthagoräer von Tarent eintraten, den Plato von Dionn= fius zurückforderten, seine Abreise durchsetzten und ihn nach Grie= chenland brachten; wobei auch noch der Umstand mitwirkte,

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 329 - 330 (p. 437 - 439).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Epist. III, p. 317 - 318 (p. 411 - 415); Epist. VII, p. 337 - 340 (p. 453 - 457).

daß Dionhstus die üble Nachrede scheute, mit Plato nicht auf einem guten Kuße zu siehen. \*)

Plato's Hoffnungen scheiterten. Es war eine Verirrung Plato's, durch Dionyssus die Staatsverfassungen den Forderun= gen seiner philosophischen Idee anpassen zu wollen. Später schlug Plato es sogar anderen Staaten, die fich ausdrücklich an ihn wandten und ihn darum ersuchten, unter anderen den Be= wohnern von Chrene und den Arkadiern, ab, ihr Gesetgeber zu werden. Es war eine Zeit, wo viele griechische Staaten nicht mehr zurecht zu kommen wußten mit ihren Verfassungen, ohne etwas Neues sinden zu können. \*\*) Jest, in den letten dreißig Jahren \*\*\*) hat man viele Verfassungen gemacht; und jedem Menschen, der sich viel damit beschäftigt hat, wird es leicht senn, eine folche zu machen. Aber das Theoretische reicht bei einer Verfassung nicht hin, es find nicht Individuen, die sie machen; es ist ein Göttliches, Geistiges, was sich durch die Geschichte macht. Es ist so start, daß der Gedanke eines Individuums gegen diese Macht des Weltgeistes nichts bedeutet; und wenn diese Gedanken etwas bedeuten, realisirt werden können: so find sie nichts Anderes, als das Produkt dieser Macht des allgemei= nen Geistes. Der Ginfall, daß Plato Gesetgeber werden follte, war dieser Zeit nicht angemessen; Solon, Lykurg waren es, aber in der Zeit Plato's war dieß nicht mehr zu machen. Plato lehnte ein weiteres Ginlaffen in den Wunsch jener Staaten ab, weil sie nicht in die erste Bedingung einwilligten, welche er ih= nen machte; und diese war die Aufhebung alles Privat = Eigen= thums. +) Dieg Princip werden wir später noch betrachten bei feiner praktischen Philosophie.

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 345 - 350 (p. 468 - 477); (Diog. Laërt. III, §. 48 - 23); Plat. Epist. VII, p. 340 (p. 457).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 326 (p. 431).

<sup>\*\*\*)</sup> Vorlesungen von 1825.

<sup>†)</sup> Diog. Laërt, III, §. 23 (Menag. ad h. l.); Aelian. Var. Histor. II, 42; Plutarch. ad principem ineruditum, init. p. 779 ed. Xyl.

So geehrt im Ganzen und besonders in Athen lebte Plato bis "in die 108. Olympiade" (348 v. Chr. Geb.); "er starb an seinem Geburtstage bei einem Hochzeitsschmause im 81. Jahre seines Alters."\*)

Plato's Philosophie ist uns in den Schriften, die wir von ihm haben, hinterlassen. Form und Inhalt sind von gleich anziehender Wichtigkeit. Beim Studium derfelben muffen wir aber wissen: a) Was wir in ihnen zu suchen haben, und in ih nen von Philosophie finden können; B) und eben damit, mas der platonische Standpunkt nicht leistet, seine Zeit überhaupt nicht leisten kann. Go kann es febn, daß sie uns sehr unbefriedigt laffen, - das Bedürfniß, mit dem wir zur Philosophie treten, nicht befriedigen können. Es ift beffer, fie laffen uns im Ganzen unbefriedigt, als wenn wir fie als das Letzte ansehen wollen. Sein Standpunkt ist bestimmt und nothwendig, man kann aber bei ihm nicht bleiben, noch sich auf ihn zurückver= feten, — die Vernunft macht höhere Anforderungen. Ihn zum höchsten für uns zu machen, als den Standpunkt, den wir uns nehmen muffen, - dieß gehört zu den Schwächen unferer Zeit, die Größe, das eigentlich Ungeheure der Anforderung des Men= schengeistes nicht tragen zu können, sich erdrückt zu fühlen und darum schwachmüthig von ihm sich zurückzuslüchten. Wie in der Pädagogik das Bestreben ift, die Menschen zu erziehen, um sie vor der Welt zu verwahren, d. h. sie in einem Kreise — z. B. des Komptoirs, idyllisch des Bohnenpflanzens — zu erhalten, in dem sie von der Welt nichts wissen, keine Notiz von ihr neh= men: so in der Philosophie ift zurückgegangen worden zum re= ligiösen Glauben, so zur platonischen Philosophie. Beides sind Momente, die ihren wesentlichen Standpunkt und Stellung ha= ben; aber fie find nicht Philosophie unserer Zeit. Man hätte

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt, III, §. 2; Bruckeri Hist. crit. philos. T. I, p. 653.

Recht, zu ihr zurückzukehren, um die Idee, was spekulative Phislosophie ist, wieder zu lernen; aber es ist Leichtigkeit, so schönzu sprechen, nach Lust und Liebe, im Allgemeinen von Schönzheit, Vortresslichkeit. Man muß darüber stehen, d. h. das Bestürfniß des denkenden Geistes unserer Zeit kennen, oder vielsmehr dieß Bedürsniß haben. — Das Literarische, das Kritische Herrn Schleiermachers, die kritische Sonderung, ob die einen oder die anderen Neben-Dialoge ächt sehen — (über die großen kann ohnehin nach den Zeugnissen der Alten kein Zweisel sehn), — ist für Philosophie ganz überslüssig, und gehört der SypersKritik unserer Zeit an.

Indem ich zur Darstellung der platonischen Philosophie übergehe, so ist zuerst von der ersten unmittelbaren Weise, in welcher sie sich zeigt, zu sprechen. Es ist die Beschaffenheit der platonischen Werte selbst, welche in ihrer Vielseitigkeit uns ver= schiedene Gestalten des Philosophirens darbietet. Hätten wir noch das rein philosophische (dogmatische) Werk Plato's, worüber Brandis geschrieben hat, das unter dem Titel Von der Philo= sophie, oder Von den Ideen, von Aristoteles citirt wird, und er vor sich gehabt zu haben scheint, wenn er die platonische Philosophie beschreibt, von ihr spricht: so würden wir dann seine Philosophie in einfacherer Gestalt vor uns haben. So aber haben wir nur seine Dialoge; und diese Gestalt erschwert es uns, fogleich Vorstellung zu gewinnen, uns bestimmte Darstel= lung von seiner Philosophie zu machen. Die Form des Dialogs enthält sehr heterogene Elemente, Seiten; was ich darunter verstehe, ist dieß. Daß darin eigentliches Philosophiren über das absolute Wesen, und das Vorstellen von demfelben mannig= faltig vermischt ift, macht diese Verschiedenseitigkeit aus.

Eine andere Schwierigkeit soll die sehn. Man unterscheis det exoterische und esoterische Philosophie. Tennemann \*) sagt:

<sup>\*)</sup> Band II, S. 220.

"Plato bediente sich desselben Rechts, welches jedem Denker zu= steht, von seinen Entdeckungen nur so viel, als er für gut fand, und nur denen mitzutheilen, welchen er Empfänglichkeit zutraute. Auch Aristoteles hatte eine esoterische und exoterische Philosophic, nur mit dem Unterschiede, daß bei diesem der Unterschied bloß formal, beim Plato hingegen auch zugleich material war." Wie einfältig! Das sieht aus, als sen der Philosoph im Besitz feiner Gedanken, wie der äußerlichen Dinge. Die Gedanken find aber ganz etwas Anderes. Die philosophische Idee besitzt umgekehrt den Menschen. Wenn Philosophen sich über philo= sophische Gegenstände expliciren, so muffen sie sich nach ihren Ideen richten; sie können sie nicht in der Tasche behalten. Spricht man auch mit Einigen äußerlich, so ift die Idee immer darin enthalten, wenn die Sache nur Inhalt hat. Bur Mit= theilung, Uebergabe einer äußerlichen Sache gehört nicht viel, aber bei Mittheilung der Idee gehört Geschicklichkeit. Sie bleibt immer etwas Esoterisches; man hat also nicht bloß das Exote= rische der Philosophen. Das sind oberflächliche Vorstellungen.

Es kann unter die Schwierigkeiten, die eigentliche Spekuslation Plato's zu erfassen, nicht die historische Seite gerechnet werden, daß Plato in seinen Dialogen nicht in eigener Person spricht, sondern Sokrates und viele andere Personen redend einsgeführt, von denen man nicht immer wisse, welche eigentlich das vortrage, was Plato's Meinung seh. Es könnte den Schein haben, als ob er nur geschichtlich die Weise und Lehre des Sokrates besonders vorgestellt habe. Bei sokratischen Dialogen, wie sie Sieren giebt, da kann man eher die Personen herausssinden; aber bei Sieren ist kein gründliches Interesse vorhanden. Bei Plato kann jedoch von dieser Zweideutigkeit eigentlich nicht die Rede sehn, diese äußerliche Schwierigkeit ist nur scheinbar; aus seinen Dialogen geht seine Philosophie ganz deutlich hervor. Denn die platonischen Dialoge sind nicht so beschaffen, wie die Unterredung Mehrerer, die aus vielen Monologen besteht, wos

von der Sine dieß, der Andere jenes meint, und bei seiner Meisnung bleibt. Sondern die Verschiedenheit der Meinungen, die vorkommt, ist untersucht, es ergiebt ein Resultat als das Wahre; oder die ganze Vewegung des Erkennens, wenn das Resultat negativ ist, ist es, die Plato angehört.

Ein anderer historischer Umstand, der der Bielseitigkeit an= zugehören scheint, ift allerdings dieser, daß von Alten und Neue= ren viel darüber gesprochen worden, Plato habe von Sokrates, von diesem und jenem Sophisten, vorzüglich aber von den Schrif= ten der Pythagoräer, in seinen Dialogen aufgenommen, — er habe offenbar viele ältere Philosophien vorgetragen, wobei ph= thagoräische und heraklitische Philosopheme und eleatische Weise der Behandlung vornehmlich fehr hervortritt; fo daß diesen zum Theil die ganze Materie der Abhandlung und nur die äußere Form dem Plato angehöre, — es also nöthig wäre, dabei des= wegen zu unterscheiden, was ihm eigenthümlich angehöre oder nicht, oder ob jene Ingredienzien mit einander übereinstimmen. In dieser Rücksicht aber ift zu bemerken, daß, indem das We= fen der Philosophie dasselbe ist, jeder folgende Philosoph die vorhergehenden Philosophien in die seinige aufnehmen wird und muß, — daß ihm das eigenthümlich angehört, wie er sie weiter fortgebildet. Die Philosophie ist nicht so etwas Einzelnes, als ein Kunstwerk; und selbst an diesem ist es die Geschicklichkeit der Runft, die der Künftler von Anderen empfangen wieder auf= nimmt, und ausübt. Die Erfindung des Künftlers ift der Be= danke seines Ganzen und die verständige Anwendung der vor= gefundenen und bereiteten Mittel; diefer unmittelbaren Ginfälle und eigenthümlichen Erfindungen können unendlich viele febn Aber die Philosophie hat zum Grunde Einen Gedanken, Ein Wefen; und an die Stelle der früheren wahren Erkenntniß def= felben kann nichts Anderes gesetzt werden, - sie muß in den Späteren ebenso nothwendig vorkommen. Ich habe schon be= merkt, daß Plato's Dialoge nicht fo anzuschen find, daß es

ihm darum zu thun gewesen ist, verschiedene Philosophien gel= tend zu machen, noch daß Plato's Philosophic eine eklektische Philosophie sen, die aus ihnen entstehe; sie bildet vielmehr den Knoten, in dem diese abstrakten einseitigen Principien jest auf konkrete Weise wahrhaft vereinigt sind. In der allgemeinen Vorstellung der Geschichte der Philosophie sahen wir schon, daß folde Knotenpunkte in der Linie des Fortganges der philosophi= schen Ausbildung eintreten muffen, in denen das Wahre konkret ist. Das Konkrete ist die Einheit von unterschiedenen Bestim= mungen, Principen; diese um ausgebildet zu werden, um be= stimmt vor das Bewußtsehn zu kommen, muffen zuerst für sich aufgestellt, ausgebildet werden. Dadurch erhalten sie denn al= lerdings die Gestalt der Einseitigkeit gegen das folgende Bohere; dieß vernichtet sie aber nicht, läßt sie auch nicht lie= gen, sondern nimmt ste auf als Momente seines höheren und tieferen Princips. In der platonischen Philosophie sehen wir so viclerlei Philosopheme aus früherer Zeit, aber aufgenommen in feinem Princip, und darin vereinigt. Dieg Berhältniß ift, daß platonische Philosophie sich als eine Totalität der Idee beweist; die seinige, als Resultat, befaßt die Principien der anderen in sich. Häufig hat Plato nichts Anderes gethan, als die Philo= fophien Aelterer exponirt; und feiner ihm eigenthümlichen Dar= stellung gehört nur dieß an, sie erweitert zu haben. Sein Tis mäus ift nach allen Zeugnissen \*) Erweiterung einer pythago= räischen Schrift, die wir auch noch haben; überscharffinnige Leute fagen, diese seh erft aus Plato gemacht. Seine Erweite= rung ist auch bei Parmenides so, daß sein Princip in seiner Einseitigkeit aufgehoben ift.

Die platonischen Werke sind bekanntlich Dialogen, und es st zuerst von der Form zu reden, in der Plato seine Ideen

<sup>\*)</sup> Scholia in Timaeum, p. 423-424 (ed. Bekk.: Commentar. crit. in Plat. T. II).

vorgetragen hat, sie zu charakterisiren; anderen Theils ist sie aber von dem, was Philosophie als solche bei ihm ist, abzuzies hen. Die Form der platonischen Philosophie ist die dialogische. Die Schönheit dieser Form ist vornehmlich ansiehend dabei. Man muß nicht dafür halten, daß es die beste Form der philosophischen Darstellung seh. Sie ist Eigenthümslichkeit Plato's und als Kunstwerk allerdings werth zu achten. Häusig setzt man die Vollkommenheit in dieser Form.

Bur äußeren Form gehört zunächst die Scenerie und das Dramatische; das Anmuthige ift, daß Scene, individuelle Veranlassung da ift der Dialoge. Plato macht ihnen eine Umge= bung von Wirklichkeit des Lokals und dann der Personen, der Veranlaffung, welche sie zusammengeführt, die für sich schon sehr lieblich, offen und heiter ift. Wir werden zu einem Orte: zum Platanenbaum im Phädrus, \*) zum klaren Waffer des Ilyffus, durch den Sokrates und Phädrus hindurchgehen; zu den Hallen der Symnasten; zur Akademie; zu einem Gastmale geführt. Aber noch mehr ift diese Erfindung äußerlicher, specieller, zu= fälliger insbesondere, Veranlassungen partikularisirt. Es sind lauter andere Personen, denen Plato seine Gedanken in den Mund legt; so daß er selbst nie namentlich auftritt, und damit alles Thetische, Behauptende, Dogmatistrende völlig abwälzt; und wir ebenso wenig ein — ihn als — Subjekt auftreten se= hen, als in der Geschichte des Thuchdides oder im Homer. Xe= norhon läßt Theils sich selbst auftreten, Theils giebt er überall das Absichtliche vor, die Lehrweise und das Leben durch Bei= spiele zu rechtfertigen. Bei Plato ift Alles ganz objektiv und plastisch; es ist Kunst, es weit von sich zu entfernen, oft in die dritte, vierte Person hinauszuschieben (Phädo). Sokrates ist Hauptperson, dann andere Personen; Viele find uns bekannte Sterne: Agathon, Zenon, Aristophanes. Was von dem in den

<sup>\*)</sup> pag. 229 (p. 6%.

Dialogen Dargestellten dem Sokrates oder dem Platon angehöre, bedarf keiner weiteren Untersuchung. So viel ist gewiß, daß wir aus Plato's Dialogen sein System vollkommen zu er= kennen im Stande sind.

Im Ton der Darstellung des persönlichen Verhaltens der Unterredungen herrscht die edelste (attische) Urbanität gebildeter Keinheit des Betragens lernt man daraus. Man sieht den Weltmann, der sich zu benehmen weiß. Söslichkeit drückt nicht gang Urbanität aus. Söflichkeit enthält etwas mehr, einen Neberfluß, noch Bezeugungen von Achtung, von Vorzug, von Verpflichtungen, die man ausdrückt. Die Urbanität ift die wahrhafte Höflichkeit; diese liegt zu Grunde. Urbanität bleibt aber dabei stehen, dem Anderen die perfönliche vollkommene Frei= heit seiner Sinnesart, Meinungen zuzugestehen, — das Recht, sich zu äußern, einem jeden, mit dem man spricht, einzuräumen: und in feiner Gegenäußerung, Widerspruch diefen Bug auszu= drücken, - sein eigenes Sprechen für ein subjektives zu halten gegen das Aeußern des Anderen; weil es eine Unterredung ift, Personen als Personen auftreten, nicht der objektive Verstand oder Vernunft sich mit fich bespricht. (Vieles ift, was wir zur bloßen Ironie ziehen.) Bei aller Energie der Neußerung ist dieß immer anerkannt, daß der Andere auch verständige, denkende Person ift. Man muß nicht vom Dreifuß versichern, dem Ans deren über den Mund fahren. Diese Urbanität ist nicht Scho= nung, es ift größte Freimuthigkeit; sie macht die Anmuth der Dialogen Platon's.

Dieser Dialog ist nicht Konversation; in ihr hat das, was man sagt, einen zufälligen Zusammenhang, und soll ihn haben, — die Sache soll nicht erschöpft sehn. Man will sich untershalten, darin liegt Zufälligkeit; Willkür der Einfälle ist Regel. Der Einleitung nach haben die Dialoge zuweilen auch diese Weise der Unterhaltung, die Gestalt zufälligen Fortgangs; aber später werden sie Entwickelung der Sache, das Subjektive der

Konversation verschwindet, - im Plato ift im Ganzen schöner konsequenter dialektischer Fortgang. Sokrates redet, zieht Re= fultat, leitet ab, geht für fich in seinem Raisonnement fort, und giebt ihm nur die äußere Wendung, es in Gestalt der Frage vorzutragen; die meisten Fragen sind darauf eingerichtet, daß der Andere antwortet durch Ja oder Nein. Der Dialog scheint das Zwedmäßigste zu fenn, ein Raisonnement darzustellen, weil es hin und her geht; dieses wird an verschiedene Personen ver= theilt, damit die Sache lebendiger werde. Der Dialog hat den Nachtheil, daß der Fortgang von der Willkür herzukommen scheint; das Gefühl am Ende des Dialogs ift, daß die Sache auch anders hätte werden können. Bei den platonischen Dialogen ist scheinbar auch diese Willkür vorhanden; dann ist sie entfernt, weil die Entwickelung nur Entwickelung der Sache ift, und dem dazwischen Redenden wenig überlassen ift. Solche Personen find plastische Personen der Unterredung; es ift Gi= nem nicht um seine Vorstellung, pour placer son mot, zu thun. Wie beim Abhören des Katechismus die Antworten vor= geschrieben: so im Dialog daffelbe; denn der Autor läßt den Antworter sprechen, was er (der Autor) will. Die Frage ift fo auf die Spige gestellt, daß nur ganz einfache Antwort möglich ift. Das ift das Schöne und Große dieser dialogischen Kunft, die zugleich unbefangen und einfach erscheint.

Es verbindet sich nun mit diesem Aeuserlichen der Perssönlichkeit zunächst, daß die platonische Philosophie nicht für sich sich als ein eigenthümliches Feld ankündigt, wo man eine eigene Wissenschaft in eigener Sphäre beginnt (wir nicht auf einem eigenthümlichen Boden uns besinden): sondern sich auf die geswöhnlichen Vorstellungen der Vildung überhaupt einläßt (wie Sokrates überhaupt), Theils die Sophisten, Theils auch frühere Philosophen einläßt, ebenso in der Ausführung an Beispiele und Weisen des gemeinen Bewußtseyns erinnert. Eine systematische Erposition der Philosophie können wir nicht in dieser Weise

sinden. Es ist Unbequemlichkeit für's Uebersehen; es ist kein Maaßstab, ob der Gegenstand erschöpft ist oder nicht. Es ist Ein Seist darin, bestimmter Standpunkt der Philosophie; der Seist tritt aber nicht in der bestimmten Form hervor, die wir fordern. Die philosophische Bildung Plato's war dazu noch nicht reif. Es ist noch nicht die Zeit und die allgemeine Bildung sür eigentliche wissenschaftliche Werke. Die Idee war noch frisch, neu; zur wissenschaftlichen systematischen Darstellung ist dieß erst bei Aristoteles gediehen. Dieser Mangel Plato's ist dann auch Mangel in Ansehung der konkreten Bestimmung der Idee selbst.

Eine wesentliche Verschiedenheit der Elemente in der Dar= stellung der platonischen Philosophie in feinen Dialogen ift, daß die bloßen Vorstellungen vom Wesen, und das begreifende Er= kennen desselben (in Weise der Vorstellung und spekulativ zu sprechen) dann überhaupt selbst in einer ungebundeneren Weise vermischt ift, besonders in jener Weise zu einer mythischen Dar= stellung fortzugeben; - eine Vermischung, welche in diesem Anfange der eigentlichen Wiffenschaft in ihrer wahren Gestalt nothwendig ift. Plato's erhabener Geift, der eine Anschauung oder Vorstellung des Geistes hatte, durchdrang diefen feinen Ge= genstand mit dem Begriffe; aber er fing dieß Durchdringen nur erst an, umfaßte nicht die ganze Realität deffelben mit dem Be= griffe, - oder das Erkennen, das in Plato erschien, realisirte sich noch nicht in ihm zu dem Ganzen. Hier geschieht es also, Theils a) daß die Vorstellung des Wesens sich wieder von sei= nem Begriffe trennt und er ihr gegenübertritt, ohne daß es aus= gesprochen wäre, daß der Begriff allein das Wesen ift. Wir können verleitet werden, was er in Weise der Vorstellung vom Erkennen, von der Seele fagt, als philosophisch hinzunehmen. So schen wir ihn von Gott sprechen und wieder im Begriffe von dem absoluten Wesen der Dinge, aber getrennt, oder in einer Verbindung, daß Beides getrennt scheint, ber Vorstellung angehört, als unbegriffenes Wesen. 3) Theils tritt, für die mei=

tere Aussührung und Realität, die bloße Vorstellung ein, an die Stelle des Fortgehens im Begriffe — Mythen, selbstgebildete Bezwegungen der Vorstellung, oder aus der sinnlichen Vorstellung aufgenommene Erzählungen, durch den Sedanken bestimmt, ohne daß dieser sie in Wahrheit durchdrungen hätte, überhaupt das Geistige durch Formen der Vorstellung bestimmt. Es werzden sinnliche Erscheinungen z. B. des Körpers, der Natur aufzgenommen und Sedanken darüber, die sie nicht erschöpfen; als wenn sie durch und durch gedacht wären, der Begriff selbsistänzdig an sich selbst fortginge.

Dieß in Beziehung auf's Auffassen betrachtet, so geschicht cs, um diefer beiden Umftände willen, daß entweder zu viel oder zu wenig in Plato's Philosophie gefunden wird. a) Zu viel finden die Aelteren, sogenannten Neuplatoniker, welche  $\alpha\alpha$ ) Theils, wie sie die griechische Minthologie allegorisserten, sie als einen Ausdruck von Ideen darstellten (was die Mythen allerdings find), chenso die Ideen in den platonischen Minthen erst her= ausgehoben, wodurch sie die Mythen erst zu Philosophemen machten: denn darin besteht das Verdienst der Philosophie, daß das Wahre in der Form des Begriffes ist;  $\beta\beta$ ) Theils was in der Form des Begriffes bei Plato ift, so für den Ausdruck des absoluten Wesens (die Wesenlehre im Parmenides für Erkennt= niß Gottes) nahmen, daß Plato selbst es nicht davon unter= schieden habe. Es ist in den platonischen reinen Begriffen nicht die Vorstellung als folche aufgehoben, — oder nicht gefagt, daß diese Begriffe ihr Wesen sind; oder sie sind mehr nicht als eine Vorstellung für Plato, nicht Wefen. B) Zu wenig die Neueren besonders; denn diese hingen sich vorzüglich an die Seite der Vorstellung, sehen Realität in der Vorstellung. Was in Plato Begriffenes oder rein Spekulatives vorkommt, gilt ihnen für ein Herumtreiben in abstrakten logischen Begriffen oder für leere Spitfindigkeiten, dagegen dasjenige als Philosophem, mas in der Weise der Vorsiellung ausgesprochen ift. So finden wir bei Tennemann und Anderen eine steife Zurückführung der plastonischen Philosophie auf die Formen unserer vormaligen Mestaphysik, z. B. der Ursachen, der Beweise vom Daseyn Gottes. \*)

Von einfachen Begriffen spricht Plato so: "Ihre letzte Wahrheit ist Gott, jene sind abhängige, vorübergehende Mo=mente, ihre Wahrheit haben sie in Gott;" und von diesem spricht er zuerst, so ist er eine Vorstellung.

Im die Philosophie Plato's aus seinen Dialogen aufzussassen, muß das, was der Vorstellung angehört, insbesondere wo er für die Darstellung einer philosophischen Idee zu Mythen seine Zuslucht nimmt, von der philosophischen Idee selbst unterschieden werden, — und diese freie Weise des platonischen Vorstrags, von den tiessten dialektischen Untersuchungen zur Vorstelzlung und Vildern, zur Schilderung von Scenen der Unterresdung geistreicher Menschen, auch von Naturscenen überzugehen.

Die mythische Darstellung der Philosopheme wird von Plato gerühmt; dieß hängt mit der Form seiner Darstellung zusammen. Er läßt den Sokrates von gegebenen Veranlassuns gen ausgehen, von den bestimmten Vorstellungen der Indivi= duen, von dem Kreise ihrer Ideen; so geht die Manier der Vorstellung (der Mythus) und die ächt spekulative durcheinander. Die mythische Form der platonischen Dialoge macht das Anziehende dieser Schriften aus, aber es ist eine Quelle von Misverständnissen; es ift schon eins, wenn man diese Mythen für das Vortrefflichste hält. Viele Philosopheme sind durch die mythische Darstellung näher gebracht; das ist nicht die wahrhafte Weise der Darstellung. Die Philosopheme find Gedan= ken, müssen, um rein zu senn, als folche vorgetragen werden. Der Mythos ist immer eine Darstellung, die sich sinnlicher Weise bedient, sinnliche Bilder hereinbringt, die für die Vorstellung zugerichtet find, nicht für den Gedanken; es ist eine Ohn=

<sup>\*)</sup> Tennemann, B. II, S. 376.

macht des Gedankens, der für sich sich noch nicht sestzuhalten weiß, nicht auszukommen weiß. Die mythische Darstellung, als älter, ist Darstellung, wo der Gedanke noch nicht frei ist: sie ist Verunreinigung des Sedankens durch sinnliche Gestalt; diese kann nicht ausdrücken, was der Gedanke will. Es ist Neiz, Weise anzulocken, sich mit Inhalt zu beschäftigen. Es ist et= was Pädagogisches. Die Mythe gehört zur Pädagogie des Menschengeschlechts. Ist der Begriff erwachsen, so bedarf er desselben nicht mehr. Oft sagt Plato, "es seh schwer, sich über diesen Gegenstand auszulassen, er wolle daher Mythus ausstelslen;" leichter ist dieß allerdings.

Die Manier der Vorstellung hat Plato auch oft. Es ist einer Seits popular, aber anderer Seits die Gefahr unabwend= bar, daß man foldes, was nur der Vorstellung angehört, nicht dem Gedanken, für etwas Wefentliches nimmt. Es ist unsere Sache, zu unterscheiden, was Spekulation, was Vorstellung ift. Rennt man nicht für sich, was Begriff, spekulativ ist: so kann man eine ganze Menge Theoreme aus den Dialogen ziehen, und sie als platonische Philosopheme ausgeben, die durchaus nur der Vorstellung, der Weise derselben angehören. Diese Mithen find Veranlaffung gewesen, daß viele Gätze aufgeführt werden als Philosopheme, die für sich gar nicht solche sind. Indem man aber weiß, daß fle der Vorstellung als folder angehören: fo weiß man, daß sie nicht das Wesentliche sind. Go 3. B. bedient sich Plato in seinem Timäus, indem er von der Er= schaffung der Welt spricht, der Form, Gott habe die Welt ge= bildet, und die Dämonen hätten dabei gewisse Beschäftigungen gehabt; \*) es ist ganz in der Weise der Vorstellung gesprochen. Wird dieß aber für ein philosophisches Dogma Plato's genom= men, daß Gott die Welt gefchaffen, daß Dämonien, höhere We= fen geistiger Art, existiven, und bei der Welterschaffung Gottes

<sup>\*)</sup> Timaeus p. 41 (p. 43).

hülfreiche Sand geleistet haben: so steht dieß zwar wörtlich in Plato, und doch ist es nicht zu seiner Philosophie gehörig. Wenn er von der Seele des Menschen fagt, daß fie einen ver= nünftigen und unvernünftigen Theil habe: fo ift dieß ebenso im Allgemeinen zu nehmen; aber Plato behauptet damit nicht, daß die Seele aus zweierlei Substanzen, zweierlei Dingen zusam= mengesetzt fen. Wenn er das Lernen als eine Wiedererinnerung vorstellt: so kann das heißen, daß die Seele vor der Geburt des Menschen präexistirt habe. Ebenso wenn er von dem Saupt= punkte seiner Philosophie, von den Ideen, dem Allgemeinen, als dem bleibenden Selbstffändigen spricht, als den Mustern der fünnlichen Dinge: so kann man dann leicht dazu fortgeben, jene Ideen, nach der Weise der modernen Verstandes=Kategorien, als Substanzen zu denken, die im Verstande Gottes oder für fich, als selbstständig, z. B. als Engel, jenseits der Wirklichkeit existi= ren. Kurz Alles, was in der Weise der Vorstellung ausgedrückt ist, nehmen die Neueren in dieser Weise für Philosophie. Go kann man platonische Philosophie in dieser Art aufstellen, man ist durch Plato's Worte berechtigt; weiß man aber, was das Philosophische ist, so kümmert man sich um solche Ausdrücke nicht, und weiß, was Plato wollte. Wir haben jedoch nun zur Betrachtung der Philosophie des Plato selbst überzugehen.

In der Darstellung der platonischen Philosophic kann Beides nicht gesondert, aber es muß bemerkt und anders beurtheilt werden, als besonders von der letzteren Seite geschehen ist. Wir haben 1) den allgemeinen Begriff Plato's von der Philosophie und dem Erkennen, 2) die besonderen Theile dersselben, die bei ihm hervortreten, zu entwickeln.

Das Erste ist die Vorstellung, die Plato vom Werthe der Philosophie überhaupt hatte. Neberhaupt sehen wir Plato ganz durchdrungen von der Höhe der Erkenntniß der Philosophie. Er zeigt Enthussamus für den Gedanken, das Denken dessen, was an und für sich ist. Wenn die Ehrenaiker

die Beziehung des Sependen auf das einzelne Bewußtsehn, die Chniker die unmittelbare Freiheit als das Wesen setzen: so das gegen Plato die sich mit sich selbst vermittelnde Ginheit des Bewußtsehns und Wesens, oder das Erkennen. Philosophie ist ihm das Wesen für den Menschen. Er drückt überall die er= habensten Vorstellungen von der Würde der Philosophie aus, fie allein sen das, was der Mensch zu suchen hat; das tiefste Gefühl und entschiedenste Bewußtsehn, alles Andere für geringer zu achten. Er spricht mit der größten Begeisterung davon; heut zu Tage wagen wir nicht, so davon zu sprechen. Philosophie ist ihm das höchste Besitzthum. Unter einer Menge von Stellen hierüber führe ich zunächst eine aus dem Timäus an: "Die Renntniß der vortrefflichsten Dinge fängt von den Augen an. Das Unterscheiden des sichtbaren Tags und der Nacht, die Mo= nate und Umläufe der Planeten haben die Kenntniß der Zeit erzeugt, und die Nachforschung der Natur des Ganzen uns ge= geben. Woraus wir dann die Philosophie gewonnen haben; und ein größeres Gut, als sie, von Gott den Menschen gegeben, ist weder gekommen, noch wird es je kommen." \*)

Am Berühmtesten und zugleich am Verrusensten ist das, was er hierüber in der Republik sagt, und wie er sein Bewußtsenn ausdrückt, — wie sehr dieß den gemeinen Vorstellungen der Menschen widerspricht. Es betrifft die Beziehung der Phislosophie auf den Staat, und fällt um so mehr auf, weil es die Veziehung der Philosophie auf die Virklichkeit ausdrückt. Denn wenn man ihr auch sonst wohl Werth beilegt, so bleibt sie das bei doch in den Gedanken der Individuen; hier aber geht sie auf Verfassung, Regierung, Wirklichkeit. Nachdem Plato dort den Sokrates den wahren Staat hat exponiren lassen, so läßt er diese Darstellung durch Glaukon unterbrechen, der verlangt, "daß er zeige, wie es möglich seh, daß ein solcher Staat eristire."

<sup>\*)</sup> Timaeus, p. 47 (p. 54).

Sofrates macht viel Sin- und Herreden, will nicht daran geben, sucht Ausflüchte, um davon freigelassen zu werden, behaup= tet: "Er sey nicht verpflichtet, wenn er die Beschreibung deffen gebe, was gerecht seh, auch darzulegen, wie es in die Wirklich= teit zu setzen sen; doch muffe man das angeben, wodurch, wenn nicht Vollkommenheit, doch die Annäherung möglich gemacht würde." Endlich, da in ihn gedrungen wird, spricht er: "So foll es denn gesagt werden, wenn es auch von einer Fluth des Belächters und vollkommener Unglaublichkeit follte übergoffen werden. Wenn also nicht entweder die Philosophen in den Staaten regieren, oder die jett fogenannten Könige und Ge= walthaber wahrhaft und vollständig philosophiren, und so Herr= schermacht und Philosophie in Eins zusammenfallen und die vielerlei Sinnesarten, die jett für fich abgesondert nach dem Einen oder dem Anderen sich wenden: so giebt es, o Freund Glauto, für die Bölter tein Ende ihrer Uebel, noch, dente ich, für das menschliche Geschlecht überhaupt; und dieser Staat, von dem ich sprach, wird nicht eher erzeugt werden, und das Licht der Sonne sehen," als bis dieß geschieht. "Dieß ist es," set er hinzu, "was ich so lange gezaudert habe zu sagen, weil ich weiß, daß es so fehr gegen die gemeine Vorstellung geht." Plato läßt den Glauko erwiedern: "Sokrates, Du hast ein solches Wort und Sache ausgesprochen, daß Du Dir vorstellen mußt, es werde eine Menge, und das nicht schlechte Leute, ihre Män= tel abwerfen, und nach der nächsten besten Waffe greifen und fammt und sonders in geschlossenem Gliede auf Dich losgehen; und wenn Du sie nicht mit Gründen zu befänftigen wissen wirst, so wirst Du es schwer zu büßen haben." \*)

Plato fordert die Philosophie schlechthin an die Regenten der Völker, stellt hier die Nothwendigkeit dieser Verbindung der Philosophie und der Regierung auf. Was diese Forderung be=

<sup>\*)</sup> De Republica V. p. 471 — 474 (p. 257 — 261).

trifft, so ist dieß zu sagen. Regieren heißt, daß der wirkliche Staat bestimmt werde, in ihm gehandelt werde nach der Natur der Sache. Dazu gehört Bewußtsehn des Begriffs der Sache; dann wird die Wirklichkeit mit dem Begriff in Uebereinstim= mung gebracht, die Idee kommt zur Existenz. Das Andere ift, daß der Boden der Geschichte ein anderer ift, als der Boden der Philosophie. In der Geschichte soll die Idee vollbracht werden; Gott regiert in der Welt, die Idee ist die absolute Macht, die sich hervorbringt. Die Geschichte ist die Idee, die sich auf natürliche Weise vollbringt, nicht mit dem Bewußtsenn der Idee, - freilich mit Gedanken, aber mit bestimmten Zwecken, Umftänden. Es wird nach allgemeinen Gedanken des Rechts, Sittlichen, Gottgefälligen gehandelt; die Idee wird fo verwirk= licht, aber durch Vermischung von Gedanken, Begriffen mit un= mittelbaren partikularen Zwecken. Das muß auch febn; die Idee ist einer Seits durch den Gedanken producirt, dann durch die Mittel der Handelnden. Die Idee kommt zu Stande in der Welt, da hat es keine Roth; es ist nicht nöthig, daß die Regierenden die Idee haben. Die Mittel scheinen oft der Idee entgegengesett zu sehn, das schadet nichts. Man muß wissen, was Handeln ist: Handeln ist Treiben des Subjekts als solchen für besondere Zwecke. Alle diese Zwecke sind nur Mittel, die Idee hervorzubringen, weil fie die absolute Macht ift.

Es kann als eine große Anmaßung erscheinen, daß die Resgenten Philosophen seyn oder daß den Philosophen die Regierung der Staaten in die Hände gegeben werden soll. Um jestoch diese Acußerung zu beurtheilen, muß man wohl im Sinn haben, was unter Philosophie im platonischen Sinne, im Sinne der damaligen Zeit verstanden, was zur Philosophie gerechnet wurde. Das Wort Philosophie hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen gehabt. Es gab eine Zeit, wo man einen Menschen, der nicht an Gespenster, nicht an den Teusel glaubte, einen Philosophen nannte. Wenn dergleichen Vorstels

lungen überhaupt vorbei find, so fällt es keinem Menschen ein, jemanden deshalb einen Philosophen zu nennen. Die Englän= der nennen das Philosophie, was wir experimentirende Physik, Chemie nennen; ein Philosoph ist da jemand, der solche Ver= suche macht, theoretische Renntniß der Chemie und des Maschi= nenwesens besitzt. Sprechen wir von platonischer Philosophie, und sehen, was darin gefaßt wird: so vermischt Philosophie sich hier mit dem Bewußtsehn des Ueberfinnlichen, das bei uns re= ligiöses Bewußtsehn; sie ist das Bewußtsehn des an und für sich Wahrhaften und Rechten, das Bewußtsehn und die Gültig= feit allgemeiner Zwecke im Staate. In der ganzen Geschichte von der Völkerwanderung an, wo die driftliche Religion die allgemeine Religion wurde, hat es sich aber um nichts Anderes gehandelt, als das Bewußtseyn des Ueberfinnlichen, das über= finnliche Reich, was zunächst für sich gewesen ift, dieß an und für sich Allgemeine, Wahre auch in die Wirklichkeit einzubilden, die Wirklichkeit danach zu bestimmen. Dieß ist das fernere Ge= schäft der Bildung überhaupt gewesen. Gin Staat, eine Re= gierung, Staatsverfassung moderner Zeit ift daher etwas gang Anderes, hat eine gang andere Grundlage, als ein Staat älterer Zeit, und besonders der Zeit, in der Plato lebte. Wir finden im Allgemeinen, daß damals die Griechen vollkommen unzufrie= den gewesen sind, abgeneigt, verdammt haben die demokratische Verfassung und den Zustand ihrer Zeit, der daraus hervorging; - ein Zustand, der dem Untergange dieser Verfassung vorher= ging. Alle Philosophen erklärten sich gegen die Demokratien der griechischen Staaten, — eine Verfassung, wo die Bestrafung der Generale u. f. f. geschah. Gerade in ihr müßte es sich am ehesten vom Besten des Staats handeln; es war aber zufällige Willfür, corrigirt momentan durch überwiegende Individualitä= ten. Aristides, Themistokles, Mark Aurel sind Virtuosen. Der Zweck des Staats, das allgemeine Beste ist ganz anders imma= nent, gewalthabend in unseren Staaten, als in älterer Zeit.

Der gesetzliche Zustand, Bustand der Gerichte, der Verfassung, des Seistes ist so fest in sich selbst, daß nur zu entscheiden bleibt für das Momentane; es fragt sich, was und ob etwas vom Individuum abhängig ift. Ein Beispiel, was ein Philosoph auf dem Throne bewirken könnte, wäre Mark Aurel; es find aber nur Privathandlungen von ihm anzuführen, das römische Reich ist nicht besser geworden. Friedrich II. ist der philosophi= sche König genannt worden. Er war König, und hat sich mit wolfischer Metaphysik und französischer Philosophie und Versen beschäftigt; er war so ein Philosoph nach seiner Zeit. Die Philosophie scheint eine besondere Privat=Sache seiner besonderen Reigung gewesen zu sehn, und davon unterschieden, daß er Rö= nig war. Aber er ift auch ein philosophischer König in dem Sinne, daß er einen ganz allgemeinen Zweck, das Wohl, bas Beste seines Staates sich felbst in seinen Sandlungen und in allen Einrichtungen zum Princip gemacht hatte, gegen Traktate mit anderen Staaten, gegen die partifularen Rechte in seinem Lande; diese hat er unterworfen dem an und für sich allgemei= nen Zwede. Wenn bann später so etwas zur Sitte, zur Ge= wohnheit geworden ist: so heißen die folgenden Fürsten nicht mehr Philosophen, wenn auch daffelbe Princip vorhanden ift, und die Regierung, die Institutionen vornehmlich, darauf ge= baut sind.

Das Resultat hiervon ist, daß, wenn Plato sagt, die Phislosophen sollen regieren, er das Bestimmen des ganzen Zustanstes durch allgemeine Principe meint. Dieß ist in den modersnen Staaten viel mehr ausgeführt; es sind allgemeine Principe wesentlich die Basen der modernen Staaten, — d. h. nicht gerade aller, aber doch der meisten. Einige sind schon auf dieser Stuse, andere sind im Rampse darüber; aber es ist allgemein anerkannt, daß solche Principe das Substantielle der Berwalstung, der Regierung ausmachen sollen. Die Forderung des Plato ist so der Sache nach vorhanden. Was wir Philosophie

nennen, die Bewegung in reinen Sedanken, betrifft die Form, die etwas Eigenthümliches ist; aber auf dieser Form allein besruht es nicht, daß nicht das Allgemeine, die Freiheit, das Necht in einem Staate zum Princip gemacht seh.

In der Republik spricht Plato weiterhin noch, in einem Bilde, in einer Art von Mythus, von dem Unterschiede des Zu= standes philosophischer Bildung, und des Mangels an Philoso= phie; es ist ein weitläusiges Gleichniß, das merkwürdig und glänzend ift. Die Vorstellung, die er gebraucht, ist folgende. "Man stelle sich eine unterirdische Wohnung', wie eine Söhle, vor mit einem langen Eingang, der gegen das Licht offen ift," durch den ein schwaches Licht hineinfällt. "Ihre Bewohner sind festgeschmiedet und mit unbeweglichen Nacken, so daß sie nur den Hintergrund der Höhle zu sehen vermögen. Weit hinter ihrem Rücken brennt von oben eine Factel. In diesem Zwi= schenraume befindet sich oben der Weg und zugleich eine niedrige Mauer. Und hinter dieser Mauer," dem Lichte zu, "befinden fich" andere "Menschen, die" selbst nicht über die Mauer her= vorragen, aber "über dieselbe, wie die Puppen über ein Mario= netten=Theater, allerhand Bilder, Statuen von Menschen und Thieren tragen, erheben, sie bewegen kassen, und sprechen bald dazu untereinander und schweigen bald; so daß jene Angeschmie= deten die Schatten hiervon, die auf die gegenüberstehende Wand fallen, allein sehen können. Sie würden diese Schatten," die so und so gekehrt anders aussehen, "für die wahren Wesen nehmen," — diese selbst vermögen sie aber nicht zu sehen; "und was jene Anderen untereinander sprechen, die sie herumtragen, vernehmen sie durch den Wiederhall und halten es für die Re= den dieser Schatten. Wenn es nun geschähe, daß Einer los= gemacht würde, und den Nacken umkehren müßte, so daß er die Dinge selbst jett fahe: so wurde er glauben, das, mas er jett erblicke, seben wesenlose Träume, jene Schatten aber das Wahre. Und wenn sie gar Jemand an das Licht selbst aus ihrem Ker=

ker heraufzöge, würden sie von dem Lichte geblendet sehn und nichts sehen, und würden den hassen, der sie an das Licht gezo= gen," als einen, der ihnen ihre Wahrheit genommen, und dage= gegen nur "Schmerz und Schaden zubereitet habe."\*)

Plato spricht mit Energie, mit allem Stolze der Wissen= schaft, — von der sogenannten Bescheidenheit der Wissenschaft gegen andere Wissenschaften ist nichts zu sinden, noch des Men= schen gegen Sott, — mit allem Bewußtschn, wie nahe und Eins mit Gott die menschliche Vernunft ist. Man erträgt es, es bei Plato zu lesen, einem Alten, als etwas nicht Präsentem.

a. Dieser Mythus hängt zusammen mit der eigenthümlichen Vorstellung der platonischen Philosophie: nämlich dieser Bestimmung der Unterscheidung der sinnlichen Welt, und wie sich die Vorstellung der Menschen macht, gegen das Bewußtsehn des Uebersinnlichen, gegen das Bewußtsehn der Idee. Und davon haben wir nun näher zu sprechen: von der Natur des Erstennens, den Ideen überhaupt, — platonische Philosophie selbst. Die Philosophie ist ihm überhaupt Wissenschaft des an sich Allgemeinen. Er drückt dieß im Gegensaße gegen das Einzelne so aus "Ideen," immer wiederkehrend und darauf zurückstommend.

Näher bestimmte Plato die Philosophen als diejenigen, "welche die Wahrheit zu schauen begierig sind. — Dieß ist rich= tig; aber wie erläuterst Du es? — Sokrates: Ich sage dieß nicht jedem; Du wirst aber darin mit mir übereinstimmend seyn. — Worin? — Daß, da das Gerechte dem Ungerechten entge= gengesetzt ist, es zwei sind. — Warum nicht? — Ebenso das Schöne dem Häßlichen, das Sute und Böse, und ebenso jedes andere eldos entgegengesetzt sey, jedes dieser aber sür sich Sines seh. Dagegen, durch die Gemeinschaft mit den Handlungen oder Körpern, und mit der Gegenseitigkeit der Beziehung beider

<sup>\*)</sup> De Republica VII, p. 514 - 516 (p. 326 - 328).

aufeinander allenthalben, erscheint (φανταζόμενα) jedes als ein Vieles. — Du fagst recht. — Ich unterscheibe nun hiernach einer Seits die Schaulustigen und Künstelustigen und praktischen Menschen, anderer Seits die, von denen die Rede ist, welche man richtig allein Philosophen nennt. — Wie meinst Du das? - Nämlich folche, die gern schauen und hören (φιλοθεάμονες καὶ φιλήκοοι), lieben, schöne Stimmen und Farben und Ge= stalten zu feben und zu hören, und Alles, was aus dergleichen besteht; aber des Schönen Natur felbst ift ihr Gedanke unfähig zu schen und zu lieben. — So verhält es sich. — Die aber vermögen, auf das Schöne felbst zu gehen, und es für sich (καθ' αυτό) zu sehen, sind diese nicht felten? — Ja wohl. — Wer nun die schönen Dinge" oder gerechten Sandlungen "für schön hält, nicht aber die Schönheit" und die Gerechtigkeit "felbst erfaßt, auch sie nicht dafür hält (vouizwv), noch wenn Jemand ihn auf die Erkenntniß (γνώσιν, Gedanken) derselben führt, folgen kann, — meinst Du, daß er das Leben in einem wachen oder einem Traumzustande zubringe." So sind sie die Nicht= Philosophen, sie gleichen Träumenden. "Sieh nämlich. Träumen ist es nicht dieß, wenn Einer im Schlaf oder auch im Wachen das mit einer Sache," dem Schönen oder Gerechten, "nur Aehnliche, nicht für etwas ihm Aehnliches, sondern für die Sache selbst hält, der es gleicht? — Ich würde allerdings von einem Solchen sagen, daß er träume. — So ist der Wachende dagegen, welcher das Schone" oder Gerechte "felbst für das Sepende hält, es zu unterscheiden weiß und dasjenige, was nur Theil daran hat (μετέχοντα), und sie nicht miteinander ver= wechselt." \*)

Bleiben wir zunächst beim Ausdruck Idee stehen. "Als Plato von der Tischheit und Becherheit sprach (τραπεζότητα καὶ κυαθότητα), so sagte Diogenes, der Enniker: Ich sehe

<sup>\*)</sup> De Republica V, p. 475 - 476 (p. 265 - 266).

wohl einen Tisch und einen Becher, aber nicht die Tischheit und Becherheit. Richtig, erwiederte Plato; denn Augen, womit man den Tisch und Becher sieht (Θεωφείται), hast Du wohl, aber, womit man Tischheit und Becherheit sieht, — den Seist hast Du nicht" (νοῦν οὐκ ἔχεις).\*)

Was Sokrates begann, ist von Plato vollführt. Er erkennt nur das Allgemeine, die Idee, das Gute als das Wefen= hafte. Durch die Darstellung seiner Ideen hat Plato die In= tellektualwelt eröffnet. Sie ift nicht jenseits der Wirklichkeit, im Himmel, an einem anderen Orte, sondern sie ist wirkliche Welt; wie auch bei Leucipp, das Ideelle ist der Wirklichkeit näher gebracht, nicht metaphysisch. Aber nur das ift das Sey= ende in der Welt, was das an und für sich Allgemeine ift. Das Wesen der Ideen ift die Ansicht, daß nicht das sinnlich Existi= rende das Wahre ist, sondern allein das in sich bestimmte All= gemeine, - die Intellektual=Welt das Wahre, Wissenswerthe, überhaupt das Ewige, an und für fich Göttliche ift. Die Un= terschiede find nicht senende, sondern nur vorübergehende. Das Absolute des Plato, als das in sich Eine und mit sich Identische, ift konkret in fich; es ift eine Bewegung, ein Zurückgehen in fich felbst und ewiges Beifichsenn. Die Liebe zu den Iden ift das, was Platon Enthusiasmus nennt.

In dieser Bestimmung der Philosophie sehen wir schon überhaupt sogleich, was die so viel besprochenen platonischen Ideen ist. Die Idee ist nichts Anderes als das Allgemeine, und daß dieß Allgemeine nicht als das sormell Allgemeine gesnommen wird, wie die Dinge nur Theil daran haben, oder (wie wir es ausdrücken) nur Eigenschaften der Dinge sind: sondern indem dieß Allgemeine als das an und für sich selbst Seyende, als das Wesen genommen wird, als dasjenige, was nur ist, was nur Wahrheit hat. Der Misverstand der platonischen

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 53; cf. Plat. de Rep. VI, p. 508 (p. 319).

Ideen geht nach zwei Seiten: die eine für das Denken, welches formal ift, und allein das Sinnliche für Realität hält. Für ein solches Vorstellen giebt es kein Sehn, als das sinnliche oder als sinnlich vorgestellte. Wenn nun Plato von dem Allgemeis nen als dem Wesen spricht: so fällt a) dieß ein, daß das MI= gemeine nur als Eigenschaft uns gegenwärtig ift, oder daß β) Plato aber auch dieß Allgemeine als Substanzen nimmt, als Wesen an ihm selbst, - jene halten Schatten (das Sinnliche) für wahr; daß also α) dieß Allgemeine weder Eigenschaft ift, noch β) auch ein bloger Gedanke, der in uns, in unserem Ber= stande ist, sondern y) das Sepende, Substanz außer uns. Wenn dann Plato den Ausdruck gebraucht, die finnlichen Dinge seben dem, was an und für sich ift, ähnlich, oder die Idee sen Muster, Vorbild: so werden denn diese Ideen zu einer Art von Dingen, die in einem anderen Verstande, in einer außerweltlichen Ver= nunft, weit von uns entfernt, Bilder sind, wie das Vorbild des Rünftlers, nach dem er eine gegebene Materie bearbeitet, und es ihr eindrückt, — abgelöst ebenso von dieser sinnlichen gegen= ständlichen Wirklichkeit, die für Wahrheit gilt, als von der Wirklichkeit des einzelnen Bewußtsenns. Sie find a) zwar nicht geradezu Dinge, die anderswo liegen, die wir nur nicht feben, aber Vorgestellte, Bilder; B) dasjenige, dessen ursprüng= liche Vorstellungen sie find, ihr Subjekt, tritt außer dem Be= wußtsehn, es wird selbst nur vorgestellt als ein Anderes des Bewußtsehns.

Das zweite Misverständniß, das in Ansehung der Ideen obwaltet, ist, wenn die Idee nicht außer unserem Bewußtsehn verlegt wird, als ob es Ideale unserer Vernunft sehen, welche entweder unserer Vernunft nothwendig, ihre Erzeugungen aber keine Realität haben, oder etwas, das nicht erreicht werden könne. Wie dort das Ienseits ein außerweltliches Vorstellen ist, so ist es hier unsere Vernunft, als ein solches Ienseits der Rea-lität. Wenn sie auch so genommen werden, daß sie in uns die

Formen der Realität, Anschauungen sind: so ist es aber wieder ein Migverstand, als ob sie ästhetischer Natur wären; so daß ste bestimmt find als intellektuelle Anschauungen, welche sich un= mittelbar geben muffen und entweder einem glücklichen Genie oder auch einem Zustande der Entzückung und Begeisterung an= gehören, — Einbildungen der Phantasie. Allein dieß ist der Sinn Plato's und der Wahrheit nicht. Sie find nicht unmittel= bar im Bewußtsehn, sondern sie find im Erkennen. Sie find nur insofern Anschauungen oder unmittelbar, daß sie das als Re= fultat in seine Einfachheit zusammengefaßte Erkennen find; ober die unmittelbare Anschauung ist nur das Moment ihrer Einfach= heit. Man hat sie deswegen nicht, sondern sie werden durch das Erkennen im Geiste hervorgebracht. Der Enthusiasmus ift ihre erste unförmliche Erzeugung, aber das Erkennen fördert sie erst in vernünftiger gebildeter Gestalt an den Tag. Aber sie find ebenso real; fie find, und sie find allein das Genn.

Plato unterscheidet deswegen zunächst die Wiffenschaft, das Erkennen deffen, was in Wahrheit ift, von dem Meinen. "Ein solches Denken (διάνοιαν) als eines Erkennenden mögen wir mit Recht Erkenntniß (γνώμην) nennen; das Andere aber Mei= nung ( $\delta \delta \xi \alpha$ ). Das Erkennen geht auf das, was ist; das Mei= nen ist ihm entgegengesett, — aber so, daß sein Inhalt nicht das Nichts ift (dieß ift Unwissenheit), es wird Etwas gemeint. Das Meinen ist das Mittelding zwischen Unwissenheit und Wissenschaft, sein Inhalt eine Vermischung des Sehns und des Richts. Die finnlichen Gegenstände, der Gegenstand des Mei= nens, das Einzelne hat nur Theil am Schönen, Guten, Gerech= ten, am Allgemeinen; aber es ist ebenfoschr auch häßlich, schlecht, ungerecht u. s. f. Das Doppelte ift ebenso Salbes. Das Einzelne ift nicht nur groß oder klein, leicht oder schwer, und eins dieser Gegenfäte; fondern jedes Ginzelne ift sowohl das Eine, als das Andere. Eine folche Vermischung des Sehns und Nichtsehns ift das Einzelne, der Gegenstand der Mei=

nung;"\*) — eine Vermischung, worin die Gegensätze sich nicht ins Allgemeine aufgelöst haben. Dieß ist die spekulative Idee des Erkennens. Zum Meinen gehört die Weise unseres ge= wöhnlichen Bewußtseyns.

b. Beziehung des Erkennens als des Allgemeisnen auf das einzelne Bewußtsehn. She wir uns noch näher an die Betrachtung des Inhalts (Objekts) des Erkennens wenden (dessen, was an sich ist), müssen wir vorher noch die subjektive Weise desselben näher betrachten (wie das Erkennen oder Wissen, als solches, nach Plato ist, eristirt, d. h. im Beswußtsehn ist): und dann die Weise, wie er ist, oder in der Vorsstellung erscheint, als Seele; — das allgemeine Erkennen als einzelnes, der Vorstellung angehörend. Und hier tritt eben die Vermischung des Vorstellens und des Begriffs ein.

a. Die Quelle, wodurch wir uns des Göttlichen bewußt werden, ist dieselbe als bei Sokrates. Der Geist des Menschen selbst ist diese Quelle; er enthält das Wefentliche selbst in sich. Um das Göttliche kennen zu lernen, muß man es aus fich zum Bewußtsehn bringen. Plato fagt ferner, die Bildung zu diesem Erkennen sen nicht ein Lernen als solches, sondern die Grund= lage sen immanent dem Geiste, der Seele des Menschen; so daß er das, was er so erkennt, aus ihm felbst sich entwickele. Es ist dieß schon bei Sokrates bemerkt. Die Erörterung über diese Weise ist bei den Sokratikern überhaupt in der Form der Frage vorgekommen: Ob die Tugend gelehrt werden könne? Und dann in Beziehung auf Protagoras, die Sophisten: Ob die Empfindung das Wahre seh? Was dann mit dem Inhalte der Wiffenschaft, so wie mit der Unterscheidung derselben von der Meinung, den nächsten Zusammenhang hat. Was wir zu lernen icheinen, ift nichts Anderes, als Wiedererinnerung. Und es ist ein Gegenstand, auf den Plato oft zurückommt;

<sup>\*)</sup> De Republ. V, p. 476 - 479 (p. 266 - 272).

vorzüglich behandelt er diese Frage im Meno. Er behauptet daselbst in Ansehung des Lernens überhaupt, daß eigentlich nichts gelernt werden könne, sondern das Lernen vielmehr nur eine Erinnerung dessen seh, was wir schon besitzen, wissen; — eine Erinnerung, zu welcher nur die Verlegenheit, in welche das Beswußtsehn gebracht werde, die Erregung (Ursache) seh. \*)

Oder Plato giebt jener Frage fogleich eine spekulative Be= deutung, worin es um das Wesen des Erkennens, nicht die em= pirische Ansicht des Erwerbens von Erkenntniß zu thun ift. Lernen nämlich, nach der unmittelbaren Vorstellung von ihm, drückt die Aufnahme eines Fremden in das denkende Bewußt= fenn aus, — eine Weise der mechanischen Verbindung und Er= füllung eines leeren Raums mit Dingen, welche diesem Raum felbst fremd und gleichgültig find. Ein folches äußerliches Ber= hältniß des Hinzukommens, wo die Seele als tabula rasa er= scheint (wie im Lebendigen: Hinzukommen von Partikeln), paßt nicht für die Natur des Beiftes (ift todt), der Subjektivität, Einheit, Beisich = Seyn und Bleiben ift. Plato aber stellt die wahre Natur des Bewußtseyns vor, daß es Geist ift, an sich felbst dasjenige, mas ihm Gegenstand, oder mas es für es wird. Es ist dieß der Begriff des wahrhaft Allgemeinen in seiner Be= wegung; das Allgemeine, die Gattung ift an ihr felbst ihr eige= nes Werden. Sie ist dieß, zu dem für sich zu werden, was sie an sich selbst ist; das, was sie wird, ist sie schon vorher; sie ist der Anfang ihrer Bewegung, worin sie nicht aus sich heraustritt. Der Geist ist die absolute Gattung; es ist nichts für ihn, was er nicht an sich selbst ist; seine Bewegung ist nur die beständige Rücktehr in ihn selbst. Lernen ist hiernach diese Bewegung, daß nicht ein Fremdes in ihn hineinkommt, sondern daß nur sein eigenes Wefen für ihn wird, oder daß er zum Bewußtsehn def= selben kommt. (Was noch nicht gelernt hat, ift die Seele, das

<sup>\*)</sup> Meno, p. 84 (p. 355 - 356).

Bewußtsehn, vorgestellt als natürliches Seyn.) Was ihn zur Wissenschaft erregt, ist dieser Schein, und die Verwirrung desselben, daß sein Wesen ihm als Anderes, als das Negative seis ner selbst ist, — eine Weise der Erscheinung, die seinem Wesen widerspricht; denn er hat oder ist die innere Gewißheit, alle Realität zu seyn. Indem er diesen Schein des Andersseyns aushebt, begreift er das Segenständliche, d. h. giebt sich darin unmittelbar das Bewußtsehn seiner selbst, und kommt so zur Wissenschaft. Vorstellungen von den Dingen kommen doch von außen; allerdings von den einzelnen, zeitlichen, vorübergehenden, — nicht aber das Allgemeine, Sedanken. Das Wahrhafte habe im Seiste selbst seine Wurzel, und gehöre seiner Natur an; das durch wird dann alle Autorität verworsen.

In dem einen Sinne ist Erinnerung ein ungeschickter Ausstruck: und zwar in dem, daß man eine Vorstellung reproducire, die man zu einer anderen Zeit schon gehabt hat. Aber Erinsnerung hat auch einen anderen Sinn, den die Ethmologie giebt, — den: Sichinnerlichmachen, Insichgehen; dieß ist der tiese Gesdankensinn des Worts. In diesem Sinne kann man sagen, daß das Erkennen des Allgemeinen nichts seh, als eine Erinnerung, ein Insichgehen, daß wir das, was zunächst in äußerlicher Weise sich zeigt, bestimmt ist als ein Mannigsaltiges, — daß wir dieß zu einem Innerlichen machen, zu einem Allgemeinen dadurch, daß wir in uns selbst gehen, so unser Inneres zum Bewußtsehn bringen. Bei Plato hat jedoch, wie nicht zu läugenen ist, der Ausdruck der Erinnerung häusig den empirischen, ersten Sinn.

Diesen wahrhaften Begriff, daß das Bewußtseyn an sich selbst dieß ist, trägt Plato nun zum Theil in der Weise der Vorstellung und mythisch vor. Es ist schon erwähnt, daß er das Lernen eine Erinnerung nennt. Daß es dieß seh, zeigt er im Meno an einem Sklaven, der keine Unterweisung erhalten hatte. Sokrates fragt ihn und läßt ihn nach seiner eigenen

Meinung antworten, ohne ihn etwas zu lehren, oder etwas als Wahres zu versichern (beizubringen); und bringt ihn dadurch endlich zum Aussprechen eines geometrischen Sages vom Ver= hältnisse des Diameters eines Quadrats zu der Seite desselben. Der Sklave ruft die Wissenschaft nur aus sich selbst hervor, so daß es scheint, er erinnere sich nur an etwas, das er schon ge= wußt, aber vergessen hatte. Wenn nun Plato sich hier dieß Hervortreten der Wiffenschaft aus dem Bewußtsehn eine Erinne= rung nennt, so kommt die Bestimmung dadurch hinein, daß dieß Wissen schon einmal wirklich in diesem Bewußtsehn gewesen ist: d. h. daß das einzelne Bewußtsehn nicht nur an sich, feinem Wesen nach, den Inhalt des Wissens hat, sondern auch als die= ses einzelne Bewußtsehn, nicht als allgemeines, ihn schon besessen habe. \*) Aber dieß Moment der Einzelnheit gehört nur der Vor= stellung an, dieser Mensch ist das sinnliche Allgemeine; denn Erinnerung bezieht sich auf Diesen als sinnlichen Diesen, nicht als allgemeinen. Erinnerung gehört der Vorstellung an, ist nicht Gedanke. Das Wesen des Hervortretens der Wissenschaft ift deswegen hier vermischt mit Einzelnem, mit der Vorstellung. Es tritt hier das Erkennen in der Form der Seele ein, als des an fich sependen Wesens, des Eins, da die Seele nur Moment des Geistes ist. Und Plato geht hier in das Mythische über (mythisch bildet er dieß weiter aus), in eine Vorstellung, deren Inhalt nicht mehr die reine Bedeutung des Allgemeinen, son= dern des Einzelnen hat.

Er stellt also jenes Ansichseyn des Geistes in der Form ei= nes Vorherseyns in der Zeit vor: das Wahrhafte muß also schon zu einer anderen Zeit für uns gewesen sehn. Aber zu= gleich ist zu bemerken, daß er dieß nicht als eine philosophische Lehre, sondern in Gestalt einer Sage (Mythos) giebt, "welche er von Priestern und Priesterinnen empfangen, die sich auf das,

<sup>\*)</sup> Meno, p. 82 - 86 (p. 350 - 359).

was göttlich ist, verstehen. Nehnliches erzähle auch Pindar und andere göttliche Männer. Nach diesen Sagen seh die Seele des Menschen unsterblich, und höre jest auf zu sehn, was man sterben nenne, und komme wieder ins Dasehn (πάλιν γίγνε-σθαι), gehe aber keineswegs unter. Wenn nun die Seele un=sterblich ist und oft wieder hervortritt" (Seelenwanderung) "und das, was sowohl hier als im Hades" — im Unbewußten — "ist, und Alles gesehen hat: so sindet kein Lernen mehr Statt, und sie erinnert sich nur dessen, was sie schon weiß, — was nur die Seele ehemals angeschaut habe." \*) Das ist Anspielung auf Negyptisches. Die Menschen greisen nach der sinnlichen Bestimmtheit: Plato habe statuirt, angenommen. Ueber so etwas hat Plato gar nicht statuirt. Es gehört gar nicht zur Philosophie, auch ausdrücklich nicht zu der seinigen; nachher noch mehr so von Gott.

β. Im Phädrus ift dann diefer Mythus weiter und glan= zender ausgeführt; er bringt eben diesen gewöhnlichen Sinn der Erinnerung herbei, daß der Geist des Menschen das in vergan= gener Zeit gesehen habe, was sich seinem Bewußtsehn vom Wahrhaften, Anundfürsichsehenden entwickelt. Es ist ein Saupt= bemühen des Plato, zu zeigen, daß der Geift, die Seele, das Denken an und für fich ift; und daß dann fo diese Bestimmung die Form erhält, in der Behauptung liegt, daß die Wissenschaft nicht gelernt werde, nur sen ein Erinnern dessen, das in dem Geiste, in der Seele als folder vorhanden fen. Daß die Seele das Denkende, und das Denken frei für sich fen, hat bei den Alten, besonders aber bei der platonischen Vorstellung, einen un= mittelbaren Zusammenhang mit dem, was wir die Unsterb= lichkeit der Seele nennen. Im Phädrus spricht er davon, "um zu zeigen, daß der Eros eine göttliche Raferei, und uns zur größten Glückfeligkeit gegeben fen." Es ift dieß ein En=

<sup>\*)</sup> Meno p. 81 (p. 318 — 349).

thustasmus, der hier eine mächtige, Alles überwiegende Richtung auf die Idee hat; — Bewußtsehn, Wissen des Idealen, nicht Anschauen, nicht der Enthusiasmus der Bruft, der Empfindung. Er fagt: "Er muffe die Natur der göttlichen und menschlichen Seele auseinanderlegen, um den Eros zu zeigen." - "Das Erste ift, daß die Seele unsterblich ift. Denn was sich felbst bewegt, ist unsterblich, unvergänglich; was aber seine Bewegung von ei= nem Anderen hat, ist vergänglich. Was sich felbst bewegt, ist Princip; denn es hat ja seinen Ursprung und Anfang in ihm selbst und von keinem Anderen. Und ebenso wenig kann es aufhören, sich zu bewegen; denn nur das hört auf, was seine Bewegung aus einem Anderen hat." \*) Plato entwickelt also zuerst den einfachen Begriff der Seele als des sich selbst Bewe= genden, die infofern Moment des Geistes. Das eigentliche Le= ben des Geistes an und für sich ist das Bewußtsehn der Abso= lutheit und Freiheit des Ichs selbst. Das Unsterbliche sen nicht der Beränderung unterworfen.

Wenn wir von der Unsterblichkeit der Seele sprechen, so haben wir dabei häusig und gewöhnlich die Vorstellung, daß die Seele wie ein physisches Ding vor uns ist, das Eigenschaften hat, ein Ding mit allerhand Eigenschaften, das verändert wird,— unabhängig von ihm die Eigenschaften. Unter diesen ist auch das Denken; und das Denken ist so bestimmt als Ding, als ob es vergehen, aushören könnte. Dieß ist das Interesse der Vorstellung bei dieser Frage. Bei Plato hängt die Unsterbelichkeit der Seele unmittelbar zusammen damit, daß die Seele das Denkende ist; so daß das Denken nicht eine Eigenschaft der Seele ist. Wir meinen, die Seele könne senn, könne bestehen, ohne Phantasie, Denken u. s. f. zu haben; und das Unvergängeliche der Seele wird insosern betrachtet als das Unvergängliche eines Dinges, als eines, das so vorgestellt wird, als eines Seye

<sup>\*)</sup> Phædrus p. 245 (p. 38).

enden. Bei Plato hingegen ift die Bestimmung der Unsterb= lichkeit der Seele von großer Wichtigkeit, insofern das Denken nicht Eigenschaft der Seele ift, sondern ihre Substanz, so daß die Seele dieß felbst ift. Es ist, wie beim Rörper: Der Rörper ist schwer, dieß ist seine Substanz; Schwere ist nicht Qualität, dieß, daß er ist, ist nur, insofern er schwer ist. Nimmt man die Schwere fort, so existirt der Körper nicht mehr; nimmt man das Denken fort, so existirt die Seele nicht mehr. Das Denken nun ift die Thätigkeit des Allgemeinen; das Allgemeine aber ift nicht als Abstraktum, ist das Sichinsichselbstreslektiren, das Sich= sichgleichsetzen. In allen Vorstellungen geschieht dieß. Indem nun so das Denken dieß Allgemeine ist, das sich in sich reslek= tirt, in sich selbst bei sich selbst zu sehn: so ist es diese Identi= tät mit sich; diese ist aber das Unveränderliche, das Unvergäng= liche. Veränderung ift, daß das Eine zum Anderen werde, nicht in dem Anderen bei sich felbst ift. Die Seele ist dagegen das Sichfelbsterhalten im Anderen; z. B. in der Anschauung hat sie es mit Anderem, mit äußerlichem Stoffe zu thun, und ist zugleich bei sich. Die Unsterblichkeit hat fo bei Plato nicht das Interesse, was fie bei uns in religiöser Rücksicht hat. Sie hängt bei Plato mit der Natur des Denkens, mit der inneren Freiheit des Denkens zusammen, mit der Bestimmung, die den Grund dessen ausmacht, was das Ausgezeichnete der platonischen Philo= fophie ift, mit diesem überfinnlichen Boden, dem Bewußtseyn, das Plato gegründet hat. Das Erste ist also, daß die Secle unsterblich ift.

"Die Idee der Seele darzulegen," fährt er fort, "seh eine lange und göttliche Untersuchung; aber eine Aehnlichkeit davon lasse sich menschlicher Weise und leichter sagen." Hier folgt nun der Mythos (Allegorie), in dem es jedoch etwas bunt und inkonsequent hergeht. Er sagt: "Die Seele gleicht der zusam= mengeeinten Kraft eines Wagens und Fuhrmanns." Dieß Bild spricht uns nicht an. "Die Pferde nun" (Triebe) "der Götter

und die Fuhrmänner find felbst gut, und aus Gutem. Unser herrschendes Wesen aber" (der Fuhrmann) "lenkt zuerst den Bü= gel; dann aber ift eins der Pferde schön und gut, und aus Solchen, das andere aber entgegengesetzt und (besteht) aus Ent= gegengesetzten. Hierdurch wird ihre Lenkung schwer und wider= fpänstig. Wie sie nun ein sterbliches und unsterbliches Lebendi= ges genannt werden, ift zu versuchen zu fagen. Alle Seele be= fümmert sich (έπιμελεῖται) um Unbeseeltes und durchwandert den ganzen Himmel, von einer Idee (Art, eidog) in die andere übergehend. Wenn sie vollkommen und geflügelt ist, so ist sie aufrecht" (μετεωροπορεί, hat erhabene Gedanken) "und ordnet (Sioizel) die ganze Welt. Deren Flügel aber finken, die Seele treibt sich und senkt sich, bis sie etwas Testes (στεφεού) erlangt hat: so nimmt sie einen irdischen Leib an, der sich selbst durch die Kraft jener bewegt; und das Sanze heißt ein Lebendiges (ζωον, Thier), — eine Seele und ein Leib zusammengefügt, und hat die Benennung des Sterblichen." \*) Das Eine ift fo die Seele als Denken, das Anundfürsichseyn; das Andere ift die Verbindung mit einer Materie. Dieser Uebergang vom Denken zur Körperlichkeit ift fehr schwierig, und für die Allten zu begreifen zu schwer; mehr davon werden wir bei Aristoteles feben. Aus dem Gesagten könnte man so den Grund der Vor= stellung ableiten, die man von dem platonischen Philosophem giebt, daß die Seele für fich vor diesem Leben schon existirt hat, und dann herabfällt in die Materie, sich mit ihr vereinigt, sich damit beflect, und daß ihre Bestimmung seh, die Materie wie= der zu verlassen. Der Zusammenhang, daß das Geistige sich aus sich selbst realisiet, verkörpert, ist ein Punkt, der bei den Alten nicht in seiner Tiefe erörtert ist. Sie haben zwei Ab= strakta, die Seele und die Materie, und die Verbindung ist nur in der Form eines Abfalls der Seele ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Phaedrus p. 246; (p. 39-40).

"Das Unsterbliche," fährt Plato weiter fort, "aber, wenn wir es nicht nach Einem erkennenden Gedanken (ovo es evos λόγου λελογισμένου), fondern der Vorstellung gemäß (πλάττομεν), wenn wir, nicht einsehend, noch hinreichend begreifend, Gott aussprechen, — das unsterbliche Leben Gottes ift das, was einen Leib und eine Seele hat, die aber auf immer zusammen= erzeugt (zusammengenaturt) sind (τον αεί χρόνον συμπεφυκότα):"\*) ein Leib und eine Seele, die an und für fich im= mer eins find, nicht äußerlich fo gemacht find. (Seele und Leib find Beides Abstrakta, das Leben aber ift die Einheit von Beiden, und Gott ist es als Wesen der Vorstellung ausgesprochen; feine Natur ist dieß, Seele und Leib ungetrennt in Ginem zu haben; dieß aber ift die Vernunft, deren Form — die Seele und deren Inhalt unzertrennt eins an ihnen felbst find.) Dieß ist eine große Definition von Gott, eine große Idee, die übrigens nichts Anderes als die Definition neuerer Zeit ift: die Identi= tät der Objektivität und Subjektivität, Untrennbarkeit des Ideel= len und Reellen, der Seele und des Leibes. Das Sterbliche, Endliche ist von Plato richtig als das bestimmt, dessen Existenz, Realität nicht absolut adäquat ist der Idee, oder bestimmter der Subjektivität.

Mun giebt Plato weiter an, wie es im Leben des göttlichen Wesens zugeht (beschreibt das Schauspiel, was die Seele vor sich habe), und "wie das Absallen der Flügel von der Seele geschehe. Die Wagen der Götter sahren in Reihen einher; der Seersührer Jupiter sührt die Reihe an, auf seinem geslügelten Wagen sahrend. Ihm solgt das Heer der anderen Götter und Göttinnen, in els Theile geordnet; und sie führen, jeder sein Geschäft vollbringend, die herrlichsten und seligsten Schauspiele auf. Die farb= und gestalt= und gesühllose Substanz der Seele braucht den Gedanken allein als Zuschauer; und so ent=

<sup>\*)</sup> Phædrus p. 246 (p. 40).

steht ihr da die wahre Wissenschaft. Da sieht sie das, was ist (τὸ ου); und lebt in der Betrachtung des Wahren, indem sie dem in fich zurückführenden Kreise" (von Ideen) "folgt. In die= fem Kreisen" (der Götter) "schaut sie (auf) die Gerechtigkeit, die Mäßigkeit (σωφροσύνη) und die Wiffenschaft, nicht von dem, was wir Dinge nennen, sondern was in Wahrheit an und für sich selbst ist (tò öντως öν)." Dieß ist nun so als ein Geschehenes ausgedrückt. "Wenn die Seele aus diefer Beschauung gurück= kommt, so stellt der Fuhrmann die Pferde an die Krippe, speist sie mit Ambrosia und tränkt sie mit Mektar. Dieß ist das Le= ben der Götter. Andere Seelen aber durch Fehler des Fuhr= manns oder der Pferde gerathen in Tumult, treten aus jenen himmlischen Gegenden, hören auf, die Wahrheit zu sehen, und nähren sich vom Futter der Meinung, und fallen auf die Erde; und je nachdem eine mehr oder weniger gesehen, in einen um so höheren oder geringeren Stand kommt ste hier. In diesem Bustande aber behält sie eine Erinnerung deffen, mas sie gese= hen; und wenn fie etwas Schönes, Gerechtes u. f. f. erblickt, fo geräth fie außer fich, in Enthuffasmus. Die Flügel gewinnen Rraft; und die Seele erinnert fich ihres ehemaligen Zustandes, in welchem fie aber nicht etwas Schönes, etwas Gerechtes u. f. f. erblickte, fondern die Schönheit und Gerechtigkeit felbst."\*) Das Leben der Götter ift also für die Scele; in dem einzelnen Schö= nen wird sie an's Allgemeine erinnert. Es liegt hierin dieß, daß in der Seele, als in foldem Anundfürsichseyenden, die Idee des Schönen, Guten, Gerechten, als des Anundfürsichsenenden, an und für sich Allgemeinen ist. Dieß macht die Grundlage, die allgemeine Basis der platonischen Vorstellung aus.

Wir sehen hier, in welchem Sinn Plato von der Wissen= schaft als einer Erinnerung spricht. Er sagt es ausdrücklich, daß dieß nur in Gleichnissen und Aehnlichkeiten gesprochen

<sup>\*)</sup> Phadrus p. 246 - 251 (p. 40 - 50).

sen, nicht wie es sonst den Theologen Ernst damit war, zu frazgen, ob die Seele vor ihrer Seburt präexistirt habe, und gar auch wo. Es kann von Plato gar nicht aufgeführt werden, daß er diesen Glauben, diese Meinung gehabt hat. Es ist davon bei ihm gar keine Rede, in dem Sinne, wie es bei ihnen die Rede war: nichts von einem Absalle aus einem vollkommenen Zustande, — daß der Mensch dieß Leben als eine Einkerkerung zu betrachten habe; sondern er hat das Bewußtseyn, daß dieß nur eine gleichnißweise Vorstellung ist. Das, was er als das Wahre ausspricht, ist, daß das Bewußtseyn an ihm selbst in der Vernunft das göttliche Wesen und Leben ist; daß der Mensch im reinen Gedanken es anschaut und erkennt, und dieß Erkensnen eben selbst dieser himmlische Ausenthalt und Bewegung ist.

Bestimmter tritt dann das Erkennen in seiner Form als Seele da auf, wo von ihrer Unsterblichkeit die Rede ift. Im Phädon hat Platon diese Vorstellungen von der Unsterblichkeit der Seele weiter ausgeführt. Was im Phädrus bestimmt als Mithus und als Wahrheit geschieden ist, und auch so erscheint, dieß erscheint weniger so im Phadon, dem berühmten Dialoge, worin Plato den Sokrates von der Unsterblichkeit der Seele sprechen läßt. Daß Plato an die Geschichte des Todes des Sokrates diese Untersuchung geknüpft, hat zu allen Zeiten be= wundernswürdig geschienen. Es scheint nichts passender, als die Ueberzeugung von der Unsterblichkeit dem, der in Begriff ift, das Leben zu verlassen, in den Mund zu legen, und jene Ueber= zeugung durch diese Scene zu beleben, so wie ein folches Ster= ben gegenseitig durch sie. Es ist zugleich zu bemerken, daß das Paffende auch diefen Sinn haben muß, daß es dem Sterbenden erst eigentlich ziemt, mit sich statt mit dem Allgemeinen, mit dieser Gewißheit seiner selbst, als eines Diesen, als mit der Wahrheit sich zu beschäftigen. Wir treffen deswegen hier am Wenigsten geschieden die Weise des Vorstellens und des Be= griffes; allein dabei ist dieses Vorstellen weit entfernt, zu dieser

Rohheit herabzusinken, welche die Seele als ein Ding sich vorsstellt, und in der Weise eines Dings nach seiner Dauer oder seinem Bestehen fragt. Wir sinden nämlich den Sokrates in diesem Sinne sprechen, daß "dem Streben nach Weisheit, dem einzigen Geschäfte der Philosophie, der Körper und was sich auf den Körper beziehe, ein Hinderniß seh, weil die sinnliche Ansschauung nichts rein, wie es an sich ist, zeigt, und was wahr ist, durch Entsernung der Seele vom Körperlichen erkannt werde. Denn die Gerechtigkeit, die Schönheit und dergleichen Sattungen sind allein das in Wahrheit Sehende, das, welchem alle Versänderung und Untergang fremd ist; und es wird nicht durch den Körper, sondern allein in der Seele angeschaut."\*)

Schon in dieser Trennung sehen wir das Wesen der Seele nicht in einer dinglichen Weise des Senns betrachtet, fondern als das Allgemeine. Noch mehr in dem Folgenden, wodurch Plato die Unsterblichkeit beweist. Ein Hauptgedanke hierbei ist der schon betrachtete, "daß die Seele schon vor diesem Leben existirt habe, weil das Lernen nur eine Erinnerung ist;" \*\*) und worin dieß liegt, daß die Seele schon an sich selbst dieß ist, was fie für sich wird. Es muß hierbei nicht an die schlechte Vor= stellung angeborner Ideen gedacht werden, — ein Ausdruck, der ein natürliches Sehn der Ideen enthält, als ob die Gedanken Theils schon fixirt wären, Theils ein natürliches Dasehn hätten, das nicht erst durch die Bewegung des Geistes sich hervorbrächte. Hauptfächlich aber setz Plato die Unsterblichkeit darein, "daß das Zusammengesetzte der Auslösung und dem Untergange unter= worfen seh, das Einfache dagegen auf keine Weise aufgelöst und zerstreut werden könne; was aber immer sich selbst gleich und daffelbe ift, seh einfach. Diese Ginfachen, das Schöne und Gute, das Gleiche ist aller Veränderung unfähig, hingegen dasjenige,

<sup>\*)</sup> Phædo p. 65 - 67 (p. 18 - 23).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 72 (p. 35).

worin diese Allgemeinen sind, die Menschen, Dinge u. s. f. sind das Veränderliche, das von den Sinnen Auszunehmende, jenes aber das Unsinnliche. Die Seele deswegen, welche im Gedansten ist und sich an dieß als an ein ihr Verwandtes wendet und mit ihm umgeht, muß darum auch selbst dafür gehalten werden, einfacher Natur zu sehn."\*)

Hier erhellt dann wieder, daß Plato die Einfachheit nicht als Einfachheit eines Dings nimmt, nicht als diese Einfachheit z. B. eines chemischen Stoffs u. s. f., — Etwas, das nicht mehr als an sich unterschieden dargestellt werden kann; die leere absstrakte Identität oder eine abstrakte Allgemeinheit, das Einfache als ein Sehn.

Endlich ist aber das Allgemeine selbst in der Gestalt eines Sehns. Z. B. "eine Harmonie, die wir hören, ist nichts Andezres, als ein Allgemeines, ein Einsaches, das eine Einheit Versschiedener ist. Diese Harmonie aber ist an ein sünnliches Ding gebunden, und verschwindet mit diesem, wie die Musik der Flöte mit ihr."\*\*) Plato zeigt, "daß die Seele auch nicht eine Harmonie auf diese Weise ist; denn diese sünnliche Harmonie ist erst nach dem Dinge, eine Folge desselben, die Harmonie der Seele aber an und für sich vor allem sünnlichen Seyn. Die sünnliche Harmonie hat verschiedene Grade der Stimmung, die Harmonie der Seele aber keine quantitativen Unterschiede."\*\*\*)

Hilgemeinen erhält, und ihre Wahrheit und Sehn nicht in sinn= liche Einzelnheit setzt, und die Unsterblichkeit der Seele nicht in dem Sinne der Vorstellung bei ihm genommen werden kann, in welchem wir sie nehmen, als ein einzelnes Ding. Wenn nun auch weiterhin der Mythus vorkommt von dem Ausenthalte der Seele nach dem Tode auf einer anderen glänzenderen und herr=

<sup>\*)</sup> Phædo p. 78 - 80 (p. 46 - 51).

<sup>\*\*\*)</sup> eod. p. 85 - 86 (p. 62 - 63).

<sup>\*\*\*)</sup> eod. p. 92 - 94 (p. 74 - 80).

licheren Erde: so haben wir oben gesehen, was es mit diesem Himmel für eine Beschaffenheit hat.

y. Was nun die Erziehung und Bildung der Seele anbetrifft, so steht dieß mit dem Vorhergehenden in Verbindung. Wan muß jedoch den Idealismus des Plato sich nicht als subjektiven Idealismus denken, als jenen schlechten Idealismus, wie er in neueren Zeiten wohl vorgestellt ist, als ob der Mensch überhaupt nichts lerne, nicht äußerlich bestimmt werde, sondern alle Vorstellungen aus dem Subjekt erzeugt werden. Es wird oft gesagt, der Idealismus sen dieß, daß das Individuum alle seine Vorstellungen, auch die unmittelbarsten, aus sich erzeuge, Alles aus sich setzt. Dieß ist jedoch eine unhistorische, ganz falsche Vorstellung; wie dieß rohe Vorstellen den Idealismus desiniet, so hat es in der That unter den Philosophen keine Idealisten gegeben. Der platonische Idealismus ist ebenso von dieser Gestalt ganz entsernt.

Was nun das Lernen ins Besondere anbetrifft, so sett Plato voraus, daß das, was das wahrhaft Allgemeine ist, die Idee, das Gute, Schöne vorher im Geiste selbst einheimisch ift, und nur aus ihm sich entwickelt. In seiner Republik (7. Buch) fpricht er im Zusammenhang mit dem, was ich schon erwähnt habe, davon, wie die Erziehung, das Lernen beschaffen sen. Er fagt: "Wir müffen von der Wissenschaft und dem Lernen (παι-Seias) dieß halten, daß sie nicht so beschaffen sind" (sie senen nicht so vorzustellen), "wie Einige dafür ausgeben" (er meint damit die Sophisten), "die von der Bildung sprechen, als ob das Wiffen nicht in der Seele enthalten sey, sondern als ob man die Wiffenschaft in die Seele so hineinlege, wie in blinde Augen das Sehen gelegt werde," wie man den Staar steche. Diese Vorstellung, daß das Wissen ganz von außen komme, findet fich in neuerer Zeit bei ganz abstrakten, roben Erfahrungsphilosophen, die behauptet haben, daß Alles, was der Mensch vom Göttlichen wisse, für wahr halte, durch Erziehung,

durch Angewöhnung in ihn komme, die Seele, der Geist nur die ganz unbestimmte Möglichkeit seh. Das Extrem ift bann die Offenbarung, wo Alles von außen gegeben ist. In der pro= testantischen Religion ist diese robe Vorstellung in ihrer Abstrak= tion nicht vorhanden; da gehört zum Glauben wesentlich das Zeugniß des Geistes, d. h. daß der einzelne subjektive Geist an und für sich, in sich diese Bestimmung enthalte, setze, mache, die in Form eines Aeußerlichen, nur Gegebenen an ihn kommt. Plato spricht also gegen fene Vorstellung. Er sagt (dieß be= zieht sich auf den obigen Mythus, der bloß vorstellt): "Die Ver= nunft lehrt, daß in jedem inwohne das immanente Vermögen seiner Seele, er habe in sich das Organ, mit dem er lernt. Nämlich wie wenn das Auge nicht anders fähig wäre, als mit dem ganzen Körper sich von der Finsterniß an das Helle zu wenden: so muffe man auch mit der ganzen Scele von dem ab, was geschieht, herumgewendet werden," abgewendet von dem, was ein Zufälliges ift, eine zufällige Vorstellung und Empfin= dung; "sie müsse hingewendet werden zu dem, was ist, zu dem Seyenden, bis fie fähig ift, dieß auszuhalten, und die Rlarheit, die Helligkeit des Sependen zu schauen. Dieß Sepende aber, fagen wir, ift das Gute. Deffen Runft wäre die Runft des Unter= richts. Das Lehren ist so nur die Kunst dieser Heraus (Herum)= führung der Seele — und zwar auf welche Weise am Leich= teften und Wirksamsten Einer herumgekehrt würde -, nicht um ihm das Sehen einzusetzen (εμποιήσαι, hineinzumachen): fon= dern — indem er es schon hat, aber nicht gehörig in sich ge= wendet worden ift, und nicht die Gegenstände sieht, die er feben foll — nun dieses zu bewirken. Die anderen Tugenden der Seele stehen dem Körper näher; sie sind nicht vorher in der Seele, sondern kommen durch Uebung und Gewohnheit hinein," können dadurch gestärkt oder geschwächt werden. "Das Denken. (τὸ φουήσαι) hingegen als ein Göttliches verliert seine Kraft

niemals, und durch die Weise des Herumführens wird es nur gut oder böse." \*)

Dieß ist näher das Verhältniß, welches Plato in Rücksicht des Innerlichen und Aeußerlichen festsetzt. Uns sind dergleichen Vorstellungen, daß der Seist aus sich bestimmt, das Sute bestimme u. s. f. viel geläusiger; bei Plato aber war es darum zu thun, dieß erst festzusetzen.

c. Unterschiede des Erkennens, Weise der Wiffen= schaft überhaupt nach Plato. Die Wahrheit fest Plato allein in das, was durch den Gedanken producirt wird. Die Quelle der Erkenntniß ist mehrfach; das Gefühl, die Empfindung, das sinnliche Bewußtsehn ist Quelle. Das Erste ist das sinnliche Bewußtseyn; dieß ift das Bekannte, von dem wir anfangen. Daß dadurch das Wahre gegeben werde, ist eine Vorstellung, der Plato durchaus entgegengesetzt ift, als der Lehre der So= phisten; so sahen wir es beim Protagoras. Beim Gefühl kommt leicht Misverstand vor. Alles ist im Gefühl, wie jene plato= nische μανία des Schönen. Das Wahre ist hier in der Weise des Gefühls; das Gefühl als solches ist nur Form. Mit dem Gefühl macht man Willkür zur Bestimmung des Wahren. Was der wahrhafte Inhalt fen, ist nicht durch das Gefühl gegeben; denn da hat aller Inhalt Plat. Auch der höchste Inhalt muß im Gefühl sehn; dieß ist aber nicht die wahrhafte Weise des Wahren. Gefühl ist das ganz subjektive Bewußtsehn. Im Ge= dächtniß, im Verstande haben, ift uns etwas Anderes, als im Herzen, im Gefühl haben, d. h. in unserer innersten Subjektivi= tät, im Ich, im Diesen. Insofern der Inhalt im Bergen ift, fagen wir, ist er erst am wahrhaften Ort; er ist ganz identisch mit unserer besonderen Individualität. Der Migverstand ift aber, daß ein Inhalt nicht darum der wahrhafte ift, weil er in unserem Gefühle ift. Das ift daher die große Lehre Plato's,

<sup>\*)</sup> De Republ. VII, p. 518 (p. 333 - 334).

daß der Inhalt nur durch den Gedanken gefüllt wird; denn er ist das Allgemeine. Das Allgemeine kann nur durch den Gedanken producirt oder gefaßt werden; es ist nur durch die Thätigkeit des Denkens. Diesen allgemeinen Inhalt hat Plato als Idee bestimmt,

Plato bestimmt die Unterschiede in unserem Bewußtsehn, in unserem Wiffen noch näher. Am Ende des sechsten Buchs der Republik wird der Unterschied des Sinnlichen und Intellektuel= len aufgestellt. Im Intelligibeln, Denken, Allgemeinen unterscheidet Plato zwei Weisen: Wiffenschaften, wie die Geometrie, das ist Denken (διάνοια); das reine Denken ist aber νόησις. Das Sinnliche ist wieder doppelt. a) "Im Sinnlichen ist aa) äußerliche Erscheinung, Vilder im Wasser, Schatten, und was in den dichten, glatten, glänzenden und dergleichen Rörpern ist.  $\beta\beta$ ) Die zweite Art begreift dasjenige, dem jenes ähnlich ist: Die Thiere, Pflanzen," diese konkrete Lebendigkeit, "Gefäße, die wir verfertigen" (καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος, totum fabricae genus). B) Im Intelligibeln ift auch folder zwiefacher Inhalt: αα) "Das Eine Mal gebraucht die Seele die Bilder jenes Ge= theilten" (Sinnlichen, Mannigfaltigen), "ift genöthigt von Grund= lagen aus zu forschen, indem sie nicht geht auf den Anfang (Princip,  $dox \dot{\eta} \nu$ ), sondern zum Ende (Resultat).  $\beta \beta$ ) Die andere Gattung, das in der Seele felbst Gedachte, ift die, wo die Seele von einer Grundlage, Voraussetzung zu einem Principe ausgeht, das nicht hypothetisch ift, und ohne die Bilder, die wir zu Jenem gebrauchen, durch die Ideen (eldeoi) selbst, den Weg (ué 9000v) macht. In der Geometrie, Arithmetit und ähnlichen Wiffenschaften sett man voraus das Gleiche und Ungleiche, und Tiguren und drei Arten von Winkeln und dergleichen. Und indem man von folden Grundlagen (vno déveig) ausgeht, so glaubt man nicht nöthig zu haben, davon, als von einem Allen Bekannten Rechenschaft zu geben. Ferner weißt Du, daß fie sich der Figuren, die sichtbar find, bedienen, und von ihnen sprechen, obgleich sie nicht dieses" (nur) "im Gedanken haben (περί τούτων διανοούμεvoi), sondern diejenigen, wovon diese nur die Abbilder find (exeiνων πέρι, οξο ταύτα έρικε), indem sie ihre Betrachtung (Be= stimmungen, dorovs) um des Vierecks felbst machen und seiner Diagonale willen, nicht um jenes willen, das sie hinzeichnen; und ebenso mit den anderen Dingen." Man hat bestimmte Fi= guren vor sich (so verfährt man); die Figuren sind nicht als bestimmte gemeint, mit diesem Dreieck meine ich das Dreieck überhaupt, das allgemeine, es ist nicht um das Sinnliche als solches zu thun. "Diejenigen Figuren, welche sie zeichnen und beschreiben (welche auch einen Schatten geben und im Wasser Bild abspiegeln), — das Alles gebrauchen sie nur als Bilder, und suchen deren Originale zu sehen, die man nicht anders als mit dem Gedanken, Nachdenken (τη διανοία) sieht," nicht sinn= lich; aber ihr Gegenstand ist nicht reines Verstandeswesen. — "Wahrhaftig! — Dieses nun habe ich oben diejenige Gattung des Gedachten (vontov tò eldos) genannt, zu dessen Erforschung die Seele genöthigt ift, Spothesen zu gebrauchen, weil sie nicht auf das Princip geht, indem fie nicht über die Spothefen" jene Voraussetzungen — "hinausgehen kann, aber diese unterge= ordneten Bilder gebraucht als Bilder, die jenen vollkommen gleich gemacht und ganz so bestimmt find. — Ich verstehe, daß Du von dem redest, was in Geometrie und anderen dergleichen verwandten Wissenschaften geschieht. — Lerne jetzt den anderen Abschnitt des Gedachten (vontov) kennen, welchen die Vernunft (λόγος) felbst berührt, indem sie durch die Kraft (Wermögen) der Dialektik Sypothesen macht, nicht als Principien, sondern in der That (τῷ ὄντι) nur als Hypothefen, als Auftritte und Ausgangspunkte (ἐπιβάσεις τε καὶ δομάς); damit sie bis zum Voraussetzungslosen (avvno 9 étov), zum Princip des Alls ge= lange (τοῦ παντός ἀρχήν)," das an und für sich ist, "es erfasse (άψάμενος), und wieder das erfassend, was von jenem gefaßt wird, so wieder zum Ende (redevrijv) herabsteige, indem sie da= bei gang und gar kein Sinnliches gebrauche, fondern nur die

Gattungen felbst, und so durch sie felbst zu ihnen am Ende ge= lange. (τοῖς εἴδεσιν αὐτοῖς δι αὐτῶν εἰς αὐτὰ, καὶ τελευτῷ είς είδη.)" Dieß zu erkennen, ift das Interesse und das Ge= schäft der Philosophie; dieß wird vom reinen Gedanken an und für sich erforscht, der sich nur in solchen reinen Gedanken be= wegt (vonois). - "Ich verstehe es, aber noch nicht ganz hin= reichend. Du scheinst mir das behaupten zu wollen, daß das, was von der Wiffenschaft der Dialektik (τοῦ διαλέγεσθαι), vom Sependen und Gedachten betrachtet wird, klarer (σαφέστερον, richtiger), seh als was von jenen genannten Wiffenschaften, welchen die Sypothesen Principien sind, und wo die, welche sie betrachten, genöthigt find, mit dem Verstande (th diavola), aber nicht mit den Sinnen zu betrachten. Weil sie nicht auf das absolute Princip  $(\alpha \varrho \chi \dot{\eta} \nu)$  überhaupt hinaufsteigen in ihrer Betrachtung, sondern aus Sypothesen spekuliren: so scheinen sie nicht den Gedanken bei diesen Gegenständen felbst zu haben (νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτά), ob diese Gegenstände gleich Ge= danken sind mit einem Princip (νοητών όντων μετά άρχης). Die Verfahrungsweise (Denkweise, Esiv) der Geometrie und der ihr verwandten Wiffenschaften scheinst Du mir Raisonnement (διάνοιαν) zu nennen; und hiermit fo, daß das Raisonniren" (Schließen, reflektirende Erkennen) "zwischen dem vovs und der δόξα sich befindet. — Du hast ganz richtig aufgefaßt. Gemäß diesen vier Unterscheidungen, will ich die vier Verhaltungsweisen der Seele nennen: a) vonois, Begreifen, Denken von dem Söchsten (ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω); β) διάνοια von dem Zweiten (ἐπὶ τῷ δευτέρω); γ) das Dritte heiße Glaube (πίστις)" zu Thieren, Pflanzen, weil sie lebendig, homogener, identischer mit uns, — wahre Meinung; d) "und das Lette die Vorstellung oder das bildliche Wissen" (ελκασία, imaginatio, assimilatio). "Das sind Stufen der Wahrheit, Klarheit." \*)

<sup>\*)</sup> De Republica VI, p. 509 - 511 (p. 321 - 325).

Plato bestimmt so als erste Weise das Sinnliche; als eine andere Weise bestimmt er die Reslexion, sofern sie das Denken einmischt in das zunächst sunliche Bewußtsehn. Und hier, fagt er, ist der Ort, wo die Wissenschaft überhaupt hervortritt; sie beruht auf dem Denken, Bestimmung allgemeiner Principe, Grundlagen, Sypothefen. Diese Sypothesen werden nicht durch Die Sinne felbst betrachtet, find nicht für fich finnlich; sie gehö= ren allerdings dem Denken an. Aber dieß ist so noch nicht die wahrhafte Wiffenschaft; diese besteht darin, das Allgemeine für fich felbst, das geistige Allgemeine zu betrachten. Sinnliches Be= wußtsehn, zunächst finnliche Vorstellung, Meinung, unmittel= bares Wissen, hat Plato unter den Namen dosa begriffen. In der Mitte zwischen der Meinung und der Wissenschaft an und für sich liegt das raisonnirende Erkennen, die schließende Re= flexion, das reflektirende Erkennen, das fich allgemeine Gefete, bestimmte Gattungen aus Jenem bildet. Das Söchste aber ift das Denken an und für sich, das auf das Böchste gerichtet ift. Dieß ist der Unterschied, der bei Plato vornehmlich zum Grunde liegt, und bei ihm näher zum Bewußtsehn gekommen ift.

Von dem Erkennen nun aber zum näheren Inhalt desselben. (Die Idee organisitt sich weiter in sich, und setzt sich als besondere Idee; und dieses Besondere macht das Wissenschaftsliche, das Systematisiren aus.) Dieser Inhalt fängt bei Plato an, in die drei Theile zu zerfallen, welche wir als spekulative, Natur= und Geistes=Philosophie unterscheiden. Die spekulative oder logische Philosophie hieß bei den Alten Dialektik. Und Diogenes Lacrtius und sonst die philosophischen Geschichtsschreisber der Alten sagen ausdrücklich, daß, nachdem die Ionier der physischen Philosophie, Sokrates der Moral=Philosophie ihre Entstehung gegeben, Plato die Dialektik hinzugesügt habe. Es ist dieß eine Dialektik, welche nicht eine solche, wie wir sie früsher gesehen haben, — nicht die der Sophisten, welche die Vorsssellungen überhaupt in Verwirrung bringt: sondern die Dialeks

tik, welche sich in reinen Begriffen bewegt, — die Bewegung des Logischen. Das Zweite bei Plato ist eine Art von Natur=Phi= losophie, besonders im Timäus; im Timäus wird die Idee konkreter ausgesprochen. Das Dritte ist die Philosophie des Seistes; in Rücksicht der theoretischen Seite des Seistes ist schon im Allgemeinen bemerklich gemacht, wie Plato die Arten des Erkennens unterscheidet, und es ist daher nur noch das Prak=tische herauszuheben, und wesentlich seine Darstellung von einem vollkommenen Staate. Nach diesen drei Unterschieden wollen wir das Nähere der platonischen Philosophie betrachten.

Nach dieser vorläufigen Bemerkung, worin die platonische Dialektik besteht: so ist zu bemerken, daß die platonische Philosophie in ihrem ganzen Inhalte, abgesondert in drei Theile, eigent-lich zusammenhängend in den Büchern über die Republik, alsedann dem Timäus enthalten ist; wozu noch Kritias kommen sollte, wovon aber nur der Ansang auf uns gekommen, als eine ideale Geschichte des Menschengeschlechts oder Athens. Alle Drei giebt Plato als die Fortsetzung Einer Unterredung. Sierzu muß dann noch der Parmenides genommen werden, so macht dieß zusammen den ganzen Körper der platonischen Philosophie aus.

## 1. Dialektik.

Das formelle Philosophiren vermag die Dialektik nicht ans ders zu betrachten, als daß sie eine Kunst seh, das Vorgestellte oder auch die Begriffe zu verwirren, das Nichts derselben auszuzeigen, so daß ihr Resultat nur negativ ist. Diese Dialektik sehen wir bei Plato häusig, Theils in den mehr eigentlich soskratischen, moralischen Dialogen, Theils auch in den vielen Diaslogen, welche sich auf die Vorstellung der Sophisten von der Wissenschen. Aber der Begriff der wahrhaften Dialektik ist, daß sie die nothwendige Bewegung der reinen Begriffe auszeigt, nicht als ob sie dieselben dadurch in Nichts auslösse, sondern eben das Resultat ist, daß sie diese Vewegung sind und

(das Resultat einfach ausgedrückt) das Allgemeine eben die Einsheit solcher entgegengesetzten Begriffe. Das vollkommene Beswußtsehn über diese Natur der Dialektik sinden wir nun zwar nicht bei Plato, aber sie selbst: nämlich das absolute Wesen auf diese Weise in reinen Begriffen erkannt, und die Darstellung der Bewegung dieser Begriffe.

Was das Studium der platonischen Dialektik erschwert, ist diese Entwickelung und das Auszeigen des Allgemeinen aus den Vorstellungen. Dieser Ansang, der das Erkennen zu erleichtern scheint, macht wieder die Schwierigkeit größer, da er in ein Feld hineinzieht, worin ganz Anderes gilt, als in der Vernunst, und dieß Feld gegenwärtig macht; da hingegen, wenn in den reinen Begriffen allein fortgegangen und sich bewegt wird, gar nicht an jenes erinnert wird. Allein gerade dadurch gewinnen die Begriffe auch größere Wahrheit. Denn die rein logische Vewegung scheint uns sonst leicht für sich zu sehn, ein eigenes Land, welsches ein Anderes neben ihm hat, das ebenso auch gilt. Aber indem sie dort zusammengebracht werden, so erscheint das Spestulative erst in seiner Wahrheit, daß es nämlich die einzige Wahrheit ist; — die Verwandlung des sinnlichen Meinens in das Denken.

Es ist schon früher bei Sokrates bemerkt, daß zum Theil das Interesse der sokratischen Bildung war, zunächst das Allgemeine im Menschen zum Bewußtsehn zu bringen. Dieß können wir von hier aus als abgethan ansehen, und nur bemerken, daß eine Menge von Dialogen des Plato bloß darauf gehen, eine allgemeine Vorstellung zum Bewußtsehn zu bringen, von der wir weiter keine Mühe haben; so erregt die Weitläusigkeit des Plato oft Ueberdruß.

In unserem Bewußtsehn ist zunächst das Einzelne, das uns mittelbar Einzelne, das sinnlich Reale, oder es sind auch Berstandesbestimmungen, die uns als ein Letztes, Wahrhaftes gelten. Wir nehmen so das Aeußerliche, Sinnliche, Reale im Gegenfatz

zum Ideellen. Dieß ist aber das Allerrealste, das allein Reale; und daß es das einzig Reale ist, ist die Einsicht Plato's: Das Allgemeine ist das Ideelle, das Wahre ist das Allgemeine, der Gedanke bestimmt gegen das Sinnliche. Der Inhalt vieler Dialoge ist, zu zeigen, daß das, was als Einzelnes, Wieles ift, nicht das Wahrhafte seh: Man muß im Einzelnen nur das Allgemeine betrachten. Das Allgemeine ift zunächst unbestimmt, es ist die Abstraktion und ist als solche nicht konkret in sich; aber es kommt wesentlich auf die weitere Bestimmung des All= gemeinen in sich an. Dieses Allgemeine hat nun Plato die Idee (cidos) genannt, was wir zunächst Gattung, Art übersetzen; und die Idee ist auch allerdings die Gattung, die Art, die aber mehr durch den Gedanken gefaßt ift, mehr für den Gedanken ift. Man muß deßhalb aber nicht unter Idee etwas Transcen= dentales, weit Hinausliegendes sich denken; eldos ist nicht in der Vorstellung substantiirt, isolirt, sondern die Gattung, das Genus. Idee ist uns geläusiger unter dem Namen des Allge= meinen. Das Schöne, das Wahre, Sute für fich felbst ist Gat= tung. Wenn freilich unser Verstand meint, Gattung sen nur dieß, daß das Aeußerliche für uns zum Merkmal, zur Bequem= lichkeit zusammengefaßt seh, — sie seh ein Zusammenfassen von gleichen Bestimmungen, von mehreren Ginzelnen, gemacht durch unsere Reslexion —: so haben wir allerdings das Allgemeine in ganz äußerer Form. Das Thier ift Gattung, es ist lebendig; dieß ist seine Gattung, die Lebendigkeit ift fein Substantielles, Wahres, Reelles; nimmt man dem Thiere das Leben, so ist es nichts.

Das Bestreben Plato's war nun, diesem Allgemeinen eine Bestimmung zu geben. Das Nächste ist die Einsicht, daß das Sinnliche, das unmittelbar Sepende, die Dinge, die uns ersscheinen, nichts Wahres sind, weil sie sich verändern, durch Ansberes bestimmt werden, nicht durch sich selbst. Dieß ist eine Hauptseite, von der Plato oft ausgeht. Das Sinnliche, Bes

schränkte, Endliche ift das, was nur ift im Verhältniß zu einem Anderen, nur relativ ist; dieß ist nichts Wahres im objektiven Sinn, wenn wir auch ganz wahre Vorstellungen davon haben. Es ist an ihm felbst nicht wahr; es ist sowohl es selbst, als das Andere, das auch als Sependes gilt; es ist so der Widerspruch und der unaufgelöste Widerspruch; es ift, und das Andere hat Macht in ihm. Gegen diese Form des Endlichen ift die Dialektik des Plato besonders gerichtet. Es ist schon früher erin= nert, daß die platonische Dialektik den Zweck hat, die endlichen Vorstellungen der Menschen zu verwirren und aufzulösen, um das Bedürfniß der Wiffenschaft, diese Richtung auf das, was ist, in ihrem Bewußtsehn hervorzubringen. Viele Dialogen des Plato haben diesen Zweck, und sie enden ohne einen affirmativen Inhalt. Ein Inhalt, den er fehr oft behandelt, ift, daß er von der Tugend, Wiffenschaft aufzeigt, daß nur Gine Tugend, nur Eins das Wahre ist; er macht dann so das allgemeine Gute hervorgehen aus den besonderen Tugenden. Die Dialektik hat insofern das Interesse, hat die Wirkung, das Besondere zu konfundiren; und dieß geschieht dadurch, daß aufgezeigt wird feine Endlichkeit, die Regation, die in ihm vorhanden ift, daß es nicht in der That ift, was es ift, sondern in sein Gegentheil übergeht, daß es eine Grenze hat, eine Negation feiner, die ihm wesentlich ist. Wird diese aufgezeigt, festgehalten: so vergeht es, ist ein Anderes, als das, für welches es angenommen wird. Diese Dialektik ist die Bewegung des Gedankens; sie ist we= fentlich auf äußerliche Weise, für das reslektirende Bewußtsehn nöthig, um das Allgemeine, was unsterblich ift, an und für sich ift, unveränderlich ift, hervorgeben zu laffen. Die Dialektik, um das Besondere aufzulösen, und so das Allgemeine zu produciren, ist noch nicht die wahrhafte Dialektik, noch nicht in ihrer wahr= haften Richtung; es ift eine Dialektik, die Plato gemeinschaft= lich hat mit den Sophisten, die es fehr gut verstanden haben, das Besondere aufzulösen.

Die weitere Dialektik hat dann die Bestimmung, das All= gemeine, das durch die Verwirrung des Besonderen hervorgeht, in ihm felbst zu bestimmen, und in ihm die Gegenfäte aufzulö= fen; so daß diese Auflösung des Widerspruchs das Affirmative ist. So ist das Allgemeine bestimmt als das, welches die Wi= dersprüche, die Gegenfätze in sich auflöst, in sich aufgelöst hat, mithin als das Konkrete, als das in sich Konkrete. Die Dia= lektik in dieser höheren Bestimmung ist die eigentlich platonische. So ist die Dialektik als spekulativ, nicht mit einem negativen Resultat endigend; sondern sie zeigt die Vereinigung der Ge= genfäte auf, die sich vernichtet haben. Sier fängt das für den Verstand Schwierige an. Auch Plato ist selbst noch auf raison= nirende Weise dialektisch; die Form der Methode ist noch nicht rein für sich ausgebildet. Seine Dialektik ist oft bloß raisonni= rend, von einzelnen Gesichtspunkten ausgehend; oft hat sie nur ein negatives Resultat, oft ist sie ohne Resultat. Anderer Seits ift Plato felbst gegen diese nur raisonnirende Dialektik gerichtet, aber man sieht, daß es nicht ohne Schwierigkeit ift; es macht ihm Mühe, den Unterschied gehörig hervorzuheben.

Was nun die spekulative Dialektik des Plato anbetrifft, so ist dieß, was bei ihm anfängt, das Interessanteste, aber auch das Schwierigste in seinen Werken; so daß man es gewöhnlich nicht kennen lernt, indem man platonische Schriften studirt. Das Wichtigste in der platonischen Philosophie ist bei Tennemann gerade gar nicht aufgefaßt, — Einiges als dürre ontologische Bestimmungen zusammengetragen. Es ist geistlos, zu sehen beim Plato, ob was für sie abfällt.

Was sind nun dieß für Gedanken, auf die es ankommt? Was sind die reinen Gedanken? Denn die διάνοια unterscheidet Plato davon. Man kann über Vieles Gedanken haben, wenn man übrigens Gedanken hat. So meint es Plato nicht. Die wahrhaft spekulative Größe Plato's, das, wodurch er Epoche macht in der Geschichte der Philosophie und damit in der Welt=

geschichte überhaupt, ist die nähere Bestimmung der Idee, — eine Erkenntniß, welche denn einige Jahrhunderte später übers haupt das Grundelement in der Sährung der Weltgeschichte und der neuen Gestaltung des menschlichen Geistes ausmacht.

Diese nähere Bestimmung kann aus dem Vorhergehenden so gefaßt werden, daß Plato a) das Absolute gefaßt hat als das Senn des Parmenides, aber als das Allgemeine identisch mit dem Nichts, wie Heraklit fagt, das Sehn ift so wenig, als das Nichts, — dieß Werden in Einem: B) die phthagoräische Drei= heit (in Zahlbestimmungen) in Gedanken ausgedrückt hat; überhaupt das Absolute als Einheit des Senns und Nichtsehns, Einen und Vielen gefaßt hat. Plato ift Vereinigung der vor= hergehenden Principien: a) Senn, aber als Allgemeines, Gutes, Wahres, Schönes, bestimmt als Gattung, Zweck, d. h. über das Besondere, Mannigfaltige herrschend, es durchdringend, produci= rend, - diese selbstproducirende Thätigkeit ist noch nicht ent= wickelt, Plato verfällt oft in äußerliche Zwedmäßigkeit; B) Be= stimmtheit, Unterschied, pythagoräische Zahlen; y) Heraklit's Veränderung und eleatische Dialektik: lettere äußerliches Thun des Subjekts, den Widerspruch zu zeigen, — jetzt objektive Dia= lektik (Heraklit), Beränderung, Uebergehen der Dinge an ihnen felbst, d. i. der Ideen, d. i. hier ihrer Rategorien, nicht die äu= Berliche Veränderlichkeit, fondern inneres Uebergeben aus und durch fich felbst; d) Sokrates' Denken, das Sokrates nur zum Behuf der moralischen Reslexion in sich des Subjekts aufgege= ben, als objektiv, — die Idee ist Allgemeines, Gedanke, und ist. Die vorhergehenden Philosophien verschwinden, nicht weil sie wis derlegt find, sondern in ihm.

Platon's Untersuchung versirt ganz im reinen Gedanken; und die reinen Gedanken an und für sich betrachten, heißt Dia= lektik. \*) Viele seiner Dialoge sind so dialektisch. Solche reine

<sup>\*)</sup> De Republic. VII, p. 538 — 539 (p. 370 — 371): "Durch Diaz lektik könne Einer das Schöne (zalov), was er von den Vorstehern gez

Gedanken sind: Sehn und Nichtsehn ( $\tau o \ o v, \tau o \ o v \ o v)$ , das Eine und Viele, das Unendliche (Unbegrenzte) und Begrenzte (Begrenzende). Dieß sind die Gegenstände, die er für sich bestrachtet, — also die rein logische, abstruseste Betrachtung; dieß kontrastirt dann freilich sehr mit der Vorstellung von dem schösnen, anmuthigen, gemüthlichen Inhalt des Plato. Diese Bestrachtung ist ihm überhaupt das Höchste der Philosophie.

Dieß ist es, was Plato überall als das wahrhafte Philo= sophiren und Erkennen der Wahrheit ausspricht; darin setzt er den Unterschied des Philosophen vom Sophisten. Die Sophisten betrachten dagegen das Erscheinende (halten es in der Meinung fest), — auch Gedanken, aber nicht die reinen Gedanken, das, was an und für sich ist. Dieß ist eine Seite, daß Mancher unbefriedigt von dem Studium der platonischen Werke weggeht. Die angenehmen Einleitungen versprechen, auf einem blumigen Pfade in die Philosophie — und in die höchste, die platonische - einzuführen. Das geht bald aus. Siehe da kommen dann als das Höchste die Untersuchungen über das Eine und Viele, Senn und Nichts. So war's nicht gemeint; und man geht still davon weg. Man wundert sich, daß Plato darin die Erkennt= niß sucht. Es gehört zum Studium der Dialogen Platon's ein interesseloser, gleichgültiger Geift. Wenn man einen Dialog an= fängt, so findet man eine herrliche Ginleitung, schone Scenen; man findet darin Erhebendes, für die Jugend besonders zusa= gend. Sat man sich von dem erst einnehmen lassen: so kommt man an das eigentlich Dialektische, an das Spekulative. So geschieht es z. B. im Phädon, den Mendelssohn modernistrt und in wolfische Metaphysik verwandelt hat; Anfang und Ende ist erhebend, schön, die Mitte läßt fich mit der Dialektik ein. Sat man fich durch jene schönen Scenen erheben laffen, so muß man

hort, in Häßliches (adoxoóv) verwandeln; — um nur erst im dreißigsten Jahre zur Dialektik zugelassen zu werden."

jetzt darauf verzichten, und sich von den Dornen und Disteln der Metaphysik stechen lassen. Es werden so fehr heterogene Stimmungen erfordert, um die Dialogen Plato's durchzugehen, und eine Gleichgültigkeit gegen die verschiedenen Interessen. Lieft man mit dem Interesse der Spekulation, so überschlägt man das, was als das Schönste gilt; hat man das Interesse der Er= hebung, Erbauung u. f. f., fo übergeht man das Spekulative, findet es seinem Interesse unangemessen. Es geht einem, wie dem Jünglinge in der Bibel, der dieß und das gethan, und Christus fragte, was er thun solle, ihm zu folgen. der Herr ihm gebot: Verkauf Deine Sachen und gieb fie den Armen, so ging der Jüngling traurig fort; so war es nicht ge= meint. So haben es Manche gut gemeint mit der Philosophie. Vom Wahren, Guten und Schönen ift ihnen die Bruft voll, möchten's erkennen und schauen, und was wir thun sollen; ha= ben Fries und Gott weiß wen studirt, ihre Brust schwillt vom guten Willen.

Die dialektische Bewegung im Gedanken hat nun Verhält= niß zum Allgemeinen. Das ift die Bestimmung der Idee; sie ist das Allgemeine, aber als das sich selbst Bestimmende, das konkret in sich ist. Dieses kommt nur durch Bewegung in sol= den Gedanken, die Gegensatz, Unterschied in fich enthalten. Die Idee ist dann Einheit dieser Unterschiede; und so ist ste be= stimmte Idee. Das ist Hauptseite in der Erkenntniß. Gokrates blieb beim Guten, Allgemeinen, an sich konkreten Gedanken stehen; er hat sie nicht entwickelt, nicht durch die Entwickelung aufgezeigt. Durch die dialektische Bewegung und Reduktion zum Resultate würde man die bestimmte Idee erhalten. Es ist nun Mangel bei Plato, daß Beides auseinander fällt. Er spricht von Gerechtigkeit, Gutem, Wahren. Es ist dabei nicht ihre Entstehung aufgezeigt; ste erscheinen nicht als Resultat, sondern als unmittelbar aufgenommene Voraussetzung. Das Bewußt= fenn hat die unmittelbare Neberzengung, daß fle der höchste Zweck

find; aber diese ihre Bestimmtheit ist nicht gefunden. Wiele Dialoge enthalten so nur negative Dialektik; das ift die fokratische Unterredung. Zwecke, Vorstellungen, Meinungen der In= dividuen werden verwirrt, um Bedürfniß nach Erkenntniß zu er= weden. Dieß läßt uns unbefriedigt, weil die Konfusion das Lette ift. Konkrete Vorstellungen, nicht reine Gedanken werden behandelt. Andere Dialoge stellen Dialektik reiner Gedanken dar; so der Parmenides. Das dogmatische Werk Plato's über die Ideen ist verloren; in seinen mündlichen Reden verfuhr er auch systematisch. Aber es sind auch noch Dialoge über diesen Gegenstand übrig, die, eben weil fie mit dem reinen Gedanken umgehen, darum auch zu den schwersten gehören: nämlich der Sophist, Philebus und besonders auch Parmenides. Diese ab= strakt spekulative Idee finden wir zunächst im Sophisten und dann Philebus in ihrem reinen Begriffe ausgedrückt. Das Busammenfassen der Gegenfäge in Eines und das Aussprechen dieser Einheit fehlt im Parmenides. Andere Dialoge haben ebenso mehr nur dieß negative Resultat. Wieder in anderen spricht Plato auch diese Einheit aus; so der Philebus und der Sophist.

Im Sophisten untersucht Plato die reinen Begriffe oder Ideen (eldy, Arten; denn die Ideen sind in der That nichts Anderes) von Bewegung und Ruhe, Sichselbstgleichheit und Ansbersseyn, Sehn und Nichtsehn. Er beweist hier gegen Parmesnides, daß das Nichtsehn ist, ebenso daß das Einsache, Sichsselbstgleiche an dem Anderssehn Theil hat, die Einheit an der Vielheit. Von den Sophisten sagt er, daß sie im Nichtsehn stehen bleiben; und widerlegt nun auch die Sophisten, deren ganser Standpunkt Nichtsehn, Empfindung, das Viele ist. Plato hat das Allgemeine also so bestimmt, daß das Wahrhafte 3. B. Einheit des Eins und Vielen, Sehns und Nichtsehns ist; aber zugleich hat er auch vermieden, oder es lag in seinem Bestreben, zu vermeiden die Zweideutigkeit, die darin liegt, wenn wir von

der Einheit des Seyns und Nichts u. f. f. sprechen. Bet dies sem Ausdruck legen wir den Haupt-Accent auf die Einheit. Da verschwindet der Unterschied, als wenn wir nur von ihm abstrabirten. Plato hat sich den Unterschied derselben ebenso auch zu erhalten gesucht. Der Sophist ist weitere Aussührung des Seyns und Nichtseyns: Alle Dinge sind, haben ovola, ebenso kommt ihnen auch ovolov ov zu; indem die Dinge verschieden sind, eins das andere des anderen, so liegt auch die Bestimmung des Nesgativen darin. Er sagt also: Das Seyende hat Theil am Seyn, aber ebenso auch am Nichtseyn; das Theilhabende hat so Beides in Sinem, dieses ist dann aber auch ebenso verschies den vom Seyn und Nichtseyn.

Vorerst drückt Plato im Sophisten das nähere Bewußtseyn über die Ideen als abstrakte Allgemeinheiten aus: Daß sie nur dieß find, dabei ist nicht stehen zu bleiben; es ist der Ginheit der Idee mit sich felbst entgegen. Plato widerlegt a) das Sinn= liche, B) die Ideen. Plato betrachtet daselbst die zwei Vorstel= lungen: 1) "daß das Substantielle nur das Körperliche seh" (später Materialismus), "und nichts Realität habe, als was man mit den Sänden greifen könne, Steine und Gichen." 2) "Gehen wir zu den Anderen, zu den Freunden der Ideen. Ihre Vorstellung ift, daß das Substantielle unkörperlich, intellektuell seh; und sie trennen das Feld der Veränderung (yéveσιν) davon ab: In die Veränderung, Werden (γένεσιν) falle das Sinnliche, — das Allgemeine sen für sich. Diese stellen die Ideen als unbeweglich vor, und sehen die Bestimmungen der Aktivität und Passivität." Plato setzt entgegen: "daß dem wahrhaft Sependen (παντελώς όντι) Bewegung, Leben, Seele und Denken (φοόνησις) nicht abgesprochen werden können, daß der vovs nirgends und in Reinem fenn könne, wenn es unbe= wegt ift." \*) Plato hat ein ausdrückliches Bewußtsenn, "weiter

<sup>\*)</sup> Sophista, p. 246 - 249 (p. 190 - 196).

gegangen zu sehn, als Parmenides:" ""Das Nichtsehn ist gar nicht; und Du halte den Gedanken entfernt von diesem Wege.""\*)

Diese Dialektik nun kämpft hauptsächlich gegen zweierlei: Erstens gegen die allgemeine Dialektik, Dialektik im gewöhn= lichen Sinne. Von dieser haben wir auch schon gesprochen; Beispiele finden sich befonders bei den Sophisten, auf deren (falsche) Dialektik Plato oft zurückkommt. (Dieser Unterschied ist nicht klar genug behandelt.) Die Sophisten (Protagoras) und Andere sagten so: Es ist nichts an und für sich; bitter ist nichts Objektives, was Ginigen bitter, ift für Andere füß; eben= fo ist groß, klein u. f. f. relativ, das Große ist unter anderen Umftänden klein, das Kleine groß; ebenso Mehr oder Weniger. So ift keine Bestimmung fest. Plato erklärt sich hiergegen. Plato unterscheidet hier diese reine dialektische Erkenntniß (Ein= sicht, dem Begriffe, dem Wesen nach) von der gemeinen Vor= stellungsart des Entgegengesetzten auf bestimmte Weise. Die Einheit des Entgegengesetzten schwebt nämlich jedem Bewußtsenn überhaupt vor; aber das Bewußtsehn, dem das Vernünftige nicht zum Bewußtsehn kommt, hält dabei das Entgegengesetzte immer auseinander. Daß Alles Gins ift, fagen wir von jedem Dinge: "Es ist dieß Gine, und ebenso zeigen wir auch die Vielheit an ihm auf, viele Theile und Eigenschaften," — aber es wird da= bei gesagt: "Es seh in gang anderer Rücksicht Gins, als es Vieles ift"—; bringen diese Gedanken nicht zusammen. So geht das Vorstellen und Reden von Ginem herüber und hinüber zum Anderen. Dieß Herüber= und Hinübergehen, mit Bewußtseyn angestellt, so ift es die leere Dialektik', die die Gegenfäte nicht vereinigt, und nicht zur Einheit kommt.

Plato sagt hierüber: "Wenn Jemand seine Freude daran hat, als ob er etwas Schweres gefunden hätte, daß er die Se= danken (τους λόγους, die Gründe) von einer Bestimmung zur

<sup>\*)</sup> Sophista, p. 258 (p. 219).

anderen herüber= und hinüberzieht: so hat er nichts Preiswür= diges gethan," ift im Irrthum; nämlich man zeigt Mangel, Regation am Einen, und geht zum Anderen. "Denn das ist weder etwas Vortreffliches, noch Schweres." Jene Dialektik, die eine Bestimmung aufhebt, indem sie die andere konstatirt, ist eine unrichtige. "Das Schwere und Wahrhafte ist dieses, zu zeigen, daß das, was das Andere (Eregov) ift, Daffelbe ift, und was Daffelbe ift (ταὐτὸν ὄν), ein Anderes ift, und zwar in einer und derfelben Rücksicht; nach derfelben Seite, daß das Sine ihnen geschehen ift (d. h. Demselben, zu fenn ein Anderes, und dem Anderen, zu fehn Daffelbe), wird auch die andere Bestimmung on ihnen aufgezeigt (έκείνη καὶ κατ' έκεινο δ φησι τούτω verschiedene Leseart τοῦτο — πεπουθέναι πότερου). Dagegen zu zeigen, daß Daffelbe auf irgend eine Weise" (auf yé an, in gewis= fer Rücksicht, irgendwie) "ein Anderes, und das Andere auch Daf= felbe, daß das Große auch klein" (3. B. Protagoras' Würfel), "und das Aehnliche auch unähnlich fen, und fein Gefallen daran haben, fo in dem Gedanken (durch Gründe) immer das Entgegengesetzte vorzubringen, - dieß ist keine wahrhafte Ginsicht (Betrach= tung, έλεγχος), und offenbar ein Erzeugniß Solcher, welche erft das Wefen zu berühren anfangen; und muß Einer fehr ein Neuling sehn im Denken. Alles von einander abzusondern, ift ein ungeschicktes Verfahren des ungebildeten, unphilosophischen Bewußtsehns. Es ist das vollkommene Ausgehen aller Gedan= fen, Alles auseinander fallen zu laffen; denn eben die Vereini= gung der Arten ist der Gedanke." \*) Es spricht so Plato be= stimmt gegen diese Dialektik, etwas zu widerlegen zu wissen nach irgend einem Gesichtspunkt u. f. w.

Wir sehen, daß Plato in Ansehung des Inhalts nichts An= deres ausdrückt, als was die Indifferenz in der Differenz ge= nannt worden, — Differenz absolut Entgegengesetzter, wie Eins

<sup>\*)</sup> Sophista, p. 259 (p. 220 - 221).

und Vieles, Seyn und Nichtseyn, und die Einheit von diesen; und daß er diesem spekulativen Erkennen das gemeine positive sowohl als negative Denken entgegensetzt, — jenes das diese Gedanken nicht zusammenbringt, eins, auch das Andere getrennt gelten läßt, oder negativ zwar der Einheit sich bewußt ist, aber einer oberstächlichen, auseinandergehenden Einheit, worin die beis den Momente in der verschiedenen Rücksicht sich trennen.

Das Zweite, wogegen Plato sich richtet, ist die Dialektik der Cleaten und ihr Sat, der in seiner Art auch Sat der So= phisten ist; nämlich der: "Es ist nur das Sehn, und das Nichtsehn ift gar nicht." Dieß heißt nun bei den Sophisten, wie dieß Plato angiebt: Da das Regative gar nicht ift, sondern nur das Sepende, fo giebt es nichts Kalsches; Alles ist; was nicht ist, wissen, empfin= den wir nicht; alles Sepende ist wahr. Damit hängt sophistisch zusammen: Was wir empfinden, uns vorstellen, die Zwecke, die wir uns geben, find affirmativer Inhalt; es ist Alles Wahres, was für uns ift, Nichts ein Falsches. Plato wirft den Go= phisten vor, daß sie den Unterschied von wahr und falsch aufge= hoben haben, indem sie sagen, es giebt nichts Falsches; und den Sophisten ist so Alles richtig. (Plato hat also das Interesse, das Nichtsehn als wesentliche Bestimmung des Sependen aufzu= zeigen: "Alles ist, sowohl das Allgemeine als Einzelne ist auf vielfache Weise, und ist nicht auf vielfache Weise.") Die hö= here Ausbildung (denn es ist nur der Unterschied der verschiede= nen Stufen des Bewußtsehns geblieben) giebt so das, was die Sophisten zu geben versprechen: Daß nämlich Alles, was das Individuum fich nach seinen Zwecken vorsetzt, nach seinem Glauben, seiner Meinung sich zum Zweck macht, affirmativ wahr, richtig sen. Man kann hiernach nicht sagen: Dieß ist Unrecht, lasterhaft, ein Verbrechen; denn dieß drückt aus, daß die Maxime, die Handlung falsch seh. Man kann nicht sagen: Diese Meinung ift täuschend; denn nach dem Sinne der So= phisten enthält der Sat dieß, daß jeder Zweck, jedes Interesse,

insofern es das Meinige ist, afsirmativ, mithin wahr und richtig ist. Der Satz an sich sieht ganz abstrakt und unschuldig aus; aber man merkt erst, was man an solchen Abstraktionen hat, wenn man sie in konkreter Gestalt sieht. Nach diesem unschuldigen Satze giebt es kein Laster, kein Verbrechen u. s. f. Die platonische Dia-lektik unterscheidet sich wesentlich von dieser Weise der Dialektik.

Das Nähere im Sinne des Plato ift, daß die Idee, das an und für fich Allgemeine, Gute, Wahre, Schöne für fich selbst zu nehmen ist. Der Mythos, den ich bereits angeführt, geht fcon dahin, daß man nicht betrachten muffe eine gute Sand= lung, einen schönen Menschen, nicht das Subjekt, wovon folche Bestimmungen die Prädikate find; fondern das, was in folden Vorstellungen oder Anschauungen nun als Prädikate auftritt, muffe für sich genommen werden, und dieß fen das Wahrhafte an und für sich. Dieß hängt mit der Weise der Dialektik zu= fammen, die angeführt ift. Gine Handlung nach der empirischen Vorstellung genommen, kann man fagen, ift gerecht; nach einer anderen Seite kann man an ihr auch entgegengesetzte Bestim= mungen aufweisen. Aber es ift ohne folche Individualitäten, ohne solche empirisch Konkrete, das Gute, Wahre für sich zu nehmen; und dieß ift allein das, was ift. Die Seele, nach dem göttlichen Schauspiel in die Materie gefallen, freut sich über ei= nen schönen, gerechten Gegenstand; das Wahrhafte ift aber die Tugend, Gerechtigkeit, Schönheit an und für fich, dieß nur ift das Wahre. Das Allgemeine für sich, — dieß ist es, was durch die platonische Dialektik näher bestimmt wird. Hiervon kommen mehrere Formen vor; aber diese Formen sind selbst noch fehr allgemein und abstrakt. Die höchste Form bei Plato ist die Identität des Senns und Nichtsenns: Das Wahrhafte ist das Sepende, aber dieß Sepende ift nicht ohne die Regation. Plato zeigt so auf, daß das Nichtseyn ist, und daß das Einfache, Sichfelbstgleiche Theil hat an dem Andersfenn, die Einheit Theil hat an der Vielheit. Diese Einheit des Senns und Richtseyns

findet sich nun auch in der Vorstellung der Sophisten; aber dieß allein macht es noch nicht aus. Sondern in weiterer Untersu= chung kommt Plato dann zu diesem Resultate: "Daß das Nicht= febn näher bestimmt die Natur des Anderen ist" (Einheit, Iden= tität mit sich, — und Unterschied); "daß die yévn" — die All= gemeinheiten, eben die er sonst idéal nennt — "vermischt, syn= thefirt find" (Einheit des Senns und Nichtsehns, und zugleich Nichteinheit), "und daß das Sehn und das Andere durch Alles und durcheinander hindurchgeht (διεληλυθότα); daß das An= dere Theil hat (μετασχόν) an dem Sehn, inwohnt, \*) und durch dieses Inwohnen nicht dasselbe ist mit dem, welchem es inwohnt, fondern ein Verschiedenes, — und als das Andere des Seyns ist es nothwendig das Nichtsehn. Da das Sehn dem Anderen (θατέρου) inwohnt, so ist es nicht dasselbe mit den anderen Sattungen, und ist nicht eine jede derselben; so daß es in den unendlich Vielen nicht selbst als ein unendlich Vieles (Getheil= tes) ist." Plato spricht es so aus: Das, was das Andere ist, ist das Negative überhaupt, — dieß ist Dasselbe, das mit sich Identische; das Andere ist das Nichtidentische, und dieß Dasselbe ist ebenso das Andere, und zwar in Gin und derselben Rücksicht. Es find nicht verschiedene Seiten, nicht im Widerspruch bleibend; sondern sie sind diese Einheit in einer und derselben Rücksicht, und nach der einen Seite, daß das Gine von ihnen gesetzt ift, find fie identisch nach derselben Seite. Dieß ift die Hauptbestimmung der eigenthümlichen Dialektik Plato's.

Daß die Idee des Göttlichen, Ewigen, Schönen das Ansundfürsichsehende ist, ist der Anfang der Erhebung des Bewußtsehns ins Seistige und in das Bewußtsehn, daß das Allgemeine wahrhaft ist. Für die Vorstellung kann es genügen, sich zu besgeistern, zu befriedigen durch die Vorstellung des Schönen, Gusten; aber das Denken, das denkende Erkennen fragt nach der

<sup>\*)</sup> Riemer: " μετέχον das Konfrete, dem das Allgemeine inwohnt."

Bestimmung des Ewigen, Göttlichen. Und diese Bestimmung ift wesentlich nur freie Bestimmung, Bestimmung, die schlechthin die Allgemeinheit nicht aufhält; — eine Begrenzung (denn jede Bestimmung ist Begrenzung), die ebenso das Allgemeine in fei= ner Unendlichkeit frei für fich läßt. Die Freiheit ift nur in der Rückkehr in sich, das Ununterschiedene ift das Leblose; das thä= tige, lebendige, konkrete Allgemeine ist daher das, was sich in sich unterscheidet, aber frei darin bleibt. Diese Bestimmtheit besteht nun darin, daß das Eine in dem Anderen, in den Die= len, Unterschiedenen identisch mit sich ift. Dieß macht das Wahr= hafte, allein Wahrhafte und für das Erkennen allein Interes= fante aus in dem, was platonische Philosophie heißt; und weiß man dieß nicht, so weiß man die Hauptsache nicht. Der Aus= druck Plato's ist: Das, was das Andere ist, ist Dasselbe, ist das mit sich Identische; das Andere, das nicht mit sich Identische ist auch Dasselbe, das Sichselbstgleiche ist auch das Andere, und zwar in Ein und derfelben Beziehung. Diese Ginheit ift nicht darin, wenn man 3. B. fagt: Ich oder Sokrates bin Giner. Jeder ift Giner, aber er ift auch ein Vieles, hat viele Glieder, Organe, Sigenschaften u. f. f.; er ist Siner und auch Vieles. So fagt man wohl Beides von Sokrates, daß er Einer fen, in sich felbst gleich, und auch das Andere, Vieles, in sich ungleich. Dieß ist eine Ginsicht, ein Ausdruck, der im gewöhnlichsten Be= wußtsehn vorkommt. Man nimmt es so an: Er ist Einer, nach anderer Rücksicht auch ein Vieles; und man läßt so die zwei Gedanken auseinanderfallen. Das spekulative Denken aber be= steht darin, daß man die Gedanken zusammenbringt; man muß fie zusammenbringen, das ift es, worauf es ankommt. Dieß Zu= fammenbringen der Verschiedenen, Sehn und Nichtsehn, Eins und Vieles u. f. f., fo daß nicht bloß von Einem zum Anderen übergegangen wird, — dieß ist das Innerste, und das wahrhaft Große der platonischen Philosophie. Zedoch nicht in allen Dia= logen kommt Plato auf diese Bestimmung; besonders ist dieser

höhere Sinn in dem Philedus und Parmenides enthalten (bei Tennemann gar nicht davon die Rede). Es ist das Esoterische der platonischen Philosophie, das Andere ist das Exoterische; aber das ist schlechter Unterschied. Man muß nicht etwa den Unterschied machen, als ob Plato zwei solche Philosophien hätte: eine für die Welt, für die Leute; die andere, das Innere, aufzgespart für Vertraute. Das Esoterische ist das Spekulative, das geschrieben und gedruckt ist, und doch ein Verborgenes bleibt für die, die nicht das Interesse haben, sich anzustrengen. Ein Seheimniß ist es nicht, und doch verborgen. Zu diesem gehören also jene beiden Dialogen.

Im Philebus untersucht Plato die Natur des Vergnüs gens. \*) Den ersten Gegenstand, das finnliche Vergnügen, be= stimmt er als das Unendliche. \*\*) Für die Reslexion ist das Unendliche das Vornehme, Höchste; aber das Unendliche ist eben das Unbestimmte an sich überhaupt. Es kann bestimmt sehn zwar auf mannigfaltige Weise; Dieß Bestimmte ift aber dann als einzeln, ift das Besondere. Unter Vergnügen stellen wir uns nun vor das unmittelbar Einzelne, Sinnliche; aber es ift das Unbestimmte in der Rücksicht, daß es das bloß Elementarische, wie Keuer, Wasser, nicht das Sichselbstbestimmende ist. Nur die Idee ift das Sichfelbstbestimmen, die Identität mit fich. Dem Vergnügen, als dem Unbestimmten, stellt Plato gegenüber das Begrenzende, die Grenze. Im Philebus handelt es sich dann befonders um diesen Gegensatz des Unendlichen und Endlichen, Unbegrenzten und Begrenzenden (πέρας, άπειρον). \*\*\*) Stel= len wir uns dieß vor, so denken wir nicht daran, daß durch die Erkenntniß der Natur des Unendlichen, Unbestimmten, zugleich auch entschieden wird über das Vergnügen; dieß erscheint als einzeln, sinnlich, endlich, während jenes das Metaphysische ift.

<sup>\*)</sup> Philebus p. 12 (p. 133 - 134).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 27 - 28 (p. 166 - 167).

<sup>\*\*\*)</sup> eod. p. 16-17 (p. 142-143); p. 23 (p. 157).

Aber diese reinen Gedanken find das Substantielle, wodurch über alles noch so Konkrete, noch so fern Liegende entschieden wird. Wenn Plato vom Vergnügen und der Weisheit gegenüber han= delt, so ift es der Gegensatz des Endlichen und Unendlichen. Πέρας, die Grenze ift das Schlechtere, wie es scheint, als das ärreigor. Alte Philosophen bestimmten es auch so. Bei Plato ist es umgekehrt; es wird dargethan, daß das névas das Wahre fen. Das Unbegrenzte ift noch abstrakt, höher ift das Begrenzte, das Sichfelbstbestimmende, Begrenzende. Vergnügen ift das Un= begrenzte (aπέραντον), das sich nicht bestimmt; nur der vovs ist das thätige Bestimmen. Das Unendliche ift das Unbestimmte, was eines Mehr oder Weniger fähig ist, was intensiver sehn fann oder nicht, fälter, wärmer, trocener, feuchter u. f. f. \*) Das Endliche ift dagegen die Grenze, die Proportion, das Maaß, \*\*) - die immanente freie Bestimmung, mit der und in der die Freiheit bleibt, fich die Freiheit zugleich Existenz giebt. Die Weisheit ist, als das négas, die wahrhafte Ursache, wor= aus das Vorzügliche entstehe; dieses Maaß und Ziel Setzende ist der Zweck an und für sich, und das Zweckbestimmende.

Plato betrachtet dieß weiter (das Unendliche ist das, an sich zum Endlichen überzugehen, was der Materie bedarf, um sich zu realissiren, — oder das Endliche, indem es sich sest, so ist es ein Unterschiedenes, ist ein Anderes als das Begrenzte ist; das Unendliche ist das Formlose, die freie Form als Thätigkeit ist das Endliche): Durch die Einheit dieser Beiden entsteht nun 3. B. Gesundheit, Wärme, Kälte, Trockenheit, Feuchtigkeit, ebens so die Harmonie der Musik von hohen und tiesen Tönen, von schnellerer und langsamerer Bewegung, überhaupt entsteht alles Schöne und Vollkommene durch die Einheit solcher Gegensfäße. \*\*\*) Gesundheit, Schönheit u. s. s. ist so ein Erzeugtes,

<sup>\*)</sup> Philebus p. 24 - 25 (p. 158 - 160).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 25 (p. 160).

<sup>\*\*\*)</sup> eod, p. 25 - 26 (p. 160 - 163).

insofern bazu die Gegenfätze verwandt sind; es erscheint so als ein Vermischtes von diesen. Statt der Individualität gebrau= den die Alten häufig: Vermischung, Theilnahme u. f. f. Für uns find dieß unbestimmte, ungenaue Ausdrücke. Also die Ge= fundheit, Glückseligkeit, Schönheit u. f. f. erscheint als ein Entstandenes durch die Verbindung folder Gegenfätze. Aber Plato fagt: Das, was so erzeugt wird, setzt voraus ein Golches, wo= durch das Dritte gemacht wird, die Urfache; dieß ist vortreff= licher, als die, durch deren Wirksamkeit ein Solches entsteht. So haben wir vier Bestimmungen: erstens das Unbegrenzte, Unbe= stimmte; zweitens das Begrenzte, Maaß, Bestimmung, Grenze, wozu die Weisheit gehört; das Dritte ist das Gemischte aus Beiden, das nur Entstandene; das Vierte ift die Ursache, \*) und diese ist an ihr eben die Einheit der Unterschiedenen, die Subjektivität, Macht, Gewalt über die Gegenfäße, das die Rraft hat, die Gegenfätze in sich zu ertragen. Das Mächtige, Kräf= tige, Geistige ift das, was den Gegenfat in sich ertragen kann; der Geift kann den höchsten Widerspruch ertragen, — das schwache Körperliche nicht, es vergeht, sobald ein Anderes an dasselbe kommt. Diese Ursache ist nun der vovs, der der Welt vorsteht; die Schönheit der Welt in Luft, Feuer, Wasser und allgemein in den Lebendigen ist durch ihn hervorgekommen. \*\*) Das Absolute ist also das, was in Einer Einheit endlich und unendlich ift.

Die ausgeführte eigentliche Dialektik aber ist im Parme= nides enthalten, dem berühmtesten Meisterstück der platonischen Dialektik. Parmenides und Zeno werden da vorgestellt, als mit Sokrates zusammenkommend in Athen; die Hauptsache aber ist die Dialektik, die dem Parmenides und Zeno in den Mund gelegt wird. Gleich Ansangs ist die Natur dieser Dialektik auf

<sup>\*)</sup> Philebus p. 26 - 27 (p. 163 - 165).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 29 - 30 (p. 169 - 172).

folgende Weise näher angegeben. Plato läßt Parmenides so den Sokrates loben: "Ich bemerkte, daß Du mit Aristoteles" - einem der anwesenden Unterredner; es paste wohl auf den Philosophen, aber dieser ist 16 Jahr nach Sokrates' Tode ge= boren — "Dich unterredetest, überhaupt Dich übst, zu bestimmen (δρίζεσθαι), worin die Ratur des Schönen, des Gerechten, des Guten und einer jeden dieser Ideen liegt. Dieser dein Trieb" (und Geschäft,  $\delta \varrho \mu \dot{\eta}$ ) "ift schön und göttlich. Ziehe Dich aber und übe Dich noch mehr in dieser unnütz scheinenden und von der Menge so genannten" metaphysischen "Zungendrescherei" (άδολεσχίας, Geschwät), "so lange Du noch jung bist; sonst wird Dir die Wahrheit entgehen. — Worin, fragt Sokrates, besteht diese Art von Uebung. — Es gestel mir schon an Dir, daß Du vorhin sagtest, man muffe nicht sich bei Betrachtung des Sinnlichen und seiner Täuschungen aufhalten, sondern das betrachten, was nur das Denken erfaßt, und was allein ift." Schon früher habe ich bemerkt, daß die Menschen von jeher geglaubt haben, das Wahre könne nur durch das Nachdenken gefunden werden; beim Nachdenken findet man den Gedanken, verwandelt das, was man in der Weise der Vorstellung, des Glaubens vor sich hat, in Gedanken. Sokrates erwiedert nun dem Parmenides: "So glaubte ich, das Gleiche und Ungleiche und die anderen allgemeinen Bestimmungen der Dinge am besten einzusehen. — Parmenides antwortet: Wohl! Aber Du mußt, wenn Du von einer folden Bestimmung" (die Aehnlich= keit, Gleichheit) "anfängst, nicht nur das betrachten, was aus einer solchen Voraussetzung folgt; sondern Du mußt auch noch dieß hinzufügen, was folgt, wenn Du das Gegentheil einer fol= den Bestimmung voraussetzeft. 3. B. bei der Voraussetzung, das Viele ift, haft Du zu untersuchen: Was geschieht dem Vie= len in Beziehung auf sich selbst und in Beziehung auf das Eine" (es wird so das Umgekehrte seiner selbst geworden sehn, das Viele schlägt um in das Eine, indem es betrachtet wird in

der Bestimmung, in der es betrachtet werden foll; und dies ist das Wunderbare, was Einem beim Denken begegnet, wenn man sich solche Bestimmungen für sich vornimmt); "und chenso, was geschieht dem Eins in Beziehung auf sich und in Bezie= hung auf das Viele." Dieß ist zu betrachten. "Aber wiederum ist zu betrachten, wenn das Viele nicht ift, was erfolgt dann für das Eine und für das Viele, Beide für fich und gegen ein= ander. Eben folde Betrachtungen sind anzustellen in Betreff der Identität und Nicht=Identität, der Ruhe und Bewegung, des Entstehens und Vergehens, und ebenso in Anschung des Senns felbst und des Nichtsehns: Was ist jedes für sich und was die Beziehung bei der Annahme des Einen oder des An= deren? Darin Dich vollkommen übend, wirst Du die wesentliche Wahrheit erkennen." \*) So großen Werth legt Plato auf die dialektische Betrachtung Es ist nicht Betrachtung des Aeußer= lichen, fondern nur Betrachtung deffen, was als Bestimmung gelten soll. Es find dieß also die reinen Gedanken, sie sind der Inhalt; ihre Betrachtung ist lebendig, sie sind nicht todt, bewegen fich. Und die Bewegung der reinen Gedanken ift, daß ste sich zum Anderen ihrer selbst machen; und so zeigen, daß nur ihre Einheit das wahrhaft Berechtigte ift.

Plato den Sinn der Einheit des Einen und Vielen läßt Plato den Sokrates sagen: "Wenn Einer mir beweist, daß ich Eines und Vieles seh, so verwundert er mich nicht. Indem er mich nämlich zeigt, daß ich ein Vieles seh, und an mir die rechte Seite, linke, Oben und Unten, Vorn und Hinten aufzeigt: so wohnt mir die Vielheit bei; und wiederum die Einzheit, da ich von uns Sieben Einer bin. Ebenso Stein und Holz u. s. s. Aber das würde ich bewundern, wenn Einer die Ideen zuerst, wie Sleichheit und Ungleichheit, Vielheit und Einheit, Ruhe und Vewegung und dergleichen, jede für sich (adtà nach

<sup>\*)</sup> Parmenides, p. 135 - 136 (p. 21 - 23).

αθτά) bestimmte, und dann zeigte, wie sie sich an ihnen selbst identisch setzten und unterschieden."\*)

Das Refultat (Ganze) solcher Untersuchung im Parmenides ist nun am Ende so zusammengefaßt: "Daß das Eine, es sen oder es seh nicht, es selbst sowohl als die anderen Ideen" (Senn, Erscheinen, Werden, Ruhe, Bewegung, Entstehen, Bergehen u. f. f.) "sowohl für sich selbst als in Beziehung auf ein= ander, — Alles durchaus sowohl ist als nicht ist, erscheint und nicht erscheint." \*\*) Dieß Resultat kann sonderbar erscheinen. Wir find nach unserer gewöhnlichen Vorstellung fehr entfernt, diese ganz abstrakten Bestimmungen, das Gine, Senn, Nichtsehn, Erscheinen, Rube, Bewegung u. f. f. und bergleichen, für Ideen zu nehmen; aber diese ganz Allgemeinen nimmt Plato als Ideen. Dieser Dialog ist eigentlich die reine Ideenlehre Platon's. Plato zeigt von dem Ginen, daß, wenn es ist ebensowohl als wenn es nicht ift, als sich felbst gleich und nicht sich felbst gleich, so wie als Bewegung, wie auch als Ruhe, Entstehen und Vergehen, ift und nicht ist; oder die Einheit ebensowohl wie alle diese reinen Ideen, sowohl sind als nicht sind, das Eine ebenso= sehr Eines als Vieles ift. In dem Sage, "das Gine ift," liegt auch, "das Gine ift nicht Gines, fondern Wieles;" und umge= kehrt, "das Viele ist," fagt zugleich, "das Viele ist nicht Vieles, sondern Eines." Sie zeigen sich dialektisch, sind wesentlich die Identität mit ihrem Anderen; und das ist das Wahrhafte. Ein Beispiel giebt das Werden: Im Werden ist Sehn und Nichtsehn, das Wahrhafte beider ist das Werden, es ist die Einheit beider als untrennbar und doch auch als Unterschiedes ner; denn Sehn ift nicht Werden, und Nichtsehn auch nicht.

Dieses Resultat erscheint uns hiernach negativer Art zu sehn; so daß dasselbe — als wahrhaft Erstes, prius — nicht als

<sup>\*)</sup> Parmenides, p. 129 (p. 9-10).

<sup>\*\*</sup> Parmenides, p. 166 (p. 84).

afsirmativ ist, nicht als Negation der Negation, diese Afsirmation ist hier nicht ausgesprochen. Es kann uns dieß Resultat im Parmenides vielleicht nicht befriedigen. Indessen feben die Neu= platoniker, besonders Proklus, gerade diese Ausführung im Par= menides für die wahrhafte Theologie an, für die wahrhafte Enthüllung aller Mysterien des göttlichen Wesens. kann für nichts Anderes genommen werden. (Es sieht nicht fo aus, als ob es dieß wäre; Tiedemann \*) fagt, es seh keine Rede davon, lauter neuplatonische Schwärmerei.) Denn unter Gott verstehen wir das absolute Wesen aller Dinge; dieß abso= lute Wesen ist eben in seinem einfachen Begriffe die Einheit und Bewegung dieser reinen Wesenheiten, der Ideen des Einen und Vielen u. f. f. Das göttliche Wefen ist die Idee über= haupt, wie sie entweder für das sinnliche Bewußtsehn, oder für den Verstand, für das Denken, ift. Insofern die Idee das ab= solute Sichselbstdenkende ist, ist sie die Thätigkeit des Denkens in sich; und die Dialektik ist ebenso nichts Anderes, als die Thä= tigkeit des Sichselbstdenkens in sich selbst. Diesen Zusammen= hang sehen die Neuplatoniker nur als metaphysisch an, und ha= ben daraus die Theologie, die Entwickelung der Geheimnisse des göttlichen Wefens, erkannt.

Aber es tritt hier die schon bemerkte Zweideutigkeit, die hier bestimmter aufzuklären, ein: daß unter Gott und unter dem Wessen der Dinge zweierlei verstanden werden kann. a) Wenn nämlich gesagt wird: Wessen der Dinge, und dieß als die Einsheit, welche ebenso unmittelbar Vielheit ist, Sehn ebenso unmitstelbar Nichtsehn, Geschehen, Bewegung ebenso fort: so scheint damit nur das unmittelbare Wesen dieser unmittelbar gegensständlichen Dinge bestimmt zu sehn, und diese Wesenlehre oder Ontologie uns noch von der Erkenntniß Gottes, von der Theoslogie, verschieden zu sehn. Diese einsachen Wessenheiten und ihre

<sup>\*)</sup> Platon. Argumenta, p. 340.

Beziehung und Bewegung scheinen nur Momente des Gegensständlichen auszudrücken (sie selbst sind einsach und unmittelbar), nicht den Geist; dieß darum, weil, so gedacht, ein Moment sehlt, das wir bei Gott denken. Aber der Geist, das wahrhaft absolute Wesen, ist nicht nur das Einsache und Unmittelbare überhaupt, sondern das sich in sich Reslektirende, für welches in seinem Gegensaße die Einheit seiner und des Entgegengesetzten ist; als solches aber stellen jene Momente und ihre Bewegung es nicht dar, — jene erscheinen unreslektirt.

β) Wenn diese einfachen Abstraktionen auf einer Seite als einfache Wesenheiten genommen werden, die unmittelbar find und denen die Reflexion in sich fehlt: so können sie auf der anderen Seite auch als reine Begriffe, rein der Reflexion in sich felbst angehörend genommen werden. Es fehlt ihnen die Realität; und dann gilt ihre Bewegung für ein leeres Herum= treiben in leeren Abstraktionen, die nur der Reflexion angehören, aber keine Realität haben. Wir muffen die Natur des Erken= nens und Wiffens kennen, um im Begriffe Alles zu haben, was darin ift. Aber wir muffen dieß Bewußtsenn haben, daß eben der Begriff weder nur das Unmittelbare in Wahrheit, ob er schon das Ginfache ist - aber er ift von geistiger Ginfachheit, wesentlich der in sich zurückgekehrte Gedanke (unmittelbar ift nur dieß Rothe u. f. f.) —: noch daß er nur das in fich Sichreslekti= rende, das Ding des Bewußtsehns ist; fondern auch an sich ist, d. h. gegenständliches Wefen ift. Ginfachheit ift Unmittelbarkeit, Ansichsenn, ist so alle Realität. Dieß Bewußtsehn über die Ra= tur des Begriffs hat Plato nun nicht so bestimmt ausgesprochen, und damit auch dieß nicht, daß dieß Wesen der Dinge dasselbe ist, was das göttliche Wesen. Zum göttlichen Wesen erfordern wir eben für das Wesen oder Sehn diese Reslexion in sich selbst, für die Reslexion in sich das Seyn oder Wesen. Es ist aber eigentlich nur mit dem Worte nicht ausgesprochen; benn die Sache ift allerdings vorhanden. Der Unterschied bes Sprechens

ist nur als nach der Weise der Vorstellung und des Begriffs vorhanden.

Eines Theils nun ist diese Reslexion in sich, das Geistige, der Begriff, in der Spekulation des Plato vorhanden. Denn die Einheit des Vielen und Einen u. s. f. ist eben diese Indisvidualität in der Differenz, dieß Insichzurückgekehrtsehn in seisnem Segentheile, dieß Segentheil, das in sich selbst ist. Das Wesen der Welt ist wesentlich diese in sich zurückkehrende Beswegung des Insichzurückgekehrten.

Anderen Theils aber bleibt eben darum bei Plato noch dieß Insichreslektirtsehn als Gott nach der Weise der Vorstellung ein davon Setrenntes; und in seiner Darstellung des Werdens der Natur im Timäus erscheint so als ein Unterschiedenes Gott und das Wesen der Dinge. Dieß Wesen der Welt werden wir näher in der platonischen Natur=Philosophie kennen lernen.

Die Dialektik des Plato ist jedoch nicht nach jeder Rückssicht als vollendet anzuerkennen. Es ist befonders in ihr darum zu thun, aufzuzeigen, daß, indem man z. B. nur das Eine sest, in ihm selbst enthalten ist die Bestimmung der Bielheit, oder daß in dem Vielen die Bestimmung der Einheit ist, indem wir es betrachten. Man kann nicht sagen, daß in allen dialektischen Bewegungen des Plato diese strenge Weise enthalten ist; sons dern es sind oft äußere Betrachtungen, die in seiner Dialektik Einsluß haben. Z. B. sagt Parmenides: "Das Eine ist; es solgt hieraus, daß das Eine nicht gleichbedeutend ist mit Ist, so daß also das Eine und Ist unterschieden sind. Es ist also in dem Sate: Das Eine ist, der Unterschieden sind. Es ist also in dem Sate: Das Eine ist, der Unterschied; so ist das Viele dars in, und so sage ich mit dem Einen schon das Viele."\*) Diese Dialektik ist zwar richtig, aber nicht ganz rein, indem sie von solcher Verbindung zweier Bestimmungen ansängt.

Wenn Plato vom Guten, Schönen spricht, so find dieß

<sup>\*)</sup> Parmenides, p. 142 (p. 35 - 36).

konkrete Ideen. Es ist aber nur Gine Idee. Bis zu folden konkreten Ideen hat es noch weit hin, wenn man von folchen Abstraktionen anfängt als Seyn, Nichtseyn, Einheit, Vielheit. Dieses hat Plato nicht geleistet: diese abstrakten Gedanken fortzuführen zur Schönheit, Wahrheit, Sittlichkeit; diese Entwickelung, Verpilzung fehlt. Aber schon in der Erkenntniß jener abstrakten Bestimmungen selbst liegt wenigstens das Kriterium, die Quelle für das Konkrete. Im Philebus wird so das Princip der Empfindung, Lust betrachtet; das ist schon konkret. Die alten Philosophen wußten ganz wohl, was sie an solchen abstrak= ten Gedanken hatten für das Konkrete. Im atomistischen Prin= cip der Einheit, Bielheit finden wir so die Quelle einer Kon= struktion des Staats; die lette Gedankenbestimmung folcher Staats = Principien ift eben das Logische. Die Alten hatten bei solchem reinen Philosophiren nicht solchen Zweck, wie wir, überhaupt nicht so den Zweck metaphysischer Konsequenz, gleich= fam nicht als Zweck, nicht als Problem vorgelegt. Wir haben konkrete Gestaltung, Stoff, wollen es mit diesem Stoff in Rich= tigkeit bringen. Bei Plato enthält die Philosophie die Richtung, welche das Individuum sich geben foll, dieß und dieß zu erken= nen; aber überhaupt fest Plato die absolute Glückfeligkeit für sich, das selige Leben selbst in die Betrachtung (im Leben) jener göttlichen Gegenstände. \*) Dieses Leben ift betrachtend, scheint zwecklos, alle Interessen sind verschwunden. Im Reiche des Gedankens frei zu leben, ift für die Alten Zweck an und für sich felbst gewesen; und sie erkannten, daß nur im Gedanken Freiheit sen. Bei Plato sing es auch an, sich weiter zu bemü= ben, um das Bestimmtere zu erkennen; der allgemeine Stoff des Erkennens sing an, sich mehr abzusondern. Wir sinden Dialoge, die fich mit dem reinen Gedanken beschäftigen; im Timäus sinden wir Ratur=Philosophie, in der Republik Ethik.

<sup>(</sup>v) Philebus, p. 33 (p. 478).

## 2. Matur=Philosophie.

Im Timäus tritt die Idee in ihrer Bestimmtheit näher ausgedrückt hervor; die Grundbestimmungen von der Natur= Philosophie des Plato sind im Timäus enthalten. Allein auf das Nähere, Specielle können wir uns nicht einlassen; es hat indessen auch wenig Interesse. Von den Pythagoräern hat Plato viel aufgenommen; wie viel ihnen angehöre, ist nicht genau zu beurtheilen. Der Timäus ist ohne Zweifel die Umarbeitung ei= nes eigentlich von einem Phthagoräer verfaßten Werks. Andere haben auch gesagt, dieß seh nur ein Auszug, den ein Phthago= räer gemacht habe aus dem größeren Werke Plato's. Aber das Erste ist das Wahrscheinlichere. Der Timäus hat zu allen Zei= ten für den schwersten und dunkelsten unter den platonischen Dialogen gegolten. (Besonders, wo er auf Physiologie hinaus= geht, entspricht das Vorgetragene unseren Renntniffen gar nicht, wenn wir auch Platon's treffliche, von den Neueren nur zu fehr verkannte Blicke bewundern muffen.) Diese Schwierigkeit ist a) Theils die äußere schon bemerkte Vermischung des begreifen= den Erkennens, und Vorstellens, wie wir gleich phthagoräische Bahlen eingemischt sehen werden; B) vorzüglich aber die philo= fophische Beschaffenheit der Sache selbst, über die Plato noch kein Bewußtsehn hatte. Diese andere Schwierigkeit ist die An= ordnung des Ganzen. Was nämlich fogleich daran auffällt, ift, daß Plato mehrmal sich unterbricht, oft umzukehren und wieder von vorne anzufangen scheint. Dieß hat Kritiker, z. B. selbst Wolf in Halle, \*) und Andere, die es nicht philosophisch zu nehmen wissen, bewogen: es für eine Sammlung und Zusam= menstellung von Fragmenten oder mehreren Werken zu nehmen, die nur äußerlich so zusammengeheftet worden, oder wo in das Platonische vieles Fremdes eingeschoben worden wäre. (Wolf

<sup>\*)</sup> Vorlesungen von  $180\frac{5}{6}$ .

meinte in mündlichen Unterredungen hieraus zu erkennen, daß dieser Dialog, gleich wie sein Homer, aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt seh.) Allein obzwar der Zusammenhang unmesthodisch erscheint, Plato selbst dieser Verwickelung wegen gleichssam häusig seine Entschuldigungen macht: so werden wir im Ganzen sehen, wie es nothwendig auseinanderfällt, und was die Rückehr gleichsam zum Ansang nothwendig macht. (Für diese mehrmalige Rückehr kann man einen tieseren Grund angeben.)

Die Darlegung des Wesens der Natur oder des Werdens der Welt leitet Plato nun auf folgende Weise ein: "Gott ift das Sute" (τὸ ἀγαθόν, das Sute steht an der Spige der pla= tonischen Ideen, wie denn Aristoteles von den Ideen und vom Suten geschrieben hat, worin er die platonische Lehre abgehan= delt hat), "das Gute hat aber auf keinerlei Weise irgend einen Neid in sich; deswegen hat er die Welt sich am Aehnlichsten machen wollen."\*) Gott ift hier noch ohne Bestimmung; Plato fängt indessen im Timäus mehrmals so von vorne an. Daß Gott keinen Reid habe, ift allerdings ein großer, schöner, mahr= hafter, naiver Gedanke. Bei den Aelteren dagegen ift die Re= mefis, Dike, das Schickfal, der Reid die einzige Bestimmung der Götter, daß sie das Große herabsetzen, klein machen, das Würdige, Erhabene nicht leiden können. Die späteren edlen Philosophen bestritten dieß. In der bloßen Vorstellung der Ne= mefis ift noch keine sittliche Bestimmung enthalten. Die Strafe, das Geltendmachen des Sittlichen gegen das Unfittliche ift eine Herabsetzung deffen, mas das Maaß überschreitet; aber dieß Maaß ist noch nicht als das Sittliche vorgestellt. Plato's Ge= danke ift weit höher, als die Anficht der meisten Reueren, welche, indem fie fagen, Gott fen ein verschloffener Gott, habe fich nicht offenbart und man wisse von Gott nicht, der Gottheit Reid zu= schreiben. Denn warum follte er sich nicht offenbaren, wenn

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 29 (p. 25).

wir einigen Ernst machen wollten mit Gott? Ein Licht versliert nichts, wenn anderes angezündet wird; so war Strase in Athen auf das Nicht=Erlauben gesetzt. Wird die Erkenntniß Gottes uns verwehrt, so daß wir nur Endliches erkennen, das Unendliche nicht erreichen: so wäre er neidisch, oder Gott ist dann leerer Name. Denn sonst heißt es nichts weiter als: Das Höhere von Gott wollen wir auf der Seite liegen lassen, und unseren kleinlichen Interessen, Ansichten u. s. f. nachgehen. Diese Demuth ist Frevel, Sünde gegen den Geist.

Gott ist also nach Plato ohne Reid. Er fährt fort: "Er fand nun das Sichtbare vor  $(\pi \alpha \varrho \alpha \lambda \alpha \beta \omega \nu)''$  — ein mythischer Ausdruck, aus dem Bedürfniß hervorgegangen, mit etwas Un= mittelbarem anzufangen, das man aber, wie es fich fo präfen= tirt, durchaus nicht gelten laffen kann —, "nicht als ruhig, son= dern zufällig und unordentlich bewegt; und brachte es aus der Unordnung in die Ordnung, indem er diese für vortrefflicher als jene erachtete." Hiernach sieht es so aus, als habe Plato angenommen, Gott sen nur der δημιούργος, der Ordner der Materie, und diese als ewig, felbstständig von ihm vorgefunden, als Chaos. Diese Verhältniffe find aber nicht Philosopheme, Dogmen des Plato, es ift ihm nicht Ernst damit; dieses ist mur nach der Vorstellung gesprochen, solche Ausdrücke haben keinen philosophischen Gehalt. Es ist nur die Einleitung des Gegen= standes, um zu folchen Bestimmungen einzuführen, wie die Ma= terie ift. Wir müffen wiffen, daß, wenn wir in der Philosophie mit Gott, Seyn, Raum, Zeit u. f. f. anfangen: auf unmittelbare Weise davon sprechen, — dieß selbst ein Inhalt ist, der feiner Natur nach unmittelbar ift, zunächst nur unmittelbar ift; und wir müffen wissen, daß diese Bestimmungen als unmittelbar zugleich in sich unbestimmt sind. So ist Gott noch unbestimmt, für den Gedanken leer. Plato kommt dann in seinem Fortgange zu weiteren Bestimmungen; und biese find erft bie Idee. Wir muffen uns an bas Spekulative Plaiv's halten

Er fagt, Gott achtete die Ordnung für vortrefflicher; dieß ist die Manier eines naiven Ausdrucks. Bei uns würde man gleich fordern, Gott erst zu beweisen; ebensowenig würde man das Sichtbare statuiren. Bei Plato ift dies mehr nur naive Weise; was daraus bewiesen wird, ist erst die wahrhafte Bestimmung, die Bestimmung der Idee, die erst später hervorkommt. fährt fort: (Gott) "überlegend, daß von dem Sichtbaren (Sinn= lichen) das Unverständige (åνόητον) nicht schöner senn könne als das Vernünftige, der Verstand (vovs) aber ohne Seele mit nichts Theil haben könne, - nach diefem Schluffe, fette er den Verstand in die Scele, die Seele aber in den Rörper," weil der Verstand nicht Theil nehmen könnte am Sichtbaren ohne Rör= per; "und schloß sie so zusammen, daß die Welt ein besecktes, verständiges Thier geworden ist."\*) (Wir haben Aehnliches im Phädrus gesehen.) Wir haben Realität und vors, — und die Seele, das Band diefer beiden Extreme; dieß ift das ganz Wahrhafte, Reale.

"Es ist aber nur Ein solches Thier. Denn wenn es zwei oder mehrere wären, so wären diese nur Theile des Einen, und nur Eines." \*\*)

Nun geht Plato sogleich zuerst an die Bestimmung der Idee des körperlichen Wesens: "Weil die Welt leiblich, sichtbar und betastbar werden sollte, ohne Feuer aber nichts gesehen wers den kann, und ohne Festes, ohne Erde aber nichts betastet wers den kann: so machte Gott im Ansang gleich das Feuer und die Erde." Auf kindliche Weise führt Plato diese ein. "Zwei alslein aber können nicht ohne ein Drittes vereinigt sehn, sondern es muß ein Band in der Mitte sehn, das sie Beide zusammens hält" — einer der reinen Ausdrücke des Plato —; "der Bande schönstes aber ist, welches sich selbst und das, was von ihm zus

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 30 (p. 25 - 26).

非常) eod, p. 31 (p. 27).

fammengehalten wird, auf's Höchste Eins macht." Das ist tief; da ist der Begriff, die Idee enthalten. Das Band ist das Subjektive, Individuelle, die Macht; es greift über's Andere, und macht sich mit ihm identisch. "Dieses bewerkstelligt die Analogie (das stetige Verhältniß) am Schönsten." Analogie aber ist: "Wenn von drei Zahlen oder Massen oder Kräften dassenige, welches die Mitte ist, sich wie das Erste zu ihm, so es sich zum Letzen verhält, und umgekehrt, wie das Letze zur Mitte, so diese Mitte zum Ersten" (a:b=b:c), — "indem dann diese Mitte das Erste und Letze geworden, und das Letzte und Erste umgekehrt Beide zu Mittleren: so ersolgt, daß alle nach der Nothwendigkeit dasselbe sind" (das ist Unterschied, der keiner ist); "wenn sie aber dasselbe geworden, so wird Alles Eins seyn."\*) Das ist vortresslich, das behalten wir noch jetzt in der Philosophie.

Diese Diremtion, von der Plato ausgeht, ist der Schluß, der aus dem Logischen bekannt ist. Dieser Schluß bleibt die Korm, wie sie im gewöhnlichen Syllogismus erscheint, aber als das Vernünftige. Die Unterschiede sind die Extreme, und die Identität ist es, die sie zu Ginem macht. Der Schluß ist das Spekulative, welches fich in den Extremen mit fich selbst zusam= menschließt, indem alle Termini alle Stellen durchlaufen. Im Schluß ift die ganze Vernünftigkeit, Idee enthalten, wenigstens äußerlich. Es ift daher Unrecht, vom Schluß schlecht zu sprechen, und ihn nicht anzuerkennen als höchste absolute Form. In Sin= sicht des Verstandesschlusses hat man dagegen Recht, ihn zu verwerfen. Dieser hat keine solche Mitte; jeder der Unterschiede gilt da als selbsisständig, verschieden in eigener selbsisständiger Korm, eine eigenthümliche Bestimmung gegen das Andere ha= bend. Dieß ist in der platonischen Philosophie aufgehoben; und das Spekulative macht darin die eigentliche, wahrhafte Form

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 31-62 (p. 27-28).

des Schlusses aus. Die Mitte macht die Extreme aufs Höchste Eins; sie bleiben nicht felbsiständig, weder gegen sich noch ge= gen die Mitte. Die Mitte wird die beiden Extreme, und diese werden zur Mitte; dann erfolgt erst, daß alle nach der Noth= wendigkeit daffelbe find, und so die Ginheit konstituirt ift. Im Verstandesschluß dagegen ist diese Einheit nur die Einheit wesent= lich unterschieden Gehaltener, die fo bleiben; hier wird ein Sub= jekt, eine Bestimmung zusammengeschlossen mit einer anderen, oder gar "ein Begriff mit einem anderen" durch die Mitte. Aber die Hauptsache ist die Identität, oder daß das Subjekt in der Mitte mit sich selbst zusammengeschlossen wird, nicht mit einem Anderen. Im Vernunftschluß ist so vorgestellt ein Subjekt, ein Inhalt durch das Andere und im Anderen sich mit sich selbst zusammenschließend; dieß liegt darin, daß die Extreme identisch geworden find, - das eine schließt sich mit dem anderen, aber als ihm identisch, zusammen. Dieß ist mit anderen Worten die Natur Gottes. Wird Gott zum Subjekt gemacht, fo ift es dieß, daß er seinen Sohn, die Welt erzeugt, sich realisirt in die= fer Realität, die als Anderes erscheint, — aber darin identisch mit sich bleibt, den Abfall vernichtet, und sich in dem Anderen nur mit sich selbst zusammenschließt; so ist er erst Geist. Wenn man das Unmittelbare erhebt über das Vermittelte, und dann fagt, Gottes Wirkung feb unmittelbar: so hat dieß einen guten Grund; aber das Konfrete ift, daß Gott ein Schluß ift, der fich mit sich selbst zusammenschließt. Das Söchste ift so in der pla= tonischen Philosophie enthalten. Es sind zwar nur reine Ge= danken, die aber Alles in sich enthalten; und in allen konkreten Formen kommt es allein auf die Gedankenbestimmungen an. Diese Formen haben seit Plato ein Paar tausend Jahre brach gelegen; in die driftliche Religion sind sie nicht als Gedanken übergegangen, ja man hat sie sogar als mit Unrecht hinüberge= nommene Ansichten betrachtet, bis man in neueren Zeiten ange=

fangen hat, zu begreifen, daß Begriff, Natur und Gott in dies sen Bestimmungen enthalten sind.

Plato fährt nun fort: In diesem Felde des Sichtbaren waren also als Extreme Erde und Feuer, das Feste und das Belebte. "Weil das Feste zwei Mitten braucht" (wichtiger Ge= danke; ftatt Drei haben wir im Natürlichen Vier, die Mitte ist gedoppelt), "weil es nicht nur Breite, sondern auch Tiefe hat" (eigentlich vier Dimensionen, indem der Punkt durch Linie und Fläche mit dem soliden Körper zusammengeschlossen ist): "so hat Gott zwischen das Feuer und die Erde Luft und Wasser gesetzt" (wieder eine Bestimmung mit logischer Tiefe, da diese Mitte, als das Differente in seinem Unterschied nach den beiden Ex= tremen hingekehrt, in sich selbst unterschieden sehn muß); "und zwar nach Einem Verhältniffe, so daß fich das Feuer zur Luft wie die Luft zum Wasser, und ferner die Luft zum Wasser wie das Waffer zur Erde verhält." \*) Wir finden so eine gebrochene Mitte; und die Zahl Vier, die hier vorkommt, ist in der Na= tur eine Hauptgrundzahl. Die Urfache, daß das, was im ver= nünftigen Schluß nur Dreiheit ift, in der Natur zur Vierheit übergeht, liegt im Natürlichen, indem nämlich das, was im Ge= danken unmittelbar Eins ift, in der Natur auseinandertritt. Die Mitte nämlich als Gegensatz ist eine gedoppelte. Das Eine ist Gott, das Zweite, das Vermittelnde, ist der Sohn, das Dritte ist der Geist; hier ist die Mitte einfach. Aber in der Natur ist der Gegensatz, damit er als Gegensatz existire, selbst ein Dop= peltes; so haben wir, wenn wir zählen, Wier. Dieß findet auch bei der Vorstellung von Gott stätt. Indem wir sie auf die Welt anwenden, so haben wir als Mitte die Natur und den existirenden Geist, — die Natur als solche, und der existirende Geist, die Rückkehr der Natur, der Weg der Rückkehr —; und das Zurückgekehrtsenn ift der Geift. Dieser lebendige Proech,

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 32 (p. 28)

— dieß Unterscheiden, und das Unterschiedene identisch mit sich zu setzen, — dieß ist der lebendige Gott.

Plato sagt weiter: "Durch diese Einheit ist die sichtbare und berührbare Welt gemacht worden. Dadurch, daß Gott ihr diese Elemente" — Feuer u. f. f. hat hier eigentlich keine Be= deutung — "ganz und ungetheilt gegeben hat, ist sie vollkommen, altert und erkrankt nicht. Denn Alter und Krankheit ent= stehen nur daraus, daß auf einen Körper folche Elemente im Nebermaße von Außen wirken. Dieß aber ift so nicht der Kall; denn die Welt enthält sie selbst ganz in sich, und es kann nichts von Außen kommen. Die Gestalt der Welt ist die kugelichte" (wie fonst bei Parmenides und den Pythagoräern), "als die vollkommenste, welche alle anderen in sich enthält; sie ist voll= kommen glatt, denn es ift für sie nichts nach Außen, kein Un= terschied gegen Anderes, sie braucht keine Glieder." Die End= lichkeit besteht darin, daß ein Unterschied, eine Neußerlichkeit ist für irgend einen Gegenstand. In der Idee ist auch die Bestimmung, das Begrenzen, Unterscheiden, das Anderssehn, aber zugleich aufgelöst, enthalten, gehalten in dem Ginen; so ist es ein Unterschied, wodurch keine Endlichkeit entsteht, sondern zu= gleich aufgehoben ist. Die Endlichkeit ist so im Unendlichen felbst; — dieß ist ein großer Gedanke. "Gott hat nun der Welt die angemessenste Bewegung von den steben gegeben, nämlich diejenige, - welche am meisten zum Verstande und Bewußtsebn paßt, die Kreisbewegung; die sechs anderen hat er von ihr abgesondert, und sie von ihrem ungeordneten Wesen" (Vorwärts und Rückwärts) "befreit." \*) Dieß ist nur im Allgemeinen gefagt.

Ferner: "Da Gott die Welt sich ähnlich, sie zum Gotte machen wollte, so hat er ihr die Seele gegeben, und diese in die Mitte gesetzt, und durch das Ganze ausgebreitet" (Weltseele),

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 32 - 34 (p. 28 - 31)

"und dieß auch von Außen durch sie umschlossen" (es ist so die Welt eine Totalität); "und auf diese Weise dieß sich selbst ge= nügende, keines Anderen bedürftige, sich selbst bekannte und be= freundete Wefen zu Stande gebracht. Und so hat Gott durch alles Dieses die Welt als einen seligen Gott geboren." \*) Wir können sagen: Hier hat Plato nun bestimmte Vorstellung von Gott, erst hier ist das Wahrhafte, die Erkenntniß der Idee. Aber der erste Gott ist noch unbestimmt. Wir müssen mit Bewußt= fenn diesen Weg nehmen, mit Bewußtsenn, daß das Erste, es fen Senn oder Gott, unbestimmt ift. Diefer erzeugte Gott ift erst das Wahrhafte; jener erste ist ein Wort, — angefangen nach der Weise der reinen Vorstellung zu sprechen, als bloße Hypothesis, Voraussetzung der Vorstellung. Als Gott nur das Sute war, war er nur Name, noch nicht als sich selbst bestim= mend und bestimmt. Die Mitte ift also das Wahrhafte. Haben wir daher zuerst von einer Materie angefangen, und wollte man danach meinen, Plato hätte die Materie für felbstständig gehal= ten: so ift dieß, nach dem eben Angeführten, falsch. Das Anund= fürsichsenende, das Selige ift erst dieser Gott, diese Identität.

"Wenn wir nun von der Seele zuletzt gesprochen haben, so ist sie," sagt Plato, "deswegen doch nicht das Letzte, sondern dieß kommt nur unserer Sprechweise zu; sie ist das Herrschende, das Königliche, — das Körperliche aber, das ihr Sehorchende" ist nicht das Selbstständige, Ewige. Das ist die Naivetät Plato's; er schreibt es der Sprechweise zu. Was hier als zufällig erscheint, ist dann wieder nothwendig: Mit dem Unmittelbaren anzusangen, und dann erst zum Konkreten zu kommen. Man kann also, wie bereits bemerkt ist, in solchen Darstellungen Plato's Widersprüche auszeigen; aber es kommt darauf an, was er giebt für das Wahrhafte. Näher wird uns die Natur der platonischen Idee Folgendes zeigen. Plato sagt nämlich: "Das

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 34 (p. 31).

Wesen der Seele aber ist auf folgende Weise beschaffen worden." Hier ist eigentlich wieder dieselbe Idee, als bei dem Wesen des Rörperlichen. Es ist dieß eine der berühmtesten, tiefsten Stel= len Plato's; nämlich: "Von dem ungetheilten und sich immer gleich sehenden Wesen, und dann von dem getheilten Wesen, welches an den Körpern ift, hat Gott eine dritte Art von We= fen aus beiden zur Mitte vereint, welche von der Ratur des Sichselbstgleichen und von der Natur des Anderen ift." Das Setheilte heißt bei Plato auch das Andere als solches, — nicht von irgend Etwas. "Und hiernach hat Gott sie zur gleichen Mitte des Ungetheilten und des Getheilten gemacht." Da kommen die abstrakten Bestimmungen: Das Gine ist die Identität, das Andere ist to Etegor, das Andere an ihm selbst, das Viele oder das Nicht=Identische, Gegenfat, Unterschied. Sagen wir, "Gott, das Absolute, ist die Identität des Identischen und Nicht=Iden= tischen," so hat man über Barbarei, Scholastik gesprochen. Die Leute, die fo darüber sprechen, können den Plato hoch rühmen; und doch hat er das Wahre ebenso bestimmt. "Und diese drei Wesen als verschieden gesetzt nehmend, hat Gott Alles in Eine Idee vereint" (fie find nicht drei; das Dritte ift nicht Drittes gegen die Anderen), "indem er die Ratur des Anderen, die schwer mischbar ist, mit Gewalt in das Sichselbstgleiche einpaßte." Dieß ist allerdings die Gewalt des Begriffs, der das Viele, Außereinander, idealisirt und als Ideelles sett. Das ist eben auch die Gewalt, die dem Verstande angethan wird, wenn man ihm so etwas proponirt. In der einfachen Restexion in fich, einfachen Zurücknahme jenes Anfangs, worin sie geschieden, find jene Momente: Das fich selbst Gleiche (felbst Moment), das Andere; — das Dritte Vereinigung, aber auslöslich erschei= nend, nicht in die erfte Einheit zurückkehrend. Es ift nicht zu fragen, ob die Materie (das Andere) ewig. "Dieß mit dem Wefen (odoia) vermischend, und aus allen Dreien Gins machend, hat er dieses Ganze wieder in Theile, so viel als sich geziemte,

ausgetheilt."\*) Vergleichen wir diese Substanz der Seele mit der der sichtbaren Welt, so ist sie dieselbe, wie diese. Und dieß Sine Sanze ist nun erst die jetzt systematisirte Substanz, die wahrhafte Materie oder Wesen, der absolute Stoff, der in sich getheilt ist (eine bleibende und untrennbare Einheit des Einen und des Vielen); — es muß nach keiner anderen gefragt werden.

Diese Subjektivität hat Plato also wieder getheilt, und die Art und Weise der Eintheilung ist nach der Bestimmung der Zahlen ausgedrückt. Hier treten phthagoräische Vorstellungen ein. (Die Kirchenväter haben bei Plato die Dreieinigkeit ge= funden; sie wollten sie in Gedanken fassen, beweisen, aus dem Gedanken erzeugen. Das Wahre hat bei Plato also dieselbe Bestimmung, als die Dreieinigkeit. Wir muffen uns aber bei Plato nicht an die Vorstellung halten, daß Gott vorgefunden, genommen hat; fondern wir muffen uns an den Begriff halten. Dieser Gott, von dem Plato spricht, ift nicht Gedanke, fondern Vorstellung.) Diese Vertheilung enthält die berühmten platoni= schen Sahlen (wie Cicero, der nichts davon verstand, sie nennt), welche ohne Zweifel ursprünglich den Phthagoräern angehören, um die sich die Aelteren und die Neueren, auch noch Reppler in seiner Harmonia mundi viele Mühe gegeben, aber Nie= mand fie noch eigentlich verstanden. Sie verstehen, hieße das Gedoppelte: Theils ihre spekulative Bedeutung, ihren Begriff erkennen. Allein, wie schon bei den Phthagoräern angemerkt, diese Zahlenunterschiede geben nur einen unbestimmten Begriff des Unterschiedes, und nur in den ersten Zahlen; wo aber die Verhältnisse verwickelter werden, find sie überhaupt unfähig, ihn näher zu bezeichnen. Theils da fie Bahlen find, fo drücken fie, als folde Größenunterschiede, Unterschiede des Sinnlichen aus. Das System der erscheinenden Größe — und das himmlische Shstem ift es, worin die Größe am Reinsten und Freisten, un=

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 34 - 35 (p. 31 - 32).

unterjocht von dem Qualitativen, wie an allem Anderen, wo sie mehr dasenn muß, erscheint — müßte ihnen entsprechen. Allein diese lebendigen Zahlen=Sphären sind selbst Systeme vieler Momente: Größe der Entsernung, der Geschwindigkeit, auch der Masse. Kein einzelnes dieser Momente kann als eine Reihe dars gestellt, mit einer Reihe einsacher Zahlen verglichen werden; denn die Reihe kann zu ihren Gliedern nur das System dieser ganzen Momente enthalten. Wären nun die platonischen Zahlen auch die Elemente eines jeden solchen Systems: so wäre nicht sowohl dieß Element dassenige, um das es zu thun wäre, sonz dern das Verhältniß der Momente, die sich in der Bewegung unterscheiden, was als Sanzes zu begreisen, und das wahrhaft Interessante und Vernünstige ist. Wir haben kurz die Hauptssache historisch anzugeben. Die gründlichste Abhandlung darüber ist von Böch in den Studien von Daub und Kreuzer.

Die Grundreihe ift fehr einfach. "Zuerst hat Gott aus dem Ganzen Ginen Theil genommen; alsdann den zweiten, den doppelten des ersten; der dritte ist 11 von dem zweiten, der dreifache des ersten; der nächste das Doppelte des zweiten; der fünfte das Dreifache des dritten; der sechste das Achtfache des ersten; der siebente ift um 26 größer, als der erste." Die Reihe ist mithin: 1; 2; 3; dann 4, das Quadrat von 2; 9, das Quadrat von 3; 8, als Kubus von 2; und 27, als Kubus von 3. "Alsdann hat Gott die zweifachen (1:2) und dreifachen (1:3) Intervallen (Verhältnisse) ausgefüllt, indem er wieder Theile aus dem Ganzen abschnitt. Diese Theile hat er in die Zwischenräume so gestellt, daß zwei (Mittlere oder) Mitten in jedem fenen, wovon die eine um den ebensovielten Theil größer und kleiner als jedes der Extreme, die andere aber der Anzahl nach um gleich viel größer und kleiner, als die Extreme ift;" - das erfte ein stetiges geometrisches Werhältniß, das andere ein arithmetisches. Die erste Mitte entsteht durch die Quadrate (1: 1/2:2); die andere ist z. B., wenn 11 die Mitte ist zwi-

fchen 1 und 2. Hierdurch entstehen dann neue Verhältnisse; diese find wieder auf eine besondere angegebene schwierigere Weise in jene ersten eingeschoben, doch so, daß "allenthalben etwas weggelaffen worden. — Und das lette Verhältniß (6005) der Zahl zur Zahl ist 256:243," oder 28:35. Man kommt jedoch nicht weit mit diesen Zahlenverhältniffen; sie bieten nichts für den Begriff, für die Idee dar. Die Verhältniffe, Gesetze der Natur laffen fich nicht mit diefen durren Zahlen ausdrücken. Es ist ein empirisches Verhältniß, und macht nicht die Grund= bestimmung in den Maaßen der Natur aus. Plato fagt nun: "Diese ganze Reihe hat Gott ihrer Länge nach in zwei Theile zerschnitten, sie kreuzweise übereinander gelegt (X), ihre Enden umgebogen zu einem Kreise, und sie mit einer gleichförmigen Bewegung umschlossen: einen inneren Kreis und einen äußeren formirend, den äußeren als die Umwälzung des Sichfelbstgleichen, den inneren die des Anderssehns oder Sichungleichen, jenen als den herrschenden, ungetheilten. Den inneren aber hat er wieder nach jenen Verhältniffen in sieben Kreise getheilt, wovon drei mit gleicher Geschwindigkeit, vier aber mit ungleicher Geschwin= digkeit unter sich und gegen die drei ersten sich umwälzen. Dieß ist nun das System der Seele, innerhalb der alles Körperliche gebildet ift. Sie ift die Mitte, durchbringt das Ganze, und umschließt es ebenso von Außen, und bewegt sich in sich selbst; und hat fo den göttlichen Grund eines unaufhörlichen und ver= nünftigen Lebens in sich felbst." \*)

Dieß ist nicht ganz ohne Verwirrung. Bei der Idee des körperlichen Universums kommt ihm schon die Seele als das umschließende Sinsache herein. Es ist nur das Allgemeine hier= aus zu nehmen.  $\alpha$ ) Das Wesen des Körperlichen und der Seele ist die Sinheit in der Differenz.  $\beta$ ) Dieß Wesen ist ein Sedop= peltes: es ist  $\alpha\alpha$ ) selbst an und für sich selbst in der Differenz

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 35 - 36 (p. 32 - 34).

gesetzt, innerhalb des Einen systematissirt es sich in viele Mosmente, die aber Bewegungen sind, und ββ) Realität; — Beide dieses Sanze in der Entgegensetzung von Seele und Körperlichsteit, und dieses ist wieder Eins. Der Geist ist das Durchdrinsgende, Mitte der Kugel, die Ausdehnung und das Umschließende; das Körperliche ist innerhalb seiner, — d. h. es ist ihm ebensossehr entgegengesetzt, seine Differenz, wie es er selbst ist.

Dieß ist die allgemeine Bestimmung der Seele, die in die Welt gesetzt ift, diese regiert; und insofern wie ihr das Sub= stantielle, was die Materie ist, ähnlich sieht, ist ihre Identität in sich behauptet. Die Seele ist dasselbe Wesen, wie das ficht= bare Universum; es sind dieselben Momente, die ihre Realität ausmachen. (Gott als absolute Substanz sieht nichts Anderes, als sich felbst.) Plato beschreibt daher ihr Verhältniß zu dem acgenständlichen Wefen so, daß sie, "wenn sie eins der Momente deffelben, entweder die theilbare oder untheilbare Substanz be= rühre, sie sich in sich reflektirend darüber bespreche, Beides un= terscheide, was Daffelbe an ihm oder das Ungleiche sen, wie, wo und wann das Einzelne sich zu einander und zum Allgemeinen sich verhalte. Wenn der Kreis des Sinnlichen, richtig sich ver= laufend, sich seiner ganzen Seele zu erkennen giebt: so entstehen wahre Meinungen und richtige Meberzeugungen" (wenn die "ver= schiedenen" Kreise des Weltlaufs sich übereinstimmend zeigen mit dem Jusichschn des Geistes). "Wenn die Seele aber sich an das Vernünftige wendet, und der Kreis des Sichfelbstgleichen sich zu erkennen giebt: so vollendet sich der Gedanke zur Wif= fenschaft." ")

Dieß ist nun die Idee, das Wesen der Welt, als des in sich seligen Gottes. Hier nach dieser Idee tritt erst die Welt hervor, hier ist erst die Idee des Ganzen vollendet. Es war bisher nur das Wesen des Sinnlichen, nicht die Welt als sinn=

<sup>\*)</sup> Timas, p. 37 (p. 35).

liche noch hervorgetreten; ob er dort zwar schon von dem Feuer u. s. f. gesprochen, so giebt er nur das Wesen. Plato scheint hier von vorne anzusangen, was er schon abgehandelt, aber dort nur das Wesen; jene Ausdrücke, Feuer u. s. f., hätte er besser weggelassen.

Weiter geht nun Plato fort. Diese göttliche Welt nennt er auch "das Muster, das allein im Gedanken (vontov) und immer in der Sichfelbstgleichheit ist." Er sest dieses Ganze sich wieder so entgegen, daß "ein Zweites ift, das Abbild jenes Ersten, die Welt, die Entstehung hat und fichtbar ift." \*) Dieß Zweite ift das System der himmlischen Bewegung, jenes Erste ist "das ewige Leben." Dasjenige, was Entstehung, Werden an ihm hat, ift nicht möglich, ihm" (der ersten Idee, jenem Ewigen) "völlig gleich zu machen. Es ist aber ein sich bewegendes Bild des Ewigen, das in der Einheit bleibt, gemacht; und dieß ewige Bild, das nach der Zahl sich bewegt (xat aquduòv lovoav αλώνιον ελκόνα), ist, was wir Zeit nennen." Plato fagt von ihr: "Wir pflegen das War und Wirdsehn Theile der Zeit zu nennen, und tragen in das absolute Wesen der Zeit diese Un= terschiede der in der Zeit sich bewegenden Veränderung (negi την εν χρόνω γένεσιν λουσαν). Die mahre Zeit aber ist ewig, oder sie ist die Gegenwart. Denn die Substanz ist weder älter, noch jünger; und die Zeit, als unmittelbares Bild des Ewigen, hat ebenso nicht die Zukunft und Vergangenheit zu ihren Thei= len." \*\*) Die Zeit ift ideell, wie der Raum, - die gegen= ftändliche Weise des Geistigen; es ift Raum, Zeit nichts Sinnliches, — die unmittelbare Weise, wie der Geist in der gegen= ständlichen Weise hervortritt, die sinnliche unfinnliche.

Die realen Momente der Zeit — des Princips der an und für sich sehenden Bewegung im Zeitlichen — sind nun die, an denen die Veränderungen hervortreten: "Die Sonne, der

<sup>#)</sup> Timæus, p. 48 (p. 57).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 37 - 38 (p. 36 - 37).

Mond und die fünf anderen Sterne, die Planeten; sie sind es, welche zur Bestimmung und Erhaltung (Bewahrung) der Zah= lenverhältnisse der Zeit dienen,"\*) — in ihnen sind die Zah= len der Zeit realisirt. So ist also die himmlische Bewegung (die wahre Zeit) das Bild des Ewigen, das in der Einheit bleibt, oder worin das Ewige die Bestimmtheit des Sichselbst= gleichen behält. Denn Alles ist in der Zeit, d. h. eben in der negativen Einheit, welche nichts frei in sich einwurzeln, und so dem Zufalle nach sich bewegen und bewegt werden läßt.

Aber dieß Ewige ift auch in der Bestimmtheit der and e= ren Wesenheit, in der Idee des sich ändernden und irrenden Princips, dessen Allgemeines die Materie ist. Die ewige Welt hat ein Abbild an der Welt, die der Zeit angehört; aber dieser gegenüber ift eine zweite Welt, der die Veränderlichkeit wefent= lich inne wohnt. Das Sichfelbstgleiche und das Andere find die abstraktesten Gegenfäte, die wir früher hatten. Die ewige Welt, als in die Zeit gesetzt, hat so zwei Formen, die Form des Sich= felbstgleichen und die Form des Sich=Anderen, des Irrenden. \*\*) Die drei Momente, wie sie in diesem Principe (Sphare) er= fcheinen, find: a) das einfache Wesen, das erzeugt wird, "das Entstandene" (die bestimmte Materie); B) der Drt, "worin es er= zeugt wird; und y) das, wovon das Gezeugte fein Urbild hat." \*\*\*) Oder Plato giebt sie dann auch so an: "Das Wesen, der Ort und die Erzeugung," - jenes Wesen die Nahrung, Substanz der Erzeugung. +) Wir haben den Schluß: a) Das Wesen, das Allgemeine, B) den Ort (Raum), die Mitte, und 7) die individuelle, einzelne Zeugung. Setzen wir dieß

<sup>\*)</sup> Timacus, p. 38 (p. 37): Εξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοι-αίτης πρὸς χρόνου γένεσαν, ενα γεννηθῆ χρόνος, ηλιος κωὶ σελήνη... ετς διορισμὸν καὶ ηυλακήν ἀριθμῶν χρόνου γέγονε.

<sup>\*\*)</sup> evd. p.  $48 - 49 \ (p. 56 - 57)$ .

<sup>\*\*\*\*)</sup> eod. p. 50 (p. 60 - 61).

<sup>†)</sup> eod. p. 52 (p. 63 - 65)

Princip der Zeit nach ihrer Regativität entgegen, so ift das einfache Moment des ör, — dieß Princip des Anderen, als all= gemeines Princip — "ein aufnehmendes" Medium, ein Wefen, "wie eine Amme," welches Alles erhält, für sich bestehen macht und für sich gewähren läßt. Dieß Princip ist das Formlose, das aller Formen empfänglich ift, das allgemeine Wesen alles un= terschieden Erscheinenden. Es ist die schlechte passive Materie, das, was wir unter Materie verstehen, wenn wir davon sprechen. Die Materie ift hier das relativ Substantielle, das Bestehen überhaupt, äußerliches Dasenn, — ist das abstrakte nur Fürsichsehn. Wir unterscheiden davon in unserer Reslexion die Form; und nach Plato kommt erst durch die Amme die Form zum Bestehen. In dieses Princip fällt das, was wir die Erschei= nung nennen; denn die Materie ist eben dieß Bestehen der einzel= nen Zeugung, darin die Entzweiung gesetzt ift. Was nun aber hierin erscheint, ift nicht als Einzelnes irdischer Existenz zu setzen, felbst als Allgemeines in ihrer Bestimmtheit aufzufassen. Da die Materie, als das Allgemeine, das Wesen alles Einzelnen ist, so erinnert vor's Erste Plato, daß man von diesen sinnlichen Dingen nicht sprechen dürfe: das Feuer, das Waffer, die Erde, die Luft u. f. f. (hier ist wieder Feuer u. f. f.); denn hierdurch werden sie als eine sixe Bestimmtheit ausgefagt, die als solche bleibt, was aber bleibt, ift nur ihre Allgemeinheit, oder sie als Allgemeine, nur das Feurige, Irdische, u. f. f. \*)

Ferner exponirt nun Plato \*\*) die bestimmte Wesenheit dieser Dinge, oder ihre einsache Bestimmtheit. In dieser Welt der Veränderlichkeit ist nun die Form die räumliche Figur. Wie in der Welt, welche unmittelbares Abbild des Ewigen ist, die Zeit das absolute Princip ist: so ist hier das absolute ideelle Princip oder die reine Materie als solche das Vestehen des Raums. a) Materie,  $\beta$ ) Raum,  $\gamma$ ) Erzeugung: Der Raum

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 49 - 50 (p. 58 - 60).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 53 (p. 66) sqq.

ist das ideelle Wesen dieser erscheinenden Welt, die Mitte, welche die Positivität und Negativität vereint; und seine Bestimmthei= ten sind die Figuren. Und zwar unter den Dimensionen des Raums ift es die Fläche, welche als wahre Wesenheit genommen werden muß, da sie zwischen Linie und Punkt im Raume die Mitte für sich, und in ihrer ersten realen Begrenzung Drei ist; so ist auch das Dreieck die erste der Figuren, während der Kreis die Grenze als solche nicht an ihm hat. Und hier kommt Plato auf die Ausführung der Kigurationen; in diesen ist das Dreieck die Grundlage. Das Wesen der sinnlichen Dinge sind daher die Dreiecke. Und da fagt er denn auf pythagoräische Weise: Die Zusammensetzung und Verbindung dieser Dreiecke wieder nach den ursprünglichen Zahlenverhältnissen macht dann die finnlichen Elemente aus; jene Verbindung derfelben ihre Idee (der Mitte angehörend). Dieß ist nun die Grundlage. Wie er nun die Figuren der Elemente und die Verbindungen der Dreiecke be= stimme, übergehe ich.

Von hier geht Plato\*) nun auch in eine Physik und Physiologie über, in die wir ihm nicht folgen wollen. Es ist als ein Anfang, kindlicher Bersuch anzusehen, die sinnliche Erscheinung in ihrer Vielheit zu begreisen; aber er ist noch oberstächlich und verworren, — ein Ausnehmen der sinnlichen Erscheinung, z. B. der Theile und Glieder des Körpers, und eine Erzählung desselben mit Sedanken vermischt, die sich unseren sormellen Erklärungen nähern, und worin in der That der Begriff ausgeht. Wir haben uns an die Erhabenheit der Idee zu halten, die das Vortressliche ist; denn die Realissrung der Idee, — davon hat Plato das Bedürsniß gefühlt und ausgedrückt. Ost ist auch der spekulative Gedanke erkennbar, aber meistens geht die Betrachtung auf ganz äußerliche Weisen, z. B. Zweckmäßigkeit u. s. f. Es ist andere Weise, die Physik zu behandeln, die empirische Kennt-

<sup>\*)</sup> Timecus, p. 57 (p. 74) sqq.

niß ist da auch noch mangelhaft; jett ift umgekehrt Mangel der Idee. Plato stellt, obschon er unserer den Begriff der Le= bendigkeit nicht festhaltenden Physik nicht angemessen erscheint, und nach kindlicher Weise in äußerlichen Analogien zu sprechen fortfährt, doch im Einzelnen sehr tiefe, auch für uns wohl be= achtenswerthe Blicke dar, wenn anders die Betrachtung der Na= tur nach der Lebendigkeit Plat hätte. Und ebenso beachtens= werth würde uns seine Beziehung des Physiologischen auf Psy= chisches erscheinen. Einige Momente enthalten etwas Allgemei= nes, z. B. die Farben; \*) von wo aus er in allgemeinere Be= trachtungen wieder übergeht. Merkwürdig ist dieß öftere An= fangen von vorne; es liegt nicht darin, duß der Timäus ein Aggregat ift, sondern es ist die innerliche Nothwendigkeit. Man muß vom Abstrakten anfangen, um zum Wahren, zum Konkre= ten zu kommen, — und dieß tritt erst später ein; hat man dieß nun, so hat es wieder den Schein und die Form eines Anfan= ges, besonders in der losen Weise Plato's.

Indem Plato auf die Farben zu reden kommt, so sagt er über die Schwierigkeit, das Einzelne zu unterscheiden und zu erkennen, daß bei der Naturbetrachtung "zwei Ursachen zu unsterscheiden sind: die nothwendige und die göttliche. In Allem muß man das Göttliche aufsuchen, um des seligen Lebens willen" (evdaiµovos biov, diese Beschäftigung ist Zweck an und für sich, und darin liegt die Slückseligkeit), "so weit unsere Natur dessen empfänglich ist; die nothwendigen Ursachen nur zum Beschus jener Dinge, da wir sie ohne diese nothwendigen Ursachen" (Bedingungen der Erkenntniß) "nicht erkennen können." Es ist die äußerliche Betrachtung der Gegenstände, ihres Zusamsmenhangs, ihrer Beziehung u. s. s. "Bom Göttlichen ist Gott selbst der Urheber;" das Göttliche gehört jener ersten göttlichen Welt als einer jenseitigen, sondern als einer gegen-

<sup>\*)</sup> Timecus, p. 67 - 68 (p. 93 - 95).

wärtigen. "Die Erzeugung und Ginrichtung der fterblichen Dinge hat Gott seinen Sehülfen aufgetragen (τοῖς ξαυτοῦ γεννήμασι δημιουργείν προς έταξεν)." Dieß ist eine leichte Manier des Uebergangs vom Göttlichen zum Endlichen, Irdischen. "Diese nun, das Göttliche nachahmend, weil fie in fich felbst das un= sterbliche Princip einer Seele empfangen: fo haben sie einen sterblichen Rörper gemacht, und in diesen ein anderes sterbliches Bild (εἶδος) der Idee der Geele gesett (προςωνοδομοῦντο). Dieß sterbliche Bild enthält die gewalthabenden und nothwendigen Leidenschaften (δεινά καὶ ἀναγκαῖα παθήματα): das Vergnügen, Leid (Traurigkeit), Muth, Furcht ( hoovyv, µέγιστον κακῶν δέλεας, ἔπειτα λύπας, ἀγαθῶν φυγὰς, ἔτι δ' αὖ θάδδος καὶ φόβον, ἄφοονε ξυμβούλω), βοτη, Soff= nung u. s. f. Diese Empfindungen alle gehören der sterblichen Seele an. Und um das Göttliche nicht zu beflecken, wo es nicht unumgänglich nothwendig (δ, τι μτ πάσα ήν ανάγκη): so haben die unteren Götter dieses Sterbliche vom Site des Göttlichen getrennt, und in einen anderen Theil des Körpers eingewohnt; und haben so einen Isthmus und Grenze gemacht zwischen Kopf und Bruft, den Hals dazwischen setzend." Empfindungen, Leidenschaften u. f. f. wohnen nämlich in der Bruft, im Berzen (wir legen das Unsterbliche ins Berz); das Beistige ist im Kopfe. Aber um Jenes so vollkommen zu machen, wie möglich, "haben sie," z. B., "dem Bergen, von Born ent= brannt, die Lunge als eine Hülfe beigefellt, weich und blutlos, bann durchbohrte Röhren, wie in einem Schwamm, habend, da= mit sie Luft und Getränke (τὸ πῶμα) in sich nehmend, das Berg abkühle, und eine Respiration und Erleichterung seiner Sitze gewähre." \*)

Besonders merkwürdig ist, was Plato dann über die Leber sagt: "Da der unvernünftige Theil der Seele, der Begierde

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 68 - 70 (p. 96 - 99).

nach Effen und Trinken hat, die Vernunft nicht hört: hat Gott die Natur der Leber geschaffen, damit die aus dem vovs herab= steigende Kraft der Gedanken in dieselbe, aufnehmend wie in ei= nem Spiegel die Urbilder (vinovs) und" ihnen (den unvernünf= tigen Theilen) "Gespenster, Schreckbilder (el'owda) zeigend, sie erschrecke;" und zwar "damit, wenn dieser Theil der Seele be= fänftigt ift, er im Schlafe der Gesichte theilhaftig werde (µavτεία χρωμένην). Denn die uns gemacht haben, eingedenk des ewigen Gebots des Vaters, das sterbliche Geschlecht fo gut zu machen als möglich, haben den schlechteren Theil von uns fo eingerichtet, daß er auch einigermaßen der Wahrheit theilhaftig werde, und haben ihm die Weissagung (to partesor) gegeben." Plato schreibt so die Weisfagung der unvernünftigen, leiblichen Seite des Menschen zu. Und obgleich man oft glaubt, daß bei Plato die Offenbarung u. f. f. der Vernunft zugeschrieben werde: fo ist dieß doch falsch; es ist eine Vernunft, fagt er, aber in der Unvernünftigkeit. "Daß Gott aber der menschlichen Unver= nunft die Weissagung gegeben, davon ist dieß ein hinreichender Beweis, daß tein seiner Vernunft mächtiger Mensch (Errovs) einer göttlichen (EvGéov) und wahrhaften Weissagung (aln-Jovs partings) theilhaftig wird; fondern nur, wenn entweder im Schlafe die Kraft der Besonnenheit (φρονήσεως) gefesselt ift, oder wer durch Krankheit oder einen Enthustasmus außer sich gebracht (verändert) ist (παραλλάξας)." Das Hellschen erklärt also Plato für das Riedrigere gegen das bewußte Wissen. "Der Besonnene (Eugowr) aber hat Solches (solche uartela) nun aus= zulegen und zu deuten; denn wer noch im Wahnsinn ist, kann es nicht beurtheilen. Gut ist es schon von Alters her gesagt wor= den: Bu thun und zu erkennen das Seinige und sich felbst, kommt nur dem besonnenen Manne zu." \*) Man macht Plato

<sup>\*)</sup> Timacus, p. 70 — 72 (p. 99 — 102): ... άλλ' εὖ καὶ πάλαι λέγεται, τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τὰ τε αὐτοῦ καὶ ἐωυτὸν σώφρονι μόνφ προςήκειν.

zum Schutzpatron des bloßen Enthustasmus; das ist also ganz falsch. Dieß sind die Hauptmomente der Natur=Philosophie Plato's.

## 3. Philosophie des Geistes.

Theils haben wir von diesem sein spekulatives Wesen (nicht die Bedeutung des Geistes, nicht realisirt, wie sie es heißen, am Beiste und an der Natur) schon gesehen; Theils aber finden wir. bei Plato noch kein ausgebildetes Bewußtseyn über den Orga= nismus des theoretischen Geistes. Wir finden Empfindung, Erinnerung u. s. f., Vernunft bei ihm unterschieden: aber diese Momente des Geistes weder genau bestimmt, noch in ihrem Zu= sammenhange exponirt, wie ste nach der Nothwendigkeit sich zu einander verhalten. (Die Unterschiede in Ansehung des Erken= nens sind zwar sehr wichtig, aber sie sind schon angeführt.) Sondern die reale, die praktische Seite des Bewußtsehns ist vor= züglich das Glänzende bei Plato. Und was uns denn von dem, was auf die Seite des Beistes fällt, interessiren kann, ist die Idee Plato's über die sittliche Natur des Menschen. (Dieß hat denn auch nicht die Form, daß er sich um ein oberstes Moral=Princip bemüht hätte, wie es jetzt genannt wird, und wor= an man etwas Leeres hat, indem man Alles zu haben glaubt: noch um ein Naturrecht, diese triviale Abstraktion über das reale praktische Wesen, das Recht.) Diese sittliche Ratur ist es, die er in seinen Büchern von der Republik explicirt. Die sittliche Natur des Menschen scheint uns entfernt zu fehn vom Staate. Aber Plato erschien die Realität des Geistes - des Geistes, insofern er der Natur entgegengesetzt ift — in ihrer höchsten Wahrheit, nämlich als die Organisation eines Staats; und er erkannte, daß die sittliche Natur (der freie Wille in seiner Ber= nünftigkeit) nur zu ihrem Rechte, zu ihrer Wirklichkeit kommt in einem wahrhaften Wolke.

Räher ift nun zu bemerken, daß Plato in den Büchern

von der Republik die Untersuchung seines Gegenstandes so ein= leitet, daß gezeigt werden folle, was die Berechtigkeit seh. Nach mancherlei Sin= und Herreden und nach mehreren negativen Betrachtungen ihrer Definitionen, fagt Plato endlich, in feiner einfachen Weise: "In Ansehung dieser Untersuchung verhalte es sich so, wie wenn jemanden aufgegeben worden wäre, kleine und entfernte Buchstabenschrift zu lesen, und die Bemerkung gemacht würde, daß dieselben Buchstaben sich in einem näheren Orte und größer vorfinden: so würde er sie, wo sie größer sind, lieber erst lesen, und dann auch die kleineren leichter lesen können. Eben= so wolle er nun mit der Gerechtigkeit verfahren. Die Gerech= tigkeit seh nicht nur am Einzelnen, sondern auch am Staate, und der Staat größer als der Einzelne; sie werde deswegen auch an Staaten in größeren Zügen ausgedrückt und leichter zu erkennen sehn." Das ist verschieden von floischem Reden von dem Weisen. "Er wolle sie deswegen lieber, wie sie als Ge= rechtigkeit des Staats ift, betrachten;" \*) - eine naive, anmu= thige Einleitung. Plato führt so durch Vergleichung die Frage nach der Gerechtigkeit herüber zur Betrachtung des Staats. Das ift ein sehr naiver Nebergang, er scheint willkürlich; der große Sinn führte die Alten aber zum Wahren. Was Plato bloß für eine größere Leichtigkeit ausgiebt, ift in der That vielmehr die Natur der Sache. Denn die Gerechtigkeit in ihrer Realität und Wahrheit ist allein im Staate. Das Recht ist Dasenn der Freiheit, Wirklichkeit des Selbstbewußten, die reale Seite und Weise des Geistes. Der Staat ist objektive Wirklichkeit des Nechts. Das Recht ist das geistige Insich = und Beisich= fenn, das Dasen haben will, thätig ift, — Freiheit, die sich Dasenn giebt; die Sache ist mein, d. h. ich setze meine Freiheit in diese äußerliche Sache. Der Beift ift einer Seits erkennend, nach der anderen Seite will er, d. h. er will sich Realität ge=

<sup>\*)</sup> Republ. II, p. 368 - 369 (p. 78).

ben. Die Mealität, worin der ganze Geist ist, nicht das Mich= Wissen als diesen Einzelnen, ist der Staat. Denn wie der freie vernünftige Wille sich bestimmt, sind es Gesetze der Freischeit; aber diese Gesetze sind eben als Gesetze der Staaten, da es eben der Staat ist, daß der vernünftige Wille existive, wirkslich vorhanden sen. Im Staate also gelten die Gesetze, sind seine Gewohnheit und seine Sitte; weil aber die Willkür ebensoumissen zugleich auch Macht senn gegen die Willkür, wie sie in den Gerichten und Regierungen erscheint. Das ist das Wesen des Staats; und mit diesem Instinkt der Vernunft hält er sich an diese Züge, wie der Staat diese Züge der Gerechtigkeit darstellt.

Das Gerechte an sich stellt sich uns gemeiniglich in der Form vor. Wenn von einem natürlichen Rechte, vom Rechte in einem Naturzustande gesprochen wird, so ist ein solcher Natur= zustand unmittelbar ein sittliches Unding. Was an sich ist, wird von denen, die das Allgemeine nicht erreichen, für etwas Natürliches gehalten, wie die nothwendigen Momente des Gei= stes für angeborne Ideen. Das Natürliche ist vielmehr das vom Beifte Aufzuhebende, und der Naturzustand kann nur so auftre= ten, sein Recht ist nur dieses, daß er das absolute Unrecht des Beistes ist. Der Staat ist der reale Geist. Der Geist in sei= nem einfachen, noch nicht realisirten Begriffe ist das abstrakte Ansich; und dieser Begriff, das Ansich, muß allerdings vorher= gehen der Konstruktion seiner Realität; und dieß ist es, was als Naturzustand aufgefaßt worden ist. Wir find es gewohnt, von der Kiktion eines Naturzustandes auszugehen, der freilich kein Zustand des Geistes, des vernünftigen Willens, sondern der Thiere untereinander ift. Der Krieg Aller gegen Alle ift der wahre Naturzustand, wie Hobbes fehr richtig bemerkt hat. Die= fes Ansich oder der nicht reale Begriff des Geistes ist zugleich der einzelne Mensch; er eristirt als solcher. Alsdann trennt sich

in der Vorstellung überhaupt das Allgemeine von dem Einzel= nen, als ob der Einzelne an und für sich wäre, fo wie er ein= mal ist, als ob das Allgemeine ihn nicht zu dem machte, was er in Wahrheit ift, es nicht sein Wesen wäre, sondern das das Wichtigste wäre, was er Besonderes an sich hat. Die Fiktion des Naturstandes fängt von der Einzelnheit der Person an, und deren ihrem freien Willen, und der Beziehung auf andere Per= fonen nach diesem freien Willen. Was von Natur Recht sey, hat man das genannt, was am Einzelnen und für den Einzel= nen Recht ist; und den Zustand der Gesellschaft und des Staats hat man bloß gelten lassen als Mittel für die einzelne Person, die der Grundzweck ist. Plato umgekehrt legt das Substan= tielle, Allgemeine zum Grunde, und zwar so, daß der Einzelne als solcher eben dieß Allgemeine zu seinem Zweck, seiner Sitte, feinem Geiste habe, daß der Einzelne für den Staat wolle, handle, lebe und genieße, so daß er seine zweite Natur, seine Gewohnheit und feine Sitte sey. Diese sttliche Substanz, die den Geift, das Leben und das Wesen der Individualität aus= macht, und die Grundlage ift, systematisirt sich in einem leben= digen organischen Ganzen, indem es sich wesentlich in seine Glieder unterscheidet, deren Thätigkeit eben das Hervorbringen des Ganzen ift. Dieß Werhältniß des Begriffs zu feiner Realität ist bei Plato freilich nicht zum Bewußtsehn gekommen. Wir finden bei ihm keine philosophische Konstruktion, welche zu= erst die Idee an und für sich, alsdann in ihr felbst die Roth= wendigkeit ihrer Realisation und diese selbst aufzeigt.

Plato hat also in seiner Republik ein sogenanntes Ideal von einer Staatsversassung gegeben, die als sobriquet sprich= wörtlich geworden ist in dem Sinne, daß es eine Chimäre seh. Oder über die platonische Republik hat sich dieses Urtheil sürt, daß sie, wie sie Plato beschreibt, allerdings vortresslich wäre — in dem Sinne, daß sie wohl gedacht werden könne im Ropse, an sich im Gedanken diese Vorstellung wahr seh: daß sie auch

aussührbar seh, aber unter der Bedingung nur, daß die Men=
schen vortresslich sind, — wie vielleicht im Monde; daß sie aber
nicht aussührbar seh für die Menschen, wie sie einmal auf Er=
den sind (man müsse die Menschen nehmen, wie sie sind, das
Ideal kann man wegen der Schlechtigkeit der Menschen nicht
ins Dasehn bringen), und daß daher so ein Ideal doch sehr
müßig seh.

a) Vor's Erste ift hierüber zu bemerken, daß in der driftlichen Welt überhaupt ein Ideal eines vollkommenen Menschen gäng und gabe ist, das freilich nicht wohl in Menge, als die Menge eines Volkes vorhanden sehn kann. Wenn wir es in Mönchen oder in Quäkern oder dergleichen frommen Leuten realisirt fin= den: so könnte ein Saufen solcher triften Geschöpfe kein Volk ausmachen, so wenig als Läuse (Parasiten=Pflanzen) für sich existiren könnten, nur auf einem organischen Körper. Wenn sie ein solches konstituiren sollten, so müßte diese lammsmäßige Sanftmuth, diese Sitelkeit, die fich nur mit der eigenen Person beschäftigt, und diese hegt und pflegt, sich immer das Bild und Bewußtsehn der eigenen Vortrefflichkeit giebt, zu Grunde gehen. Denn das Leben im und für's Allgemeine fordert nicht jene lahme und feige, fondern eine ebenso energische Sanftmuth, nicht eine Beschäftigung mit sich und seinen Günden, sondern mit dem Allgemeinen und dem, was für dieses zu thun ift. Wem nun jenes schlechte Ideal vorschwebt, der findet freilich die Menschen immer mit Schwäche und Verderbniß behaftet, und findet jenes Ideal nicht realisirt. Denn sie machen eben aus Lumpereien eine Wichtigkeit, worauf kein Vernünftiger fieht: und meinen, folde Schwachheiten und Tehler fenen doch vorhan= den, wenn sie sie auch überschen. Allein es ist nicht ihre Groß= muth zu schätzen; sondern vielmehr, daß sie auf das, was sie Schwachheit und Tehler nennen, sehen, ift ihr eigenes Verder= ben, das etwas daraus macht. Der Mensch, der sie hat, ift un= mittelbar durch sich selbst davon absolvirt, insofern er nichts

daraus macht. Das Laster ist nur dieses, wenn sie ihm we= sentlich sind, und das Verderben dieses, sie für etwas Wesent= liches zu halten.

Die Wahrheit ift keine Chimäre. Wünsche zu machen sind freilich ganz erlaubt. Wenn man aber über Großes und Wahrhaftes in sich nur frommes Wünschen hat, so ist das gott= los; ebenso wenn man nichts thun kann, weil Alles heilig und unverletlich sen, und nichts Bestimmtes senn will, weil alles Bestimmte seinen Mangel habe. Jenes Ideal muß uns also nicht im Wege stehen, in welcher feinen Form es feh: nicht ge= rade Monche und Quaker, — aber doch dieß Princip der finn= lichen Entbehrung und der der Energie des Thuns, das Vieles zu Boden schlagen muß, was sonst gilt. Alle Verhältnisse erhalten, ist widersprechend; es ist immer eine Seite, wo sie beleidigt wer= den, die sonst gelten. Was ich schon über das Verhältniß der Philosophie zum Staate angeführt habe, zeigt, daß dieß Ideal nicht in diesem Sinne zu nehmen ift. Wenn ein Ideal über= haupt in sich Wahrheit hat durch die Idee, durch den Begriff: fo ist es keine Chimäre, ist wahrhaft; und ein solches Ideal ist nichts Müßiges, nichts Kraftloses, sondern ist das Wirkliche. Das wahrhafte Ideal foll nicht wirklich senn, sondern ist wirklich, und allein das Wirkliche; — dieß glaubt man zunächst. Soll eine Idee zur Existenz zu gut senn, so ist dieß Kehler des Ideals felbst. Die platonische Republik wäre deswegen eine Chimäre, nicht weil solche Vortrefflichkeit der Menschheit fehlt; sondern fie, diese Vortrefflichkeit, zu schlecht für sie wäre. Die Wirklich= keit ist zu gut; was wirklich ist, ist vernünftig. Man muß aber wissen, unterscheiden, was in der That wirklich ist; im gemeinen Leben ist Alles wirklich, aber es ist ein Unterschied zwischen Erscheinungswelt und Wirklichkeit. Das Wirkliche hat auch äußerliches Dasehn; das bietet Willkür, Zufälligkeit dar, wie in der Natur Baum, Haus, Pflanze zusammenkommen. Die Oberstäche im Sittlichen, das Handeln der Menschen hat

viel Schlimmes; da könnte Vieles besser seyn. Erkennt man die Substanz, so muß man durch die Oberstäche hindurch sehen. Menschen werden immer lasterhaft, verderbt sehn; das ist nicht die Idee. An der Oberstäche balgen sich die Leidenschaften her= um; das ist nicht die Wirklichkeit der Substanz. Das Zeitliche, Vergängliche existirt wohl, kann Sinem wohl Noth genug machen, aber dessenungeachtet ist es keine wahrhafte Wirklichkeit, wie auch nicht die Partikularität des Subjekts, seine Wünsche, Nei= gungen.

Mit Beziehung auf diese Bemerkung ift an den Unter= schied zu denken, der vorhin bei der platonischen Natur=Philo= fophie gemacht ift: Die ewige Welt, als der in sich felige Gott, ist die Wirklichkeit, nicht drüben, nicht jenseits, sondern die ge= genwärtige wirkliche Welt in ihrer Wahrheit betrachtet, nicht wie fie dem Gehör, Gesicht u. f. f. in die Sinne fällt. Wenn wir so den Inhalt der platonischen Idee betrachten, so wird sich ergeben, daß Plato in der That die griechische Sittlichkeit nach ihrer substantiellen Weise dargestellt hat. Das griechische Staats= leben ift das, was den wahrhaften Inhalt der platonischen Re= publik ausmacht. Plato ift nicht der Mensch, der sich mit ab= strakten Theorien und Grundfäten herumtreibt, fein wahrhafter Geist hat Wahrhaftes erkannt und dargestellt; und dieß konnte nichts Anderes senn, als das Wahrhafte der Welt, worin er lebte, dieses Einen Geistes, der in ihm so gut lebendig gewesen ift, wie in Griechenland. Es kann Niemand feine Zeit über= springen, der Geift feiner Zeit ift auch fein Geift; aber es han= delt sich darum, ihn nach seinem Inhalte zu erkennen.

 $\beta$ ) Auf der anderen Seite ist eine vollkommene Konstitution in Beziehung auf ein Volk so zu betrachten, daß die Konstitution nicht für jedes Volk taugt. In dieser Rücksicht ist wesentlich — wenn gesagt wird, daß eine wahrhafte Konstitution nicht für die Menschen, wie sie nun sind, passe —  $\alpha$ ) dieß zu bedenken, daß eben die Konstitution eines Volkes, je vortresslicher sie ist,

das Wolk eben um so vortrefflicher macht; aber b) umgekehrt (da die Sitten die lebendige Konstitution find) die Konstitution ebenso in ihrer Abstraktion nichts für sich ist, sondern sich auf fie beziehen muß, und der lebendige Geift dieses Wolkes sie er= füllen muß. Es kann darum gar nicht gesagt werden, daß eine wahrhafte Konstitution für jedes Wolk passe; und es ist aller= dings der Fall, daß für die Menschen, wie sie sind, 3. B. wie sie Trokesen, Russen, Franzosen sind, nicht jede tauglich ist. Denn das Wolk fällt in die Geschichte. Aber wie der einzelne Mensch im Staate erzogen, d. h. er als Einzelnheit in die All= gemeinheit erhoben wird, und aus dem Kinde erst ein Mensch wird: so wird auch jedes Wolk erzogen; sein Zustand, worin es Kind ift, oder die Barbarei geht in einen vernünftigen Zustand über. Und die Menschen bleiben nicht nur, wie sie find, fondern sie werden anders; ebenso ihre Konstitutionen. Und es ist hier die Frage, welches die wahrhafte ift, der das Wolk zugehen muß, wie die Frage ist, welches die wahre Wissenschaft der Mathe= matik oder jede andere ist; aber nicht, als ob Kinder oder Kna= ben jett diese Wissenschaft besitzen sollten, - sondern daß sie so erzogen werden, daß sie dieser Wissenschaft fähig werden. So sieht dem geschichtlichen Volke die wahre Konstitution bevor, so daß es ihr zugeht. Jedes Wolk muß mit dem Fortgange der Zeit solche Veränderungen mit seiner vorhandenen Konstitu= tion machen, welche sie der wahren immer näher bringen. Sein Geist tritt selbst feine Kinderschuhe aus; und die Konstitution ist das Bewußtsehn über das, was er an sich ist, — die Form der Wahrheit, des Wissens von sich. Ist ihm das Ansich nicht mehr wahr, was ihm seine Konstitution noch als das Wahre ausspricht, — sein Bewußtseyn oder Begriff, und seine Realität verschieden: so ist der Volksgeist ein zerriffenes, getheiltes We= fen. Es treten zwei Fälle ein. Das Wolf zerschlägt durch ei= nen inneren gewaltsameren Ausbruch dieß Recht, das noch gelten soll; oder ändert auch ruhiger und langsamer dasjenige, was noch als Recht gilt, das Seset, das nicht mehr wahre Sitte ist, worüber der Geist hinaus ist. Oder es hat den Verstand und die Kraft nicht dazu, sondern bleibt bei dem niedrigeren Sesete stehen; oder ein anderes Volk hat seine höhere Konstitustion erreicht, es ist hierdurch ein vortrefflicheres Volk, — und jenes erste hört gegen es auf, ein Volk zu sehn, und muß ihm unterliegen.

Deswegen ist es wesentlich, zu wissen, was die wahre Konstitution ist; denn was ihr widerstreitet, hat keinen Bestand, keine Wahrheit, es hebt sich auf. Es hat ein zeitliches Daseyn, und kann sich nicht erhalten: es hat gegolten, aber kann nicht fortwährend gelten; daß es abgeschafft werden muß, liegt in der Idee der Konstitution. Diese Einsicht kann allein durch die Philosophie erreicht werden. Staatsumwälzungen geschehen ohne gewaltsame Revolutionen, wenn die Ginficht allgemein ift; Gin= richtungen fallen ab, verlieren sich, man weiß nicht wie, - je= der ergiebt fich drein, sein Recht zu verlieren. Daß es aber an der Zeit damit ift, muß die Regierung wissen. Knüpft aber die Regierung, unwissend über das, was die Wahrheit ist, sich an zeitliche Einrichtungen, nimmt sie das unwesentlich Geltende in Schutz gegen das Wesentliche — und was dieses ift, ist in der Idee enthalten —: so wird sie selbst damit vor dem drin= genden Geiste gestürzt, und die Auflösung der Regierung löst das Wolk selbst auf; es entsteht neue Regierung, — oder die Regierung und das Unwesentliche behält die Oberhand.

Der Hauptgedanke, der nun Plato's Republik zum Grunde liegt, ist der, der als Princip der griechischen Sittlichkeit anzusehen ist: Daß nämlich das Sittliche das Verhältniß des Substantiellen habe, als göttlich sestgehalten werde; so daß jedes einzelne Subjekt den Seist, das Allgemeine zu seinem Zwecke, zu seinem Geiste und Sitte habe, nur aus, in diesem Seiste wolle, handle, lebe und genieße, — so daß dieß seine Natur, d. i. seine zweite geistige Natur sey, das Subjektive es in der Weise einer

Natur als Sitte und Gewohnheit des Substantiellen habe. Dieß ift nun allerdings die Grundbestimmung, das Substantielle über= haupt. Die Bestimmung, die diesem entgegensteht, - diesem sub= stantiellen Verhältniß der Individuen zur Sitte, — ift die fub= jektive Willkur der Individuen, die Moral. Daß die Individuen nicht aus Achtung, Chrfurcht für die Institutionen des Staats, des Vaterlandes aus sich heraus handeln; sondern aus eigener Neberzeugung, nach einer moralischen Ueberlegung einen Ent= schluß aus sich fassen, sich danach bestimmen. Dieß Princip der subjektiven Freiheit ift ein späteres, ist das Princip der mo= dernen, ausgebildeten Zeit. Dieß Princip ist in die griechische Welt auch gekommen, aber als Princip des Verderbens der griechischen Staaten, des griechischen Lebens. Es war das Ver= derben, weil der griechische Geift, Staatsverfassung, Gesetze nicht berechnet waren und darauf nicht berechnet sehn konnten, daß innerhalb ihrer dieß Princip auftreten würde. Beides ift nicht homogen; und so mußten griechische Sitte und Gewohnheit un= tergehen. Plato hat nun den Geist, das Wahrhafte seiner Welt erkannt und aufgefaßt, und hat es ausgeführt nach der näheren Bestimmung, daß er dieß neue Princip verbannen, unmöglich machen wollte in seiner Republik. Es ist so ein substantieller Standpunkt, auf dem er steht, indem das Substantielle seiner Zeit zum Grunde liegt; aber er ift auch nur relativ fo, da es nur ein griechischer Standpunkt ift, und das spätere Princip mit Bewußtsehn ausgeschlossen wird. Dieß ist das Allgemeine des platonischen Ideals vom Staate; und aus diesem Gesichts= punkte muß man es betrachten. Untersuchungen, ob ein solcher Staat möglich und der beste ist, die sich auf die neuesten Gesichtspunkte basiren, führen nur auf schiefe Ansichten. In mo= dernen Staaten ist Freiheit des Gewissens, jedes Individuum kann fordern, für seine Interessen sich ergehen zu können; dieß ist aber aus der platonischen Idee ausgeschlossen.

Erstens. Ich will nun in näherer Ausführung die Haupt=

momente angeben, insofern sie philosophisches Interesse haben. Was nun das Wefen des Staats, und was der Staat in sei= ner Wahrheit ift, stellt Plato dar. Er hat eine Schranke, die wir kennen lernen werden: Daß der Einzelne nicht im formalen Recht dieser Allgemeinheit entgegensteht, wie in der todten Kon= stitution der Nechtsstaaten. Der Inhalt ist nur das Ganze, die Natur des Individuums, - aber sich reslektirend ins Allge= meine, nicht firirt, an und für sich geltend. Es ist schon be= merkt, daß ausgegangen wird von der Gerechtigkeit, daß Plato fagt, es fen beguem, die Gerechtigkeit im Staate zu betrachten. Es ist aber nicht die Bequemlichkeit, die ihn dahin führt; son= dern es ist dieß, daß die Ausführung der Gerechtigkeit nur mög= lich ist, insofern der Mensch Mitglied des Staates ist, der als folder wefentlich fittlich ist. Die Gerechtigkeit schließt allein in sich, daß der Gerechte nur als sittliches Mitglied des Staats existire. Die Gerechtigkeit ist nun nach Plato, daß der substan= tielle Geist Wirklichkeit habe und wie diese Wirklichkeit beschaf= fen seh. Plato zeigt das praktische Wesen am Staate zuerst auf; und dann, daß es daffelbe am Einzelnen ift. Die Idee ist konkret, ebenso das Sittliche. In der näheren Weise der Behandlung legt er nun den Organismus des sittlichen Gemein= wesens, d. h. die Unterschiede, die in der sittlichen Substanz lie= gen, auseinander; sie ift so lebendig, daschend. Er entfaltet die Momente, die im Begriffe liegen; sie sind nicht unabhängig, fondern nur gehalten in der Einheit. Plato betrachtet diese Momente des sittlichen Organismus in drei Gestalten: a) wie sie im Staate als Stände sind;  $\beta$ ) als Tugenden, Momente des Sittlichen; y) wie sie Momente des einzelnen Subjekts, der empirischen Wirksamkeit des Willens sind. Plato predigt nicht Moral, er zeigt, wie das Sittliche sich lebendig in sich bewegt; feine Funktionen, Gingeweide stellt er auf. Innere Systematis fürung, wie im organischen Leibe, nicht gediegene, todte Einheit, wie die Metallität, sondern in sich lebendige, sich bewegende,

kommt eben durch die Unterschiede (Funktionen der Eingeweide) hervor, welche sie machen.

1. Ohne Stände, ohne diese Theilung in große Maffen, hat der Staat keinen Organismus; diese großen Unterschiede sind der Unterschied des Substantiellen. Der Gegensatz des All= gemeinen, als Staatsgeschäfts und Lebens im Staate, und des Einzelnen, als Lebens und Arbeitens für das Einzelne, kommt gleichfalls vor. Beide Geschäfte find fo vertheilt, daß die Gine Rlaffe, Gin Stand, jenem gewidmet ift, ein anderer aber diefem. Plato führt nun drei Systeme der Wirklichkeit des Sittlichen auf: Die Funktionen a) der Gesetgebung, Berathung, überhaupt der Thätigkeit, Vorsorge für das Allgemeine, die Interessen des Ganzen als solchen; b) der Vertheidigung des Gemeinwesens nach Außen gegen Feinde; c) der Sorge für das Einzelne, das Bedürfniß: Ackerbau, Diehzucht, Verfertigung der Bekleidung, Bäufer, Geräthe u. f. f. Dieß ist im Allgemeinen ganz richtig, doch erscheint es mehr als äußere Nothwendigkeit, weil sich solche Bedürfnisse vorfinden; es ist nicht aus der Idee des Geistes felbst entwickelt. Ferner werden diese unterschiedenen Funktionen nun an verschiedene Systeme vertheilt, — einer Masse von In= dividuen zugetheilt, die dazu besonders bestimmt sind. Und das giebt die unterschiedenen Stände des Staats, indem Plato eben= falls gegen die oberflächliche Vorstellung ift, daß Einer und derfelbe Alles zusammen sehn muffe. Er führt nun drei Stände auf: a) den der Regierer, Gelehrten, Wiffenden; b) den der Rrieger; c) den des Anschaffens der Bedürfnisse: Ackerbauer und Handwerker. Den ersten nennt er auch den der Mächter, we= sentlich philosophisch gebildete Staatsmänner, die die wahrhafte Wissenschaft besitzen. \*) Diese Abtheilung der Stände deducirt Plato nicht, diese Unterschiede sind aber nothwendig; jeder Staat ist nothwendig ein System dieser Systeme innerhalb seiner selbst.

<sup>\*)</sup> De Republ. II, p. 369 - 376 (p. 79 - 93).

Auf diese Weise bildet die Eintheilung in Stände die Konstitu= tion des platonischen Staates. Plato geht dann hierbei zu ein= zelnen Bestimmungen über, die zum Theil kleinlich sind und besser entbehrt würden; z. B. er bestimmt sogar für den ersten Stand besondere Titulaturen, \*) spricht von der Erziehung, wie die Ammen sich benehmen sollen \*\*) u. s. f.

- 2. Alsdann zeigt Plato die Momente, welche hier in Stände realisit sind, als dasjenige, was wir Eigenschaften nen=nen, die in den Individuen vorhanden sind, als sittliche Wesen=heiten auf, der einsache sittliche Begriff in seine Bestimmt=heiten vertheilt, die allgemein. Indem Plato die Stände auf diese Weise unterscheidet, giebt er als Resultat an, daß durch solch einen Organismus alle Tugenden im Gemeinwesen le=bendig vorhanden sehen. Diese Tugenden, die er nun angiebt, sind vier; und man hat sie Kardinal=Tugenden genannt.
- a. Als erste Tugend erscheint "die Weisheit und die Wissenschaft. Ein solcher Staat wird weise und wohlberathen sehn; und zwar so sehn nicht wegen der mannigsaltigen Wissenschaften (Kenntnisse), die darin vorhanden sind, welche sich auf die einzelnen Beschäftigungen beziehen, aus's Viele, was gemein ist, und ein Eigenthum der Menge sind (Handwerkswissenschaffen); "sondern wegen der wahrhaften Wissenschaft, der Wissenschaft der Vorsteher und Regenten, welche das Ganze berathet, das Allgemeine weiß, sowohl wiesern es sich in sich selbst, und zu anderen Staaten aus's Beste verhält, und die eigentlich nur der Besitz des kleinsten Theils ist. Diese Einsicht hat ihre Realität an dem Stande der Berathenden (Regenten)."\*\*\*)

b. Die zweite Tugend ist "die Tapferkeit," welche Plato so bestimmt, daß "sie eine feste Behauptung der gerechten und

<sup>\*)</sup> De Republ. V, p. 463 (p. 241).

<sup>\*\*)</sup> eod. V, p. 460 (p. 236).

<sup>###)</sup> cod. IV, p. 427 - 429 (p. 179 - 182).

den Gesetzen gemäßen Meinung ist, von dem, was mächtig, wichtig, zu fürchten ist (deirwor), und die, im Gemüthe besestigt, sich durch Begierden, durch Vergnügen nicht wankend machen läßt. Dieser Tugend entspricht der Stand der Tapferen." \*)

c. Die dritte Tugend ift "die Mäßigung (σωφροσύνη), die Gewalt über die Begierden und Leidenschaften, die wie eine Harmonie durch das Sanze verbreitet ift; so daß die schwächeren Menschen und die stärkeren, es seh nach dem Verstande betrach= tet, nach der Stärke, oder Menge, oder Reichthum, oder in welder Rücksicht es fet, auf Ein und Dasselbe zusammenwirken, und mit einander übereinstimmen. Diese Tugend ist nicht, wie Weisheit und Tapferkeit, auf Theile (Stände) eingeschränkt, sondern den Regenten und Regierten gemeinschaftlich, als eine Harmonie vertheilt, die Tugend Aller." \*\*) Diese Mäßigung ist eigentlich die Tugend des dritten Standes. Die Harmonie, in der Alles zu Ginem Zwecke wirkt, scheint bei dem ersten Anblicke dem dritten Stande (Berbeischaffung der Bedürfnisse und Arbeit) nicht fogleich zu entsprechen. Allein die σωφροσύνη ist eben dieses, daß kein Moment, keine Bestimmtheit, Ginzelnheit sich isolirt (im Moralischen, daß kein Bedürfniß sich zum Wesen macht, Laster wird). Die Arbeit ist gerade dies Moment der auf's Einzelne sich beschränkenden Thätigkeit, die aber ins All= gemeine zurückgeht, für es ift. Diese Tugend ift allgemein; aber ste findet besonders Statt in Ansehung des dritten Standes, der zunächst nur in Harmonie zu bringen ist, indem er nicht die abfolute Harmonie hat, die die anderen Stände in fich felbst haben.

d. Die vierte Tugend endlich ist "die Gerechtigkeit, um die es von Anfang zu thun gewesen. Diese wird" im Staate (als Rechtschaffenheit) "darin gefunden, daß jeder Einzelne sich

<sup>\*)</sup> De Republ. IV, p. 429 - 430 (p. 182 - 185).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 430 – 432 (p. 185 – 188).

nur um Gine Sache, die sich auf den Staat bezieht, bemühe (ἐπιτηδεύειν), wozu seine Natur am geschicktesten geboren ift, - fo daß jeder nicht Vielerlei treibt, sondern das ihm Zukom= mende: Jung und Alt, Knaben, Weiber, Freie, Sklaven, Hand= werker, Obrigkeiten und Regierte." Es ist hierüber zu bemer= ten: a) Plato stellt die Gerechtigkeit hier neben die anderen Momente; ste erscheint so als das Vierte, als eine der vier Be= stimmungen. Aber er nimmt dieß so zurück, "daß sie es nun fen, welche dem Anderen, — Mäßigkeit, Tapferkeit, Weisheit, — was zu den Staatseinrichtungen gehört, und denselben, unter diese allgemeinen Gesichtspunkte zusammengefaßt, die Kraft (duναμιν) giebt, daß sie werden, und daß sie, wenn sie vorhanden find, ihre Wirkung, das Ganze zu erhalten, hervorbringen (Sze έγγενέσθαι καὶ έγγενόμενά γε σωτηρίαν παρέχειν). Desme= gen" er "auch gesagt hatte, die Gerechtigkeit werde für sich selbst schon vorhanden angetroffen werden, wenn jene" (anderen Tugen= den) "gefunden sind (έσεσθαι τὸ υπολειφθέν εκείνων, εἰ τὰ τρία εύροιμεν)." \*) Bestimmter dieß gesagt, so ist der Begriff der Gerechtigkeit die Grundlage, die Idee des Ganzen, welches fo in sich organisch getheilt ift, daß jeder Theil nur als Mo= ment im Ganzen ist, und das Ganze durch ihn ist; so daß an diesem jene Stände oder Eigenschaften nur eben diese Momente find. Die Gerechtigkeit nur ift dieß Allgemeine, Durchdringende, - das Fürsichsehn jedes Theils, den der Staat für sich gewähren läßt. B) Es erhellt hieraus, daß Plato unter Gerechtigkeit nicht das Recht des Eigenthums, wie gemeinhin in der Rechtswissen= schaft, verstanden hat, sondern daß der Geist in seiner Totalität zu seinem Rechte, Dasenn gelange. Im Gigenthum ist höchst abstrakt meine Persönlichkeit, meine ganz abstrakte Freiheit vor= handen. Bestimmungen dieser Rechtswissenschaft hält Plato \*\*)

<sup>\*)</sup> De Republica IV, p. 432 - 433 (p. 188 - 191).

<sup>\*\*)</sup> eod. IV, p. 425 (p. 176).

im Ganzen für überflüffig. In den Büchern über die Gefete betrachtet er hauptfächlich auch das Sittliche; doch läßt er sich etwas mehr hierauf ein. Es erhellt hieraus, daß die Gerechtig= keit das ganze Wesen ist; — in Ansehung des Einzelnen so bestimmt, daß jeder das, zu dem er geboren ift, auf's Beste trei= ben lerne, und treibe. Hierdurch kommt er als bestimmte In= dividualität allein zu seinem Rechte, sie ist im Allgemeinen des Staats; er gehört dem allgemeinen Beifte an, und kommt zum Allgemeinen seiner als eines Diesen. Das Recht ist das All= gemeine mit einem bestimmten Inhalte, - formell Allgemeines. Hier ift dieser Inhalt die bestimmte ganze Individualität, nicht dieß oder jenes Ding, Zufall des Besitzes; sondern seine eigent= liche Sabe ist der ausgebildete Besitz und Gebrauch seiner Na= tur. Die Gerechtigkeit läßt überhaupt jeder besonderen Bestim= mung ihr Recht wiederfahren, und führt sie ebenso ins Ganze zurück. (Die Partikularität eines Individuums muß ausgebildet werden, zum Rechte, Dasehn kommen. Jeder ift so an seiner Stelle, jeder erfüllt seine Bestimmung; so daß also jedem sein Recht wiederfährt.) Sie heißt nach ihrem wahrhaften Begriff bei uns die Freiheit im subjektiven Sinn. Sier ift sie dieß, daß das Vernünftige zu seinem Dasenn komme, Existenz erhalte. Das Recht, daß die Freiheit zur Existenz komme, ist allgemein. Deswegen stellt Plato die Gerechtigkeit oben hin als Bestim= mung des Ganzen und die Freiheit, in dem Sinne, daß die vernünftige Freiheit zur Existenz gelange durch den Organismus des Staats; - eine Existenz, die dann eine nothwendige, eine Weise der Natur ist.

3. Das besondere Subjekt als Subjekt hat ebenso diese Eigenschaften an ihm; diese Momente des Subjekts entssprechen den drei realen Momenten des Staats. Diese dritte Form, in der diese Momente aufgezeigt werden, bestimmt Plato auf folgende Weise. (Daß Ein Rhythmus, Ein Typus die Idee im Staate ist, — das ist eine große und schöne Grundlage

des platonischen Staates.) "Es zeigen sich am Subjekte zuerst a) Bedürfnisse, Begierden (Entedvulai), wie Sunger und Durst, deren jede auf etwas Bestimmtes, und nur auf dieses geht. Die Begierde, für die Arbeit, entspricht der Bestimmung des dritten Standes. b) Zugleich aber auch findet fich im einzelnen Be= wußtsehn etwas Anderes, was die Befriedigung diefer Begierde aufhält und hindert, und über den Reiz zu derselben die Ober= hand hat; dieß ist der dorog, das Vernünftige. Diesem ent= spricht der Stand der Vorsteher, die Weisheit des Staats. c) Außer diesen zwei Ideen der Seele ist ein Drittes, der Zorn (θυμός, Gemüth), welcher eines Theils den Begierden verwandt ist; aber ebenso auch gegen die Begierde streitet, und der Ver= nunft beifteht. Theils wenn Einer Unrecht gethan hat, und der ihn Sunger und Kälte ausstehen läßt, von dem er mit Recht dieß zu leiden glaubt: so wird er, je edler er ist, desto weniger in Born gegen ihn entbrennen; Theils, wenn er Un= recht leidet, so gährt es in ihm auf, und er steht dem, was ge= recht ift, bei, und Sunger und Frost und sonstige Mühseligkei= ten, die der Begierde entgegen find, duldet er und überwindet sie, und giebt das Rechte nicht auf, bis er es durchgesett, oder den Tod gefunden, oder durch Gründe, wie ein Hund vom Schäfer, befänftigt ift. Der Bvuog entspricht dem Stande der tapferen Vertheidiger im Staate; wie diese für die Vernunft des Staats zu den Waffen greifen, so steht der Born der Ver= nunft bei, wenn er nicht durch schlechte Erziehung verderbt worden." \*)

"So ist also die Weisheit des Staats dasselbe, als des Einzelnen; so auch die Tapferkeit; und so im Uebrigen: die Mäßigung, die Uebereinstimmung der einzelnen Momente des Natürlichen; und die Serechtigkeit, wie in den äußeren Hand-lungen, daß Jedes das Seinige vollbringt, so im Inneren, daß

<sup>\*)</sup> De Republ. IV, p. 437 - 441 (p. 198 - 206).

jedes Moment des Geistes sein Necht erlangt, und andere sich nicht in sein Geschäfte mischen, — die Austheilung, welche jestem das Seinige giebt, und es gewähren läßt."\*) Wir haben den Schluß dreier Momente: a) die Allgemeinheit; b) die Mitte, der Zorn für sich gegen das Gegenständliche, in sich zurücktehsrend und negativ, besser die negativ sich bethätigende Freiheit; c) die Vereinzelung. Plato ist auch hier, wo er kein Bewußtssehn seiner abstrakten Idee, wie beim Timäus hat, diese in Wahrheit im Inneren gegenwärtig; und Alles bildet sich darsnach. Dieß ist nun die Weise, wie Plato die Disposition für das Ganze macht. Die Ausführung ist Detail, das für sich weiter kein Interesse hat.

Zweitens. Plato giebt dann die Mittel an, den Staat zu erhalten. Dieß Mittel ift Erziehung, Bildung. Neberhaupt beruht nun das ganze Gemeinwesen auf Sitte, als zur Natur gewordenem Geist der Individuen, daß Jeder als sittliches Thun und Wollen vorhanden sey. Wie bewirkt dieß nun Plato? Eben wie macht er, daß in ihnen das, was ihre Bestimmung ift, wirklich zum eigenen Sehn und Wollen des Individui werde, daß jeder (nach der Mäßigung) sich unterwerfe dieser seiner Stelle, Geschäfte? — Die Hauptsache ift, die Individuen dazu zu erziehen. Er will diese Sitte direkt hervorbringen in den Individuen, zuerst und vornehmlich in den Wächtern. Da den Wächtern gerade die Sorge überlaffen ift, diese Sitte hervorzu= bringen: so muß auf ihre Erziehung besonders geachtet werden; hernach auch auf die der Krieger. Wie es im Stande der Ge= werbe sey, macht dem Staat wenig Sorge; "denn ob die Schuh= flicker schlecht und verdorben werden, und das nur zu sehn schei= nen, was fie febn follen, - das ift dem Staat kein Unglück (odder deiror)." \*\*) Zum wichtigsten Theil des Ganzen ge=

<sup>\*)</sup> De Republ. IV, p. 441 - 443 (p. 206 - 210).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 421 (p. 167 – 168).

hört also die Bildung der Vorsteher, als Grundlage. Diese Bildung soll aber durch die Wissenschaft seyn, durch die Kunde von dem philosophischen Wissen, von dem Allgemeinen, Anund= fürsichsenenden, dessen Wissenschaft die Philosophie ist. Plato geht dabei die einzelnen Bildungsmittel durch: Religion, Kunft, Wissenschaft. Ausführlicher redet Platon auch ferner darüber, wie weit Musik und Symnastik als Mittel zuzulassen seben. Die Dichter aber, Homer und Hestodus, verbannt er aus seinem Staate, weil er ihre Vorstellungen von Gott unwürdig findet. Denn es fing damals an, Ernst zu werden mit der Betrachtung des Glaubens an Jupiter und die homerischen Geschichten; einzelne Darstellungen wurden als allgemeine Maxime, gött= liches Gesetz genommen. Auf einer Stufe der Bildung find Kindermährchen unschuldig; aber wenn sie zum Grunde der Wahrheit des Sittlichen gelegt werden follen, als gegenwärtiges Gesetz - so Schriften der Israeliten, das alte Testament, als Maafstab im Völkerrecht das Ausrotten der Völker, die unzäh= ligen Schändlichkeiten, die David, der Mann Gottes, begangen, Gräulichkeiten, welche die Priefterschaft (Samuel) gegen Saul verübt und geltend gemacht hat -: dann ift es Zeit, fie zu einem Vergangenen, zu etwas bloß Siftorischem herabzusetzen. Plato geht die Symnastik und Musik durch, und spricht vor= züglich von der Philosophie. \*) Dann will er Einleitungen in die Gesetze, worin die Bürger zu ihren Pflichten ermahnt, über= zeugt werden \*\*) u. f. f.; Erziehung, Wahl der Vortrefflichsten, kurz Sittlichkeit.

(Die Wächter wachen also für die Erhaltung der Gesetze, und die Sesetze beziehen sich besonders auf sie. Allerdings sin= den wir auch bei Plato Sesetze über Eigenthum, Polizei u. s. w. "Aber," sagt er, "edlen und schönen Männern darüber Sesetze

<sup>\*)</sup> De Republica II, p. 376 — III, p. 412 (p. 93 — 155); V, p. 472 — VII. fin. (p. 258 — 375). \*\*) De Legibus IV, p. 722 — 723 (p. 367 — 369).

zu geben, verlohnt sich nicht der Mühe."\*) Wirklich, wie will man darüber göttliche Gesetze erfinden, wo der Stoff an sich nur Zufälligkeiten enthält?)

Hier ist aber der Zirkel vorhanden: Das öffentliche Staats= leben besteht durch die Sitten, und umgekehrt die Sitten durch Institutionen. Die Sitten dürfen nicht unabhängig von den Institutionen sehn, oder die Institutionen bloß auf die Sitten gerichtet sehn durch Erzichungsanstalten, Religion. Eben Infti= tutionen müssen als das Erste angesehen werden, wodurch die Sitte wird, die Weise, wie die Institutionen subjektiv find. Plato selber giebt zu verstehen, wie viel Widerspruch er zu fin= den erwarte. Und noch jetzt pflegt man den Mangel darin zu setzen, daß er idealisch sen; darin liegt er vielmehr, daß er nicht idealisch genug ist. Denn wenn die Vernunft die allgemeine Macht ift, diese aber wesentlich geistig ist: so gehört zum Gei= stigen die subjektive Freiheit; und diese subjektive Freiheit ist das Princip, was schon bei Sokrates war, bei ihm aufgegangen, und fich bethätigend als das, was das Verderben Griechenlands ausgemacht hat. Griechenland beruhte auf der substantiellen, sittlichen Freiheit; das Erblühen der subjektiven Freiheit hat es nicht auszuhalten vermocht. Also die Vernünftigkeit soll die Grundlage des Gesetzes senn, und ist es auch im Ganzen; aber auf der anderen Seite ift das Gewiffen, die eigene Ueberzen= gung, — turz alle Formen der subjektiven Freiheit, — wesent= lich darin enthalten. Den Gefetzen, dem Staats = Organismus steht die Subjektivität gegenüber. Jene Vernunft ift die abso= lute Macht, die das Individuum der Familie — durch äußere Nothwendigkeit der Bedürfnisse, worin aber Vernunft an und für sich — sich anzueignen den Trieb hat. Es geht von der Subjektivität der freien Willkur aus, schließt fich dem Ganzen an, wählt fich einen Stand, bringt fich empor als sittliche Sache.

<sup>\*)</sup> De Republic. IV, p. 425 (p. 176).

Aber dieses Moment überhaupt, diese Bewegung des Indivischums, dieses Princip der subjektiven Freiheit ist bei Platon Theils nicht beachtet, Theils sogar absichtlich verletz; und er betrachtet nur, wie die Organisation des Staats die beste set, nicht wie die subjektive Individualität. Im Hinausgehen über das Princip der griechischen Sittlichkeit faßt die platonische Phislosophie es zugleich auf, und ging sogar darin noch weiter.

Was nun den anderen Gesichtspunkt betrifft, das Aus= schließen des Princips der subjektiven Freiheit, so ist dieß ein Hauptzug bei der platonischen Republik. Der Geist derselben bessieht wesentlich darin, daß alle Seiten, worin sich die Einzelnheit als solche fixirt, im Allgemeinen aufgelöst werden, — Alle nur als allz gemeine Menschen gelten. Dieser Bestimmung gemäß, das Princip der Subjektivität auszuschließen, ist es nun, daß Plato (specieller)

1. es nicht den Individuen gestattet, sich einen Stand zu wählen; was wir für die Freiheit als nothwendig fordern. Diese Stände find aber in Ansehung der Individuen nicht durch die Geburt getrennt und für sie bestimmt; sondern je nachdem Einer natürliches Geschick und Anlage hat (nach dem Urtheile über seine Talente, Erziehung), wird von den Regenten des Staats, den Aeltesten des Ersten Standes, welche die Indivi= duen erziehen lassen, prüfen, die Auswahl und die Abscheidung gemacht, und jeder einem bestimmten Geschäfte zugetheilt. \*) (Der erste Stand sind Regenten, die Weisheit des Staats, und haben die Krieger auf ihrer Seite als Bethätigung; aber fo, daß nicht ein Civil = und Militair = Stand auseinanderfällt, fon= dern Beides vereint ift, — so daß die Aeltesten die Wächter.) \*\*) Dieß erscheint unserem Princip durchaus widersprechend. Denn obwohl man es für billig findet, daß zu einem gewissen Stande eine besondere Thätigkeit und Geschicklichkeit gehöre: so bleibt es

<sup>\*)</sup> De Republ. III, p. 412 — 415 (p. 155 - 161).

<sup>\*\*)</sup> Vergleiche Hegel: Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts (Werke, Bd. I, S. 380 flg.).

doch immer eine Neigung, welchem Stande man angehört; und mit dieser Reigung — frei scheinenden Wahl — macht der Stand sich für sich selber. Aber von einem anderen Individuum läßt man sich das nicht vorschreiben: "Weil Du zu nichts Besserem zu brauchen bist, als zu einem Handwerker u. s. w." Er kann es selbst versuchen; man muß ihn machen lassen, über ihn als Subjekt auch auf subjektive Weise entscheiden lassen durch eigene Willkür, ohnehin nach äußeren Umständen: "Ich will auf das Studiren mich legen."

2. Ferner kommt es aus dieser Bestimmung her, daß Plato \*) ebenso in seinem Staate das Princip des Privat= Eigenthums überhaupt aufgehoben hat. Denn in ihm wird die Einzelnheit, das einzelne Bewußtseyn absolut, oder die Person angesehen als das Ansichsenende ohne allen Inhalt. Im Rechte, als folden, gelte ich als Diefer an und für mich. Es gelten Alle so, und ich gelte nur, weil Alle gelten, oder ich gelte nur als Allgemeines; aber der Inhalt dieser Allgemeinheit ist die fixirte Einzelnheit. Wenn es im Rechte um das Recht als sol= des zu thun ift, den Richtern der Sache nichts daran gelegen ift, ob eigentlich Dieser oder ein Anderer dieß Haus besitze, und auch den Partheien nichts am Besitze dieses Dings, um das sie streiten, sondern am Rechte um des Rechtes willen (wie der Moralität an der Pflicht um der Pflicht willen): so wird an dieser Abstraktion festgehalten, und von dem Inhalt der Reali= tät abstrahirt. Aber das Allgemeine der Philosophie ist nicht eine Abstraktion, sondern das Wesen der Einheit des Allgemei= nen und der Realität oder seines Inhalts. Es gilt daher nur der Inhalt, insofern er im Allgemeinen negativ gesetzt wird, zu= rückkehrend, nicht an und für sich geltend. Insofern ich die Dinge brauche, — nicht insofern ich sie gabe, oder sie mir als sepend, als firirt an mir als Fixirtem gelten, — stehen die

<sup>\*)</sup> De Republ. III, p. 416 - 417 (p. 162 - 164).

Dinge in Beziehung auf mich als Besitz und Eigenthum. — Der (andere) \*) dritte Stand aber treibt Handwerke, Sandel, Acker= bau, und schafft das Nöthige für das Allgemeine herbei, ohne Eigenthum durch seine Arbeit zu gewinnen; sondern das Ganze ift Gine Familie, worin jeder fein angewiesenes Geschäft treibt, aber das Produkt der Arbeit gemeinsam ift, und er von seinem, so wie von allen Produkten, das erhält, was er braucht. Eigen= thum ift ein Besit, der mir als dieser Person angehört, worin meine Person als solche zur Existenz, zur Realität kommt. Aus diesem Grunde schließt er es aus. Es bleibt aber unerörtert, wie in Entwickelung der Gewerbe ohne Hoffnung auf Privat= Eigenthum ein Reiz der Thätigkeit Statt finden foll. daß ich Person bin, liegt ja vielmehr meine Fähigkeit zum Eigen= thum. - Daß dann, wie Plato \*\*) meint, allen Streitigkeiten, Zwift, Haß, Sabsucht u. f. f. ein Ende gemacht fen, kann man sich wohl im Allgemeinen vorstellen. Aber das ist nur eine un= tergeordnete Folge gegen das höhere und vernünftige Princip des Eigenthumsrechts; und die Freiheit hat nur Dasenn, fofern der Person Eigenthum zukommt. Auf diese Weise sehen wir die subjektive Freiheit von Platon selbst mit Bewußtseyn aus feinem Staate entfernt.

3. Aus demselben Grunde hebt Plato auch die Ehe auf, weil sie eine Verbindung ist, worin eine Person von einem Geschlechte einer Person vom anderen sich als diese gegenseitig bleisbend, angehört, auch außer der bloß natürlichen Beziehung, — dem "gegenseitigen Gebrauche," wenn es so genannt werden kann. Plato läßt das Familienleben in seinem Staate nicht austommen, — diese Eigenthümlichkeit, wonach eine Familie ein Ganzes sür sich ausmacht. Die Familie ist die erweiterte Persönlichkeit, — ein sittliches Verhältniß, innerhalb der natürlichen

<sup>\*)</sup> Vergleiche Hegel a. a. O. S. 381.

<sup>\*\*)</sup> De Republica V, p. 464 (p. 243 - 244).

Sittlichkeit; ausschließend gegen Anderes; es ist zwar Sittlich= keit, aber eine folche, die dem Individuum als Einzelnheit zu= Nach dem Begriff der subjektiven Freiheit muß das Individuum Eigenthum haben; ebenso nothwendig, ja heilig ist die Familie. So läßt Plato der Mutter das Kind gleich nach der Geburt wegnehmen, in einer eigenen Anstalt (Schafstall) zusammenbringen, und durch Säugammen aus der Zahl der Mütter, die entbunden worden, nähren; so jedoch, daß keine Mutter mehr ihr Kind soll erkennen können. Die Kinder er= halten eine gemeinfame Erziehung. Ebenso werden auch die Frauen vertheilt. Es soll wohl Hochzeiten, besondere Frauen geben; aber so, daß das Zusammensenn von Mann und Frau nicht eine persönliche Neigung voraussetzt, das Individuum nicht fein besonderes Gefallen gelten machen kann, welches Mann und Frau für einander bestimmt. Die Weiber follen vom 20 — 40. Jahre gebähren, die Männer vom 30 — 55. Jahre Frauen haben. Um Blutschande zu verhindern, sollen die Kinder, die zu der Zeit geboren, wo ein Mann verheirathet ift, alle seine Kinder genannt werden. \*) Die Frauen, deren wesentliche Be= stimmung das Familienleben ift, entbehren hier dieses ihres Bo= dens. In der platonischen Republik folgt daher: Indem die Kamilie aufgelöst ist und die Weiber nicht mehr dem Hause vorstehen, so sind sie auch keine Privat=Personen, und nehmen die Weise des Mannes als des allgemeinen Individuums im Staate an. Und Plato läßt sie deswegen alle männlichen Ar= beiten, wie diese, verrichten, \*\*) auch mit in den Krieg ziehen, fett fie auf beinahe gleichen Jug mit den Männern; aber er hat kein sonderliches Zutrauen zu ihrer Tapferkeit, und stellt sie nur hinterdrein, — und zwar nicht als Reserve: doch "als Arrière-garde, um wenigstens dem Teinde durch die Menge Furcht

<sup>\*)</sup> De Republica V, p. 457 - 461 (p. 230 - 239).

<sup>\*\*)</sup> eod. V, p. 451 - 457 (p. 219 - 230).

einzujagen, zu imponiren, und im Nothfall auch zu Hülfe zu eilen." \*)

Dieß macht nun die Grundzüge der platonischen Republik aus. Sie hat dieß Wesentliche, daß das Princip der Ginzeln= heit unterdrückt ist; und es scheint, daß die Idee dieß erfordere, daß eben hierin der Gegensatz der Philosophie überhaupt gegen die Vorstellungsweise liegt, welche das Einzelne geltend macht, und so auch im Staate, als dem realen Beifte, Gigenthums= recht, Schutz der Personen und des Eigenthums, sogar als die Base alles Staats ansieht. Das ist die Grenze der platonischen Idee: Jenes nur die abstrakte Idee. Aber in der That ist die wahre Idee eben diese, daß jedes Moment sich vollkommen rea= liffert, verkörpert und felbstftändig macht, und in feiner Gelbst= ständigkeit für den Geist doch ein Aufgehobenes ist. Hiernach muß nach diefer Idee die Einzelnheit sich vollkommen realisiren, ihr Keld und Reich im Staate haben, und doch in ihm aufge= löst sehn. Das Element des Staats ist die Familie, d. h. sie ist der natürliche, vernunftlose Staat; dieß Element muß als foldes vorhanden seyn. Alsdann die Idee des Vernunftstaats hat die Momente ihres Begriffs so zu realisiren, daß sie Stände werden, daß die sittliche Substanz in Massen sich zertheilt, wie die körperliche Substanz in Eingeweide und Organe, deren je= des das Leben in eigenthümlicher Bestimmtheit treibt, aber alle nur Ein Leben zusammen ausmachen. Der Staat überhaupt, das Ganze, als Einzelnwesen, noch nicht abstrakte Allgemeinheit der Persönlichkeit, die das Recht ausmacht, muß durch Alles hindurchgehen. Aber ebenso muß das abstrakt Formelle, das Recht mit der Einzelnheit als sehendem Inhalt, Princip, durchs Ganze hindurchlaufen; aber Ein Stand gehört ihm befonders an. So muß auch ein Stand sehn, worin das unmittelbare Gigenthum, das bleibende Cigenthum, wie der Besit des Leibes,

<sup>\*)</sup> De Republ. V, p. 474 (p. 257).

fo ein Besitz eines Stücks Lands ist; — und dann ein Stand, worin immer erworben wird, nicht solcher unmittelbarer Besitz ist, sondern ein sich immer wandelndes und veränderndes Gut. Diese beiden Stände giebt das Volk als einen Theil seiner selbst dem Princip der Einzelnheit Preis, und läßt hier das Recht rezgieren, eine Beständigkeit, das Allgemeine, das Ansich in diesem Principe suchen, das vielmehr das der Beweglichkeit ist. Dieß Princip muß seine ganze vollständige Realität haben, es muß auch als Eigenthum vorkommen. Dieß ist erst der wahre reale Geist, daß jedes Moment seine vollkommene Selbstständigkeit, und er sein Anderssehn in völliger Gleichgültigkeit des Sehns erhält; — dieß vermag die Natur nicht, selbsissändiges Leben ihrer Theile darzustellen, außer im großen Systeme.\*)

Dieß ist, wie wir sonst sehen werden, die große Erhebung der modernen Welt über die alte, worin das Gegenständliche größere, absolute Selbstständigkeit erhält, die aber darum um so schwerer unter die Einheit der Idee zurückkehrt.

Dieser Mangel der Subjektivität ist der Mangel der grieschischen sittlichen Idee selbst. Das Princip, was bei Sokrates aufging, war nur bisher untergeordneter vorhanden; es muß nun auch absolutes Princip, nothwendiges Moment der Idee selbst werden.

Durch dieß Ausschließen des Eigenthums, des Familienles bens, durch die Aushebung der Willkür bei Wahl des Standes, durch alle diese Bestimmungen, die sich auf das Princip der subjektiven Freiheit beziehen, glaubt Plato allen Leidenschaften, Haß, Streit u. s. f. f. die Thür verschlossen zu haben. Er hatte wohl erkannt, daß das Verderben des griechischen Lebens davon hergekommen ist, daß die Individuen als solche ihre Zwecke, ihre Neigungen, Interessen gelten zu machen ansingen, Interessen, die über den gemeinsamen Geist Meister geworden sind. Indem

<sup>\*)</sup> Vergleiche Hegel a. a. O. S. 381, 383 - 386.

dieß Princip aber nothwendig ist durch die driftliche Religion - in der die Seele des Einzelnen absoluter Zweck ift, und fo als nothwendig im Begriff des Beistes eingetreten ift in die Welt -: fo fieht man, daß die platonische Staatsverfassung un= tergeordnet ift, das nicht erfüllen kann, was die höhere Forderung von einem sittlichen Organismus verlangt. Plato hat das Beruhen, Wiffen, Wollen, Beschließen des Individuums nicht an= erkannt, nicht zu vereinigen gewußt mit seiner Idee. Die Ge= rechtigkeit erfordert ebenso, für Dieß, sein Recht, als die höhere Auflösung und Harmonie mit dem Allgemeinen. Das Entge= gengesette gegen das Princip Plato's ift das Princip des bewuß= ten freien Willens der Einzelnen, was in späterer Zeit beson= ders durch Rousseau obenan gestellt worden ist: Daß die Will= für des Einzelnen als Einzelnen, das Aussprechen des Einzel= nen nothwendig ift. Da ist denn das Princip bis in das di= rette Extrem gesteigert, und in seiner ganzen Ginseitigkeit ber= vorgetreten. Dieser Willfür und Bildung gegenüber, muß das an und für sich Allgemeine, Gedachte, nicht als weise Worsteher, Sitte, fondern als Geset, und zugleich mein Wesen und mein Gedanke, d. h. Subjektivität und Einzelnheit fenn. Die Men= schen müffen das Vernünftige selbst aus sich mit ihrem Interesse, ihrer Leidenschaft hervorgebracht haben: so wie es in die Wirk= lichkeit tritt durch dringende Noth, Gelegenheit, Veranlaffungen.

Wir haben auch nicht den Kritias anzuführen, der ein Fragment geblieben ist, und im Zusammenhange mit Timäussteht, mit dem sich Kritias so getheilt hatte, daß Timäus von dem spekulativen Ursprung des Menschen und der Natur hans deln, Kritias die Seschichte der Menschenbildung (philosophische Seschichte) als die alte Seschichte der Athenienser darstellen sollte, wie sie bei den Aegyptern ausbewahrt werde. \*)

<sup>\*)</sup> Timœus p. 20 sqq. (p. 10 sqq.); Critias p. 108 sqq (p. 149 sqq.).

Noch kann eine berühmte Seite der platonischen Philosophie turz betrachtet werden: nämlich das Aesthetische, die Erkennt= niß dessen, was das Schöne ift. Hierüber hat Plato ebenso den einzigen wahren Gedanken aufgefaßt, daß das Wesen bes Schönen intellektuell, die Idee der Vernunft ift. Er ist so zu verstehen, wenn er von einer geistigen Schönheit spricht: Die Schönheit als Schönheit ist die sinnliche Schönheit, nicht an ei= nem anderen Orte, man weiß nicht wo; fondern was am Sinn= lichen schön ist, ist eben geistig. Es ist dieß der Fall, wie mit seiner Idee überhaupt. Wie das Wesen und die Wahrheit des Erscheinenden die Idee ist, so ist auch die Wahrheit des erschei= nenden Schönen eben diese Idee. \*) Das Verhältniß zum Rör= perlichen, als ein Verhältniß der Begierde oder des Angenehmen und Müglichen, ift kein Verhältniß zu ihm als Schönem; es ift ein Verhältniß zu ihm als dem nur Sinnlichen, oder des Ein= zelnen zu Einzelnem. \*\*) Sondern das Wesen des Schönen ist nur die auf sinnliche Weise als ein Ding vorhandene ein= fache Idee der Vernunft; aber sein Inhalt ist nichts Anderes als sie. \*\*\*) Es ist wesentlich ein geistiges Wesen; a) es ist nicht bloß sinnliches Ding, sondern die der Form der Allgemein= heit, der Wahrheit unterworfene Wirklichkeit. Aber  $\beta$ ) dieß Allgemeine behält auch nicht die Form der Allgemeinheit, son= dern das Allgemeine ist Inhalt, dessen Form die finnliche Weise ift, — Bestimmtheit des Schönen. In der Wissenschaft hat das Allgemeine auch wieder die Form des Allgemeinen oder des Be= griffs. Das Schöne aber tritt als wirkliches Ding ober in der Sprache als Vorstellung hervor, in der Weise das Dingliche im Geiste ist. Die Natur, das Wefen u. f. f., der Inhalt des Schönen wird allein durch die Vernunft erkannt, — derselbe Inhalt, den die Philosophie hat; und das Schöne ist seinem

<sup>\*)</sup> Hippias major, p. 292 (p. 433).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 295 sqq. (p. 439 sqq.).

<sup>\*\*\*\*)</sup> eod. p. 302 (p. 455 - 456).

Wesen nach allein durch ste zu beurtheilen. Weil sie im Schösenen auf dingliche Weise erscheint, so bleibt das Schöne unter der Erkenntniß; und Plato hat eben deswegen seine wahre Erscheinung als das Geistige, wo sie in Geistes Weise ist, in die Erkenntniß gesetzt.

Dieß wäre der Hauptinhalt der platonischen Philosophie. Der platonische Standpunkt ist:  $\alpha$ ) zufällige Form, — Gespräche, Unterhaltung edler Geister, freier Menschen, ohne anderes Interesse als die Theorie, geistiges Leben;  $\beta$ ) sie kommen dabei, sortgeführt durch den Inhalt, auf die tiessten Begriffe, — schöne Stellen, tiese Gedanken, wie Edelsteine, auf die man stößt, nicht in einer Sandwüsse, freilich auf trockenem Gange, Blumengessilde, aber auf mühsamem Wege (Edelsteine, Blumen, wie ersheiternde Natur);  $\gamma$ ) nicht systematischer Zusammenhang, — mit Einem Interesse;  $\delta$ ) nicht Subjektivität des Begriffes übershaupt; aber  $\epsilon$ ) substantielle Idee.

Plato's Philosophie hatte zwei Stusen, nach welchen sie sich ausbilden und in ein höheres Princip hinausarbeiten mußte. a) Das Allgemeine, welches in der Vernunft ist, mußte im stärksten unendlichen Gegensatz sich entzweien, in Selbstständigsteit des persönlichen Vewußtsehns, das für sich ist. So geht in der neuen Akademie das Selbstbewußtsehn in sich zurück und wird eine Art von Skepticismus; — die negative Vernunft, welche überhaupt gegen alles Allgemeine sich wendet, und die Sinheit des Selbstbewußtsehns und des Allgemeinen nicht zu sinden weiß, daher an zenem siehen bleibt.  $\beta$ ) Die Reuplatoniker aber machen die Rücksehr, diese Sinheit des Selbstbewußtsehns und des Selbstbewußtsehns und des Selbstbewußtsehns und des Absoluten Wesens; ihnen ist Gott in der Versmunft unmittelbar gegenwärtig, — das vernünstige Erkennen ist selbst der göttliche Geist, und sein Inhalt das Wesen Sotztes. Beides werden wir späterhin sehen.

## B. Aristoteleg.

Hiermit verlassen wir jest Plato; man trennt sich ungern von ihm. Indem wir aber zu feinem Schüler Aristoteles über= gehen, muß uns noch mehr bangen, weitläufig werden zu müssen; denn er ist eine der reichsten und umfassenosten (tiefsten) wissen= schaftlichen Genie's gewesen, die je erschienen find, - ein Mann, dem keine Zeit ein gleiches an die Seite zu stellen hat. indem wir noch einen fo großen Umfang feiner Werke besitzen, fo wird der Stoff um so ausgedehnter; die Ausführlichkeit, die Aristoteles verdient, kann ich ihm leider nicht gewähren. werden bei Aristoteles uns beschränken müssen auf eine allge= meine Vorstellung von seiner Philosophie (Plato und Aristote= les find, wenn irgend eine, Lehrer des Menschengeschlechts- zu nennen); und nur besonders bemerken, inwiefern Aristoteles in feiner Philosophie weiter geführt, was das platonische Princip begonnen, sowohl in der Tiefe der Ideen, als nach deren Ausdehnung. Aristoteles ist in die ganze Masse und alle Seiten des realen Universums eingedrungen, und hat ihren Reichthum und Zerstreuung dem Begriffe unterjocht; und die meisten phi= losophischen Wiffenschaften haben ihm ihre Unterscheidung, ihren Anfang zu verdanken. Indem die Wissenschaft auf diese Weise in eine Reihe von Verstandesbestimmungen bestimmter Begriffe auseinanderfällt, enthält die aristotelische Philosophie zugleich die tiefsten spekulativen Begriffe. Er ist so umfassend und spekula= tiv, wie Keiner. Die allgemeine Ansicht seiner Philosophie er= scheint aber nicht als ein sich spftematistrendes Ganze, deffen Ordnung und Zusammenhang ebenfalls dem Begriffe angehörte, fondern die Theile sind empirisch aufgenommen und nebenein= ander gestellt; der Theil ist für sich als bestimmter Begriff er= kannt, aber er ist nicht die zusammenhängende Bewegung. Und obwohl sein System nicht als in seinen Theilen entwickelt erscheint, sondern die Theile nebeneinander stehen: so sind sie doch eine Totalität wesentlich spekulativer Philosophie.

Ein Grund, von Aristoteles weitläufig zu fenn, liegt darin, daß keinem Philosophen so viel Unrecht gethan worden ist durch ganz gedankenlose Traditionen, die sich über seine Philosophie erhalten haben und noch an der Tagesordnung find, obgleich er lange Jahrhunderte der Lehrer aller Philosophen war. Man schreibt ihm Ansichten zu, die gerade das Entgegengesetzte feiner Philosophie sind. Plato wird viel gelesen; Aristoteles ist in neuerer Zeit fast unbekannt, und es herrschen die falscheften Borurtheile über ihn. Seine spekulativen, logischen Werke kennt fast Riemand; den naturgeschichtlichen hat man in neuerer Zeit mehr Gerechtigkeit widerfahren laffen, aber nicht fo feinen phi= losophischen Ansichten. Es ift eine ganz allgemein verbreitete (die gewöhnliche) Meinung, daß aristotelische und platonische Philosophie sich geradezu entgegengesetzt sehen: Diese seh Idea= lismus, jene Realismus und zwar Realismus im trivialsten Sinne. Plato habe die Idee, das Ideal zum Princip gemacht, fo daß die innere Idee aus sich selber schöpfe; nach Aristoteles sen die Seele eine tabula rasa, empfange alle ihre Bestimmun= gen ganz paffiv von der Außenwelt, seine Philosophie seh Em= pirismus, der schlechteste Lockeanismus u. f. f. Aber wir werden sehen, wie wenig dieß der Fall ift. In der That übertrifft an spekulativer Tiefe Aristoteles den Plato, indem er die gründ= lichste Spekulation, Idealismus gekannt hat, und in dieser steht bei der weitesten empirischen Ausbreitung. Auch namentlich bei den Franzosen existiren noch jetzt ganz falsche Ansichten von Aristoteles. Ein Beispiel, wie die Tradition blind ihm etwas nachsagt, ohne daß sie in seinen Werken selbst nachgesehen, ob es darin steht oder nicht, ift: Daß in den alten Aesthetiken die drei Einheiten des Drama — der Handlung, der Zeit und des Orts - als règles d'Aristote, la saine doctrine gepriesen werden. Aristoteles spricht aber nur von der Ginheit der Handlung, \*) beiläufig von Einheit der Zeit, \*\*) — von der dritten Einheit, des Orts, gar nicht.

Lebensumstände. Aristoteles ift aus Stagira gebürtig, einer thracischen Stadt am strymonischen Meerbusen, einer grie= chischen Kolonie; — ob also schon in Thracien, ein geborner Grieche. Diese griechische Kolonie siel inzwischen unter die Herr= schaft Philipps von Macedonien, wie das übrige Land. Sein Geburtsjahr ist das 1. der 99. Olympiade (384 v. Chr.). Plato wurde im 3. Jahre der 87. Olympiade (430 v. Chr.) geboren; Aristoteles ist mithin 46 Jahre jünger, und wurde geboren 16 Jahre nach dem Tode des Sokrates (Dl. 95, 1; 400 v. Chr.). Sein Vater Nikomachus, ein Arzt, war Leibarzt bei dem mace= donischen Könige Amyntas, dem Vater des Philippus. \*\*\*) Nach dem Tode seiner Eltern, die er früh verlor, wurde er von Pro= renus (feinem Verwandten) erzogen, dem er beständige Dank= barkeit widmete: dessen Andenken er sein ganzes Leben hindurch werth hielt, und es durch Statuen ehrte; auch ihm feine Erzie= hung dadurch vergalt, daß er späterhin seinen Sohn Nikanor erzog und an Kindes Statt annahm und zu seinem Erben ein= sette. Im 17. Jahre seines Alters tam Aristoteles nach Athen, und verweilte daselbst 20 Jahre im Umgange mit Plato. +) Er hat so Gelegenheit gehabt, die platonische Philosophie ganz ge= nau kennen zu lernen; und wenn man daher fagen hört, er habe sie nicht verstanden: so zeigt sich dieß schon nach den äu= feren Umftänden als willkürliche, ganz unbegründete Annahme. Ueber das Verhältniß Plato's zu Aristoteles, besonders über den Umstand, daß Plato nicht den Aristoteles zu seinem Rachfolger

<sup>\*)</sup> Arist. Poët. c. 8 (ed. Bekk.).

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. V, §. 1, 9; Buhle: Aristotelis vita (Arist. Opera, T. I) p. 81-82.

<sup>†)</sup> Ammonius Saccas: Aristotelis vita (Buhle: Arist. Op. T.I) p. 43-44; Diog. Laërt. V, §. 9, 12, 15.

erwählte in der Akademie, sondern Speusipp, einen nahen Ver= wandten, werden von Diogenes \*) eine Menge unnüter, sich widersprechender Anekdoten beigebracht. Sollte die Fortsetzung der platonischen Schule dieß ausdrücken, daß seine Philosophie genauer im Sinne Plato's darin sich erhielte: so konnte Plato allerdings den Aristoteles nicht zu seinem Nachfolger ernennen, — so war Speusipp der Mann. Plato hat jedoch in der That den Aristoteles zum Nachfolger gehabt; denn Aristoteles trug die Philosophie im Sinne des Plato, aber tiefer und erweiterter vor, — so daß er sie zugleich weiter gebracht hat. Der Ver= druß über dieß Uebergehen soll die Urfache gewesen senn, daß Aristoteles nach Plato's Tode (Dl. 108, 1; 348 v. Chr.) Athen verließ, und einige Jahre bei Hermias, dem Dynasten von Atar= nea in Mysten lebte. Dieser war nämlich Aristoteles' Mitschüler bei Plato gewesen, und hatte damals mit Aristoteles eine enge Freundschaft gestiftet. Drei Jahre verlebte Aristoteles bei ihm. Hermias, ein unabhängiger Fürst, wurde nebst anderen absoluten griechischen Fürsten und Republiken in Rleinasten von einem persischen Satrapen unterjocht; Hermias wurde nach Per= sien zu Artaxerxes gefangen geschickt, der ihn ohne Weiteres freuzigen ließ. Um einem ähnlichen Schickfale zu entgehen, entfloh Aristoteles mit der Tochter des Hermias, Pythias, seiner Gemahlin, nach Mithlene, lebte dort. Dem Bermias aber er= richtete er eine Statue in Delphi mit einer Inschrift, die uns noch erhalten ift; aus ihr erhellt, daß er hinterlistig, durch Ver= rath in die Gewalt der Perser gekommen. Aristoteles verherr= lichte seinen Namen ebenso durch eine schöne Symne auf die Tugend, die gleichfalls auf uns gekommen ift. \*\*)

Von Mithlene wurde er (Ol. 109, 2; 343 v. Chr.) durch Philipp von Macedonien berufen, um die Erziehung des Alex=

<sup>\*)</sup> Libr. V, §. 2.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. V, §. 3-4, 7-8; Buhle: Aristotel. vita, p. 90-92.

ander zu übernehmen, der damals 15 Jahr alt war. Philipp lud ihn dazu in einem bekannten Briefe ein, den wir noch ha= ben. Philipp schrieb: "Ich habe einen Sohn, aber ich danke den Göttern weniger, daß sie mir ihn gaben, als daß sie ihn zu Deiner Zeit geboren werden ließen. Ich hoffe, daß Deine Sorg= falt und Deine Ginfichten ihn meiner, und feines künftigen Rei= ches würdig machen werden." \*) Es erscheint allerdings in der Geschichte als ein glänzendes Schickfal, der Erzieher eines Alex= ander gewesen zu sehn; Aristoteles genoß an diesem Hofe die Gunft und Achtung des Philipp und der Olympias im höchsten Grade. Was aus seinem Zögling geworden ift, ift bekannt; und von welchem Erfolge seine Erziehung gewesen ift, ist die Größe von Alexander's Geist und Thaten, so wie deffen fort= dauernde Freundschaft das höchste Zeugniß für Aristoteles, wenn er eines folden Zeugniffes bedürfte, - fie geben ein Zeugnif für den Geist der Erziehung. Aristoteles hatte auch an Alex= ander einen anderen, würdigeren Zögling, als Plato in dem Dionyssus gefunden hatte. Plato war es um seine Republik, um ein Ideal eines Staates zu thun, das Individuum war nur Mittel; er läßt fich mit einem folchen Subjekte ein, durch den es ausgeführt werden sollte, das Individuum ift gleichgül= Bei Aristoteles dagegen siel diese Absicht weg; er hatte rein nur das Individuum vor, die Individualität als folche großzuziehen, auszubilden. Aristoteles ift als tiefer, gründlicher, abstrakter Metaphysiker bekannt; daß er es ernstlich mit Alex= ander gemeint, zeigt sich. Die Bildung Alexanders schlägt das Geschwäß von der praktischen Unbrauchbarkeit der spekulativen Philosophie nieder. Daß Aristoteles mit Alexander nicht nach der modernen Manier der gewöhnlichen oberflächlichen Prinzen= erziehung verfuhr, ist Theils schon von dem Ernste des Aristo=

<sup>\*)</sup> Aristotelis Opera (ed. Pac., Aurel. Alobrog. 1607) T. I, in fine: Aristotelis Fragmenta; (cf. Stahr: Aristotelia, Th. I, S. 85-91).

teles, der wohl wußte, was das Wahre und das Wahre in der Bildung ist, an und für sich zu erwarten; Theils erhellt es aus dem äußeren Umstande, daß Alexander, wie er mitten unter sei= nen Eroberungen tief in Assen hörte, daß Aristoteles von dem Akroamatischen seiner Philosophie in (metaphysischen, spekulati= ven) Schriften bekannt gemacht habe, ihm einen verweisenden Brief schrieb, worin er sagte: "Daß er das, was sie Beide zussammen getrieben, nicht dem gemeinen Volke hätte bekannt machen sollen." Aristoteles antwortete Alexander: "Daß es ebensowohl bekannt gemacht, als nach wie vor nicht bekannt gesmacht sey."\*)

Es ist hier nicht der Ort, Alexander als historische Person zu würdigen. Was in der Bildung Alexanders Aristoteles' phi= losophischem Unterricht zugeschrieben werden kann, ift, daß das Naturell, die eigenthümliche Größe der Anlagen seines Geistes auch innerlich befreit, zur vollkommenen, selbstbewußten Gelbst= ftändigkeit erhoben worden, die wir in feinen Zwecken und Tha= ten sehen. Er erlangte diese vollkommene Gewißheit seiner selbst, die nur die unendliche Rühnheit des Gedankens giebt, und die Unabhängigkeit von besonderen, beschränkten Planen und ihre Erhebung zu einem ganz allgemeinen Zweck, die Welt einzu= richten, zu einem gemeinschaftlichen, gefellschaftlichen Leben, Wer= tehr, Stiftung von Staaten, der zufälligen Individualität ent= Alexander führte den Plan aus, den sein Vater schon gefaßt hatte, an der Spige der Griechen Europa an Affen zu rächen und Aften Griechenland zu unterwerfen, wie zum trojani= schen Krieg allein vereinigt — am Anfang und Beschluß der eigenthümlichen griechischen Welt. Er rächte so zugleich die Treulosigkeit und Grausamkeit, die die Perser an Aristoteles' Freunde Hermias begangen hatten. Alexander breitete die grie= dische Kultur über Affen aus, um dieß wilde, nur zerftörende,

<sup>\*)</sup> Aulus Gellius: Noctes Atticae, XX, 5.

in sich zerfallende Gemenge von höchster Robbeit, und in ganz= liche Schlaffheit, Negation, Verkommenheit des Geistes versun= tene Asten zu einer griechischen Weltbildung zu erheben. Und wenn gefagt wird, daß er nur ein Eroberer gewesen sen, der aber kein Reich von Bestand zu stiften verstanden habe, indem sein Reich nach seinem Tode sogleich wieder zerfallen seh: so ist dieß richtig, wenn die Sache oberflächlicher Weise betrachtet wird; nämlich daß seine Familie nicht diese Herrschaft behalten hat, aber die griechische Herrschaft ist geblieben. Alexander hat nicht Reich für seine Familie, sondern ein weites Reich des griechi= schen Volks über Asten gegründet; griechische Bildung, griechische Wissenschaft wurden dort einheimisch. Die griechischen Reiche von Kleinasten, besonders von Alegypten sind Jahrhunderte lang Site der Wiffenschaft geworden; die Wirkungen davon mögen sich bis Indien und China erstreckt haben. Wir wissen nicht, ob nicht die Indier das Beste von ihren Wissenschaften auf die= sem Wege bekommen; es ist wahrscheinlich, daß die bestimmtere Astronomie der Indier wohl von Griechen zu ihnen gekommen ist. Und das sprische Reich, das sich tief in Asien hinein er= streckte, nach Baktrien (das griechisch baktrische Reich), ist es, von wo aus ohne Zweifel durch die griechischen Kolonien, die dort angestedelt worden sind, bis ins feste Asien, bis China die wenigen wissenschaftlichen Kenntnisse gebracht worden sind, die sich wie eine Tradition dort erhalten haben, die aber nicht in China wucherten. Die Chinesen sind so ungeschickt, nicht einen Kalender zu machen zu wissen, und für sich scheinen sie alles Begriffs unfähig zu sehn; sie zeigten alte Instrumente, die nicht in ihren Kram paßten, — die nächste Vermuthung war, daß sie aus Baktrien kamen. Die Vorstellungen von den Wissenschaf= ten der Indier und Chinesen sind falsch.

Nach Ritter\*) soll Alexander nicht bloß zu erobern ausge=

<sup>\*)</sup> Erdfunde, B. II, S. 839 (Erste Ausgabe).

zogen sehn, sondern mit der Vorstellung, daß Er der Herr seh. Ich bin nicht der Meinung, daß Aristoteles diesen Zweck noch mit einer anderen orientalischen Anschauung verknüpft in die Seele Alexanders gelegt (nämlich im Drient blüht noch der Name Alexander, Ispander, auch als Dul-k-ar-nein, Mensch mit zwei Hörnern, Jupiter Ammon, älteres orientalisches Sel= denbild); daß macedonische Könige Anspruch gemacht auf Herr= schaft und Abstammung von Hervengeschlechtern Alt=Indiens (Dionysos); ob die "Kenntniß hiervon nicht die eigentliche reli= giofe Grundidee war, welche fich der Seele des jungen Selden bemächtigte, als er, vor seinem Zuge nach Asien, indische Prie= sterstaaten, wo die Unsterblichkeit der Scele gelehrt mard, an dem unteren Ister fand, und sich er nicht ohne Aristoteles' Rath, der durch Plato und Pythagoras ein Eingeweihter indi= scher Weisheit war, den Zug in den Drient begann, und erft das Drakel der Ammonier (jett Siwa) besuchte, dann das Per= ferreich zerstörte, und Persepolis verbrannte, die alte Keindin indischer Götterlehre, um Rache zu nehmen für allen schon durch Darius an den Budiern und deren Glaubensgenoffen verübten Frevel." Dieß ist sinnreiche Kombination aus der gründlichen Beschäftigung mit den Zusammenhängen orientalischer und in= discher Ideen, und dem höheren Standpunkt der Geschichte; es ist heterogen. a) Ich halte mich an das Geschichtliche; und β) Alexanders Zug hat einen ganz anderen hiftorischen, militai= rischen, politischen Charakter, ohnehin mit dem Indischen nicht viel zu thun gehabt, — es ist gerade offene Eroberung. Aristo= teles' Metaphysik und Philosophie ist ganz entfernt von folden Schwindeleien, — Schwärmerei=Phantasien anzuerkennen. a) Die Erhöhung Alexanders in orientalischen Phantasien zu einem all= gemeinen Helden, Gott, ift nicht verwundernswürdig. Der Da= lai=Lama ist es noch jett; Gott und Mensch find überhaupt nicht so weit auseinander.  $\beta$ ) Griechenland ohnehin drängte sich zur Idee eines Gottes, der Mensch geworden, — nicht entfernte

fremde Bildfäule, sondern gegenwärtiger, in der gottlosen Welt. Demetrius Phalereus und Andere in Athen wurden bald nach= her als Gott verehrt und geseiert.  $\gamma$ ) Das Unendliche ist ohne= hin im Selbstbewußtsehn.  $\delta$ ) Die Buddhisten gehen wohl den Alexander nichts an; in seinem indischen Zuge kommt nichts davon vor. Die Zerstörung von Persepolis ist genug gerecht= fertigt als griechische Rache dafür, daß Xerres die Tempel in Athen, Griechenland zerstört.

Während Alexander dieses große Werk vollbrachte, an der Spige Griechenlands das größte Individuum, fo dachte er im= mer an Kunst und Wissenschaft. Wie wir in neueren Zeiten wieder gesehen, daß Krieger auch an Wissenschaft und Kunst in ihren Keldzügen dachten: so ließ Alexander die Veranstaltung treffen, daß dem Aristoteles, was von neuen Thieren und Ge= wächsen in Asten gefunden wurde, entweder in Natur oder Zeich= nungen und Beschreibungen davon, zugeschickt wurde. Achtung des Alexander verschaffte dem Aristoteles die schönste Gelegenheit, zu seiner Erkenntniß der Natur Schätze sich zu fammeln. Plinius \*) erzählt, "daß Alexander etliche taufend Menschen, welche von der Jagd, Fisch = und Vogelfang lebten, die Aufseher der Thiergärten, Wogelhäuser, Teiche des persischen Reichs, an Aristoteles gewiesen, ihm von allen Orten Alles zu liefern, was merkwürdig war." Solcher Gestalt haben Alexan= ders Feldzüge in Asten die nähere Wirkung für Aristoteles ge= habt, daß er in Stand gefett wurde, der Vater der Naturge= schichte zu werden, und in 50 Theilen, nach Plinius, eine Ra= turgeschichte zu verfassen.

Nachdem Alexander seinen Zug nach Assen angetreten, kehrte Aristoteles nach Athen zurück als öffentlicher Lehrer, und lehrte dort auf einem öffentlichen Plaze, Lyceum, einer Anlage, die Perikles zum Exerciren der Rekruten hatte machen lassen; sie

<sup>\*)</sup> Histor. natur. VIII, 17 (ed. Bip.).

bestand in einem Tempel, dem Apollo Avneiog geweiht, -Spaziergänge (περίπατοι), mit Bäumen und Quellen und Säulenhallen belebt. Von diesen Spaziergängen vielmehr er= hielt seine Schule den Namen der peripatetischen, nicht — vom Herumlaufen des Aristoteles — weil, wie man fagt, er beson= ders im Geben seine Vorträge foll gehalten haben. Er lebte fo lehrend 13 Jahre in Athen. Aber nach dem Tode Alexan= ders brach ein schon lang aus Furcht vor Alexander, wie es scheint, zurückgehaltenes Ungewitter los. Er wurde der Impie= tät angeklagt. Das Nähere wird verschiedentlich angegeben: unter Anderem auch, daß ihm feine Hymne auf Hermias und die Inschrift auf der diesem geweihten Bildfäule zur Last gelegt worden feb. Als er diesen Sturm herannahen sah, entfloh er nach Chalcis in Euboa, dem jetigen Regropont, um den Athe= nern, wie er felbst sagte, nicht eine Gelegenheit zu geben, sich noch einmal an der Philosophie zu verfündigen. Dort starb er das Jahr darauf, im 63. Jahre seines Alters Ol. CXIV, 3. (322 v. Chr.) \*)

Die Quelle seiner Philosophie sind seine Schriften; allein wenn wir deren äußeres Schicksal und Beschaffenheit betrachten, so scheint es uns die Kenntniß seiner Philosophie aus ihnen sehr zu erschweren. Auf seine Schriften kann ich mich nicht näher einlassen. Diogenes von Laerte \*\*) führt deren eine sehr große Anzahl an, unter deren Titel wir aber nicht immer genau wissen, welches die noch vorhandenen sind, die darunter verstanden sind; die Titel sind anders. Er giebt als Reihenzahl derselben 44 Myriaden (440,000) 5270 versus an; ungefähr eine Myriade Zeilen auf ein Alphabet gerechnet, giebt

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. V, §. 5-6; Suidas, s. v. Aristoteles; Buhle l. l. p. 100; Ammon. Saccas l. l. p. 47-48; Menag. ad. Diog. Laërt. V, §. 2; Stahr a. a. O. S. 108-109; Bruckeri Hist. crit. phil. I, p. 788-789.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. V, §. 21 - 27.

44 Alphabete, — was wir davon haben, möchte sich etwa auf 10 Alphabete belaufen, also ungefähr nur den vierten Theil. Das Schickfal der aristotelischen Handschriften wird so angege= ben, daß es scheinen sollte, daß es eigentlich unmöglich ift (man muß wenig Hoffnung haben), daß wir Gine feiner Schriften ächt und unverdorben haben; es muffen Zweifel über ihre Aecht= heit entstehen, und wir müssen uns verwundern, sie noch in die= fem Zustand auf uns gekommen zu sehen. Aristoteles machte nämlich, wie erzählt wird, bei feinen Lebzeiten wenige befannt, und hinterließ sie dem Theophrast, seinem Nachfolger, mit seiner übrigen sehr zahlreichen Bibliothek. Dieß ist wohl die erste be= trächtliche Bibliothek, durch eigenen Reichthum und Alexanders Unterstützung entstanden; daher die Gelehrsamkeit des Aristoteles. Später kam sie (ein Theil oder Abschriften) nach Alexandrien, und machte den Grund zur ptolemäischen Bibliothek aus, die bei der Einnahme Alexandriens durch Julius Cafar eine Beute der Flammen wurde. Von den Manustripten des Aristoteles felbst aber wird erzählt, daß Theophrast sie einem Neleus im Testamente vermacht habe, von dem fie in die Sände von Un= wissenden kamen, die sie entweder ohne alle Sorgfalt und Werth= schätzung verwahrten; oder es sollen (nach Anderen) die Erben des Releus, um sie vor den Königen von Pergamus, die fehr eifrig eine Bibliothet sammelten, zu retten, sie in einem Keller vergraben haben, wo sie vergessen, und 130 Jahre gelegen, und also schlecht zugerichtet worden find. Nach diesem Zeitraum ha= ben nämlich Rachkommen von Theophrast nach vielen Forschun= gen sie wieder aufgefunden, und an einen Apellikon aus Tejos verkauft, der, was Würmer und Käulniß verdorben, wieder her= gestellt, aber dazu eigentlich nicht die Gelehrsamkeit und das Geschick besessen habe. Deswegen noch Andere darüber gekom= men, und die Lücken nach ihrem Sutdünken ausgefüllt, und das Verdorbene hergestellt haben; so daß sie dadurch schon hinläng= lich verändert worden. Aber noch nicht genug. Gleich nach

Apelliko's Tode eroberte der Römer Sylla Athen, und unter der Beute, die er nach Rom schleppte, waren auch die Schriften des Aristoteles. Die Römer, die mit griechischer Wissenschaft und Kunst eben angesangen hatten bekannt zu werden, und grieschische Philosophie eben noch nicht schätzten, wußten aus dieser Beute keinen Gewinn zu ziehen. Ein Grieche Tyrannio erhielt dann später in Rom die Erlaubniß, des Aristoteles Manuskripte zu gebrauchen und bekannt zu machen, und veranstaltete eine Ausgabe von ihnen, die jedoch auch der Borwurf der Ungenauigsteit trifft; hier hatten sie noch das Schicksal, von den Buchshändlern in die Hände unwissender Abschreiber gegeben zu wersden, die noch eine Menge Korruptionen hineinbrachten. \*)

So soll nun die Quelle der aristotelischen Philosophie be= schaffen sehn. Aristoteles hat zu seinen Lebzeiten Vieles bekannt gemacht, - die Sandschriften in der alexandrinischen Bibliothet; sehr verbreitet scheinen sie nicht gewesen zu sehn. In der That find mehrere Werke des Aristoteles höchst korrupt, lückenhaft und unvollständig. Mehrere, z. B. die metaphyfischen, scheinen zum Theil aus mehreren Schriften zusammengeflickt zu sehn; so daß die höhere Kritik hier ihrem ganzen Scharfsinn den Lauf lassen kann, und nach diesem mit vieler Wahrscheinlichkeit sich die Sache auf Eine Weise erklären kann, — eine Weise, der dann ein anderer Scharffinn wieder eine andere entgegenstellen kann. So viel bleibt, daß sie verdorben, oft im Einzelnen (Poetik), und im Größeren nicht zusammenhängend; öfters kommen fast wört= liche Wiederholungen ganzer Abfätze vor. Da das Nebel fo alt ift, so ist freilich keine gründliche Kur zu erwarten. Inzwischen ift die Sache nicht gang so arg, als sie nach solchen Beschreibungen aussteht. Es sind viele und Hauptwerke, die als ganz und unverlegt gelten können; andere, wenn sie auch hie und da

<sup>\*)</sup> Strabo: XIII, p. 419 (ed. Casaub. 1587); Plutarch. in Sulla, c. 26; Brucker. Hist. crit. phil. T. I, p. 798 - 800.

verdorben, nicht gut geordnet sind, — so thut dieß für den Kör= per der Sache keinen so großen Eintrag, als es scheinen könnte. Was wir haben, setzt uns darum doch hinreichend in den Stand, uns von der aristotelischen Philosophie sowohl in ihrem großen Umfange, als auch sogar in vielem Detail eine bestimmte Vor= stellung zu machen.

Noch aber ist ein historischer Unterschied zu bemerken. Es ist nämlich eine alte Tradition, daß Aristoteles zweierlei Lehrsvortrag gehalten, und zweierlei Schriften geschrieben, — esoterische oder akroamatische, und exoterische, ein Unterschied, der auch bei den Pythagoräern vorgekommen. Den esoterischen Vorstrag habe er des Morgens im Lyceum gehalten; der exoterische habe sich auf die Uebung in der Redekunst, im Disputiren, und die Kenntniß der bürgerlichen Geschäfte bezogen: der andere aber auf die innere tiesere Philosophie, die Betrachtung der Natur und die eigentliche Dialektik.\*) Dieser Umstand ist von keiner Wichtigkeit. Man sieht gleich selbst, welche Werke eigentlich spekulativ und philosophisch, und welche mehr nur empirischer Natur sind; es ist nicht als etwas dem Inhalte nach Entgegensgeschtes anzusehen, als ob einige für's Volk, andere für sich.

(α.) Zunächst ist zu bemerken, daß der Name aristo=
telische Philosophie sehr vieldeutig ist, — daß das, was
man aristotelische Philosophie nennt, verschiedene Gestal=
tungen gehabt hat, sehr verschieden in verschiedenen Zei=
ten. Er bezeichnet zuerst die eigentlich aristotelische Philosophie. Was nun die anderen Gestalten der aristotelischen Philo=
sophie anbetrifft, so hatte sie α) zur Zeit Cicero's mehr die Torm einer popularen Philosophie, die sich besonders auf das
Naturgeschichtliche, Moralische legte; sie scheint nicht das In=
teresse gehabt zu haben an der eigentlich spekulativen Philosophie
des Aristoteles, bei Sicero sindet sich kein Begriff von der spe=

<sup>\*)</sup> Gellius: Noct. Atticae, XX, 5; Stahr a. a. O. S. 110-112.

kulativen Seite der aristotelischen Philosophie. B) Eine weitere Form derfelben ist die höchst spekulative der alexandrinischen Philosophie — daffelbe was die neupythagoräische, auch die neu= platonische genannt, die aber ebenso gut neuaristotelische zu nen= nen ift -; die Form, wie sie von den Alexandrinern als iden= tisch mit der platonischen angesehen und bearbeitet ift. v) Eine Hauptbedeutung ift ferner diejenige, welche der Ausdruck im Mittelalter gehabt hat, wo man bei der ungenauen Kenntniß die scholastische Philosophie als aristotelische bezeichnete. Scholastiker haben sich viel mit ihr beschäftigt; aber die Gestalt, die die Philosophie des Aristoteles bei ihnen angenommen hat, können wir nicht für die ächte Gestalt derfelben halten. diese Ausführungen und der ganze Umfang von Verstandes= Metaphhsik und formeller Logik, den wir da finden, gehört nicht dem Aristoteles an. Die scholastische Philosophie ist nur her= vorgegangen aus Traditionen der aristotelischen Lehren.  $\delta$ ) Und erst als die Schriften des Aristoteles im Abendlande bekannt geworden find, hat sich eine aristotelische Philosophie gebildet, die sich der scholastischen zum Theil entgegengesetzt hat, - zu Ausgang der scholastischen Zeit, Wiederherstellung der Wissenschaften. Erst nach der Reformation ging man zu den Quellen des Aristoteles selber zurück. E) Reuste schiefe Vorstellungen und Auffassungen derselben. Der große Tennemann ist mit zu wenig philosophischem Sinn begabt, um die aristotelische Philo= fophie auffassen zu können; in seinen Uebersetzungen ift der Sinn des Textes oft verkehrt bis zum Gegentheil.

Die allgemeine Vorstellung, die man von der aristotelischen Philosophie hat, ist die, daß sie auf der Empirie beruhe, und daß Aristoteles das, was man Erfahrung nennt, zum Princip des Wissens, des Erkennens gemacht hat. So falsch diese Aussicht auch einer Seits ist, so ist doch die Veranlassung dazu in der Manier des aristotelischen Philosophirens zu suchen. Einige besondere Stellen, die in dieser Rücksicht herausgehoben werden

und die man beinahe allein verstanden hat, werden gebraucht, um diese Vorstellung zu beweisen.

Der allgemeine Charakter des aristotelischen Philosophirens ist schon angegeben. Ein System der Philosophie haben wir nicht im Aristoteles zu suchen. Aber über den gauzen Umkreis der menschlichen Vorstellungen verbreitet sich Aristoteles, er hat sie seinen Sedanken unterworsen; seine Philosophie ist so um= fassend. In den besonderen Theilen des Ganzen schreitet Aristo= teles ebensowenig deducirend, ableitend fort; sondern er scheint empirischen Ansang zu nehmen, er raisonnirt auch, spricht von Ersahrungen. Seine Manier ist oft die des gewöhnlichen Raissonnements; dabei ist dieses Eigenthümliche, daß er bei diesem Versahren doch auch durchaus aus Tiesste spekulativ ist.

(β.) Von dem Charafter der aristotelischen Manier ist nun zuerst zu sprechen. Diese Manier besteht nun darin. Es ist ihm wesentlich um den bestimmten Begriff allent= halben zu thun, das Wesen der einzelnen Seiten des Geistes und der Natur auf eine einfache Weise, d. h. in Begriffsform aufzufassen. Daher ein Reichthum und eine Vollständigkeit der Seiten, die zeigt, daß sie die ganze Anschauung vor sich hat, und nichts, es sehe noch so gemein aus, auf der Seite liegen Alle Seiten des Wiffens find in feinen Beift eingetreten, alle haben ihn interessirt, und alle hat er gründlich und aus= führlich behandelt. Die Abstraktion kann leicht in Verlegenheit durch den empirischen Umfang einer Erscheinung gesetzt werden, sich an diesem geltend zu machen; und für sich einseitig fortge= hend, sie nicht erschöpfen. Aristoteles faßt die Erscheinung meist auf; allerdings scheint er sich nur als ein denkender Beobachter zu zeigen, der alle Seiten des Universums beachtet. Aber er nimmt alles jenes Einzelne mehr als spekulativer Philosoph auf, und verarbeitet es fo, daß der tiefste spekulative Begriff daraus hervorgeht. Wir sahen ohnedieß den Gedanken erst aus dem Sinnlichen herkommen, und in der Sophistik überhaupt an der

Erscheinung noch unmittelbar sich bemühen. In der Wahrneh= mung, im Vorstellen kommen die Kategorien vor; das absolute Wefen, die spekulative Ansicht dieser Momente ist immer aus= gesprochen im Aussprechen der Wahrnehmung. Dieß reine We= sen der Wahrnehmung nimmt Aristoteles auf. Wenn umgekehrt Aristoteles von dem Allgemeinen, dem Einfachen anfängt, und zu seiner Bestimmung übergeht: so hat dieß ebenso das Ansehen, daß er die Menge der Bedeutungen aufzählt, in welchen es vor= komme; und in dieser Menge geht er wieder alle Weisen, auch die ganz gemeinen und finnlichen, durch. Aristoteles nimmt nun den Gegenstand, den er behandelt, auf; und betrachtet ihn, was für einzelne Bestimmungen daran vorkommen. Er betrachtet 3. B. das Wesen, aoxý, airia, das Zugleich (δμού) u. s. f. f.; er fagt: Das Wefen wird gesagt so, und auch so, in diesem Sinne, in vielen Bedeutungen, diese Bestimmungen finden fich daran vor. Er nimmt jede Vorstellung vor: Denken; so in der Physik: Bewegung, Zeit, Ort, Wärme, Kälte. Diese Ge= genstände werden aufgeführt empirisch; er nimmt auch die ver= schiedenen Sedanken vor, welche die Philosophen gehabt haben, widerlegt sie, oft empirisch, berichtigt sie, auf mannigsache Weise raisonnirend; und kommt dann zur wahrhaften spekulativen Be= stimmung. Es ist oft (zum Theil) ermüdend, ihm in dieser bloßen Aufzählung zu folgen, die ohne Nothwendigkeit fortgeht, und wo die Reihe der Bedeutungen, nur ihrem Wesen nach, das als ein gemeinschaftliches erscheint, nicht den Bestimmtheiten nach nur äußerlich aufgefaßt sich zeigt. Aber diese Weise bietet eines Theils eine Vollständigkeit der Momente, anderen Theils reizt sie zum eigenen Suchen und Finden der Nothwendigkeit. Won diefer Reihe geht er dazu über, fle denkend zu betrachten; und dieß Bestimmen des Gegenstandes nach den verschiedenen Seiten, so daß der Begriff daraus hervorgeht, der spekulative Begriff, die einfache Bestimmung, - dieß ist es, wo Aristoteles eigentlich philosophisch wird und zugleich darin höchst spekulativ.

Es ist dem Aristoteles gar nicht darum zu thun, Alles auf eine Einheit, oder die Bestimmungen auf eine Einheit des Gegen= fages zurückzuführen: fondern im Gegentheil jedes in feiner Be= stimmtheit festzuhalten, und so es zu verfolgen. a) Jenes kann eines Theils oberflächlich fenn, z. B. Jrritabilität und Sensibilität, Sthe= nisch und Asthenisch ist leere Bestimmtheit; aber  $\beta$ ) ist es auch noth= wendig, die Realität in der einfachen Bestimmtheit aufzufaffen, - ihren Ausgangspunkt freilich nicht auf jene Weise. Aristo= teles verläßt die Bestimmung in einer anderen Sphäre, wo fie nicht mehr diese Gestalt hat; aber zeigt, wie sie hier ist, oder welche Bewegung, Veränderung mit ihr vorgegangen. In feiner eigentlichen Spekulation ist Aristoteles so tief als Plato, und zu= gleich entwickelter und bewußter; und die Gegenfäte erhalten eine höhere Bestimmtheit. Es fehlt bei Aristoteles freilich die schöne Form Plato's, diese Sußigkeit der Sprache (des Schwagens), dieser Unterredungston, der ebenso lebendig, als gebildet und human ist. Allein wo wir Plato — in seinem Timäus feine Idee spekulativ aussprechen (thetisch) sehen, sahen wir das Mangelhafte und Unreine sowohl daran, und das Reine ent= geht ihr, da Aristoteles jenes rein, und dieß begriffen ausspricht. Wir lernen den Gegenstand in seiner Bestimmung und den be= stimmten Begriff desselben kennen. Er sucht jeden Gegenstand zu bestimmen (δοίζειν, δοος angeben); weiter dringt er aber spekulativ in die Natur des Gegenstandes ein. Dieser Gegen= stand bleibt aber in seiner konkreteren Bestimmung; er führt ihn felten auf abstrakte Gedankenbestimmungen zurück. Das Studium des Aristoteles ist so unerschöpflich. Die Darstellung ist schwer, weil er nicht auf allgemeinere Principien zurückführt. Um aristotelische Philosophie anzugeben, müßte man den beson= deren Inhalt jedes Dings aufführen. Würde es Ernst mit der Philosophie, so wäre nichts würdiger, als über Aristoteles Wor= lesungen zu halten.

In diesem Zusammenbringen der Bestimmungen zu einem

Begriff ist Aristoteles groß und meisterhaft, so wie in der Einsfachheit des Fortgangs, in dem Urtheil in wenig Worten. Es ist dieß eine Methode des Philosophirens, die eine sehr große Wirksamkeit hat, und die ebenso in unserer Zeit angewendet worden ist, z. B. bei den Franzosen. Sie verdient in weitere Anwendung zu kommen; denn es ist gut, die Bestimmungen der gewöhnlichen Vorstellung von einem Gegenstande zum Gedanken zu führen, und sie dann in der Einheit, in dem Begriff zu verseinigen. Aber allerdings erscheint diese Methode nach einer Seite empirisch, — und zwar nach der des Ausnehmens der Gegenstände, wie sie in der Vorstellung sind; es ist da keine Nothwendigkeit.

Auf dieselbe Weise, wie nun Aristoteles im Einzelnen versfährt, so verfährt er auch im Sanzen. Das Ganze des Unisversums, der geistigen und sinnlichen Welt, behandelt er so; aber diese Menge ist nur aufgeführt als eine Reihe von Segenstänzen. Es ist dieß nun nicht Definition, Konstruktion u. s. f.; die Nothwendigkeit aufzuzeigen, kann man von dem Begriff der Philosophie damaliger Zeit nicht verlangen. Es ist eine empirische Seite des Nacheinander-Betrachtens der Gegenstände; aber es gehört mehr zur äußeren Manier, das Weitere ist auf das Tiesste spekulativ. Aristoteles versährt nicht systematisch, daß er aus dem Begriff selbst entwickelte; sondern sein Fortgang grünsdet sich auf die angegebene Weise, eben so äußerlich anzusangen. Und so kommt es, daß er oft eine Bestimmung nach der ander ren abhandelt, ohne ihren Zusammenhang auszuzeigen.

(γ.) Das Zweite ist die Bestimmung seiner Idee. Die allgemeine Idee ist zunächst anzugeben mit den besonderen Haupt= momenten. Sanz im Allgemeinen ist zu sagen, daß Aristoteles mit der Philosophie überhaupt anfängt, und zuerst über die Würde der Philosophie sagt im zweiten Kapitel des ersten Buchs der Metaphysik: "Der Segenstand der Philosophie sey das am meisten Wisbare (τὰ μάλιστα ἐπιστητά)," nämlich "das Erste und die Ursachen (τὰ πρώτα καὶ τὰ αἴτια). Denn

durch diese und aus diesen wird alles Andere erkannt," das ist das Vernünftige; "die Principien werden nicht erkannt durch die Substrate (Subjekte, υποκείμενα)," darin liegt schon das Entgegengesetzte der gewöhnlichen Ansicht. Aristoteles hat erklärt für "die Hauptuntersuchung, das wesentlichste Wissen (agzenwτάτη), die Erkenntniß des Zwecks; dieser aber ist das Gute ci= nes jeden Dinges, überhaupt aber das Beste in der ganzen Ra= tur." Dieß ist, wie Plato und Sokrates; der Zweck ist aber das Wahrhafte, Konkrete gegen die abstrakte platonische Idee. Er fagt dann über den Werth der Philosophie: "Da man, um die Unwissenheit zu fliehen, zu philosophiren angefangen: so er= hellt, daß man um des Erkennens willen das Wissen verfolgt hat, und nicht um eines Nugens oder Gebrauchs (χρήσεως) wil= Ien. Dieß zeigt sich auch nach dem ganz äußerlichen Sange (κατά τὸ συμβεβηκός). Denn erst, wenn man mit allen Nothwendigkeiten (den Bedürfnissen), und was zur Bequemlich= keit, fertig ist, hat man angefangen, eine solche (philosophische) Erkenntniß zu suchen. Wir suchen sie daher nicht um eines anderen Gebrauchs willen. Und fo wie wir fagen, daß ein freier Mensch der ist, der um sein selbst willen ist, nicht um eines Anderen willen: so ist auch die Philosophie allein die freie un= ter den Wiffenschaften; weil sie allein um ihrer selbst willen," das Erkennen des Erkennens wegen, "ift. Darum wird man fie mit Recht auch nicht für einen menschlichen Besitz halten;" sie ist nicht im Besitz eines Menschen. "Denn vielfach ist die Natur der Menschen abhängig  $(\delta o \acute{v} \lambda \eta)$ ;" die Philosophie ist aber frei. "Ev daß, nach Simonides, Gott allein diesen Preis (γέρας) besitt; unwürdig ist es aber des Menschen, die Wissen= schaft, die ihm gemäß (gegeben, την καθ αύτον έπιστήμην), nicht zu suchen. Wenn aber die Dichter etwas fagen (λέγουσί τι), und der Neid (τὸ φθονεῖν) die Natur des Göttlichen ift: so müßten Alle, die höher hinauswollen, unglücklich senn (sixòs δυςτυχείς είναι πάντας τούς περιττούς);" die Remesis be=

straft eben, was sich über das Gewöhnliche erhebt, und macht Alles wieder gleich. "Aber das Göttliche kann nicht neidisch fenn," d. h. das, was es ist, nicht mittheilen, nicht gemeinschaft= lich haben wollen (wie Licht durch Anzünden, opfert es fich nicht auf), so daß den Menschen diese Wissenschaft nicht zukomme; "und nach dem Sprichwort lügen die Poeten viel, und es ift nicht dafür zu halten, daß irgend eine geehrter (höher zu achten, τιμιωνέραν) sen. Denn die die göttlichste ist, ist die geehrteste;" was das Vortrefflichste hat und mittheilt, ift geehrt, - die Got= ter find also zu ehren, darum weil sie diese Wissenschaft haben. "Gott ist gehalten (dozei) für die Ursache und das Princip von Allem; und darum hat Gott sie auch allein, oder am mei= sten." Aber eben deshalb ift es nicht des Menschen unwürdig, dieses höchste Gut, was seiner gemäß, - diese Gott gehörende Wissenschaft, — suchen zu wollen. "Nothwendiger sind auch wohl alle anderen Wissemschaften, als die Philosophie; keine aber ist vortrefflicher."

Das Rähere der aristotelischen Philosophie anzugeben, ist schwierig; er ist viel schwerer, als Plato, zu verstehen. Dieser hat Mithen, über das Dialektische kann man weggehen und doch fagen, man habe den Plato gelesen; bei Aristoteles geht es aber gleich ins Spekulative. Aristoteles scheint immer nur über Einzelnes, Besonderes philosophirt zu haben, und nicht zu sa= gen, was das Absolute, Allgemeine, was Gott ift; er geht im= mer von Einzelnem zu Einzelnem fort. Er nimmt die ganze Masse der Vorstellungswelt vor, und geht sie durch: Seele, Be= wegung, Empfindung, Erinnerung, Denken, - fein Tagewerk, was ist, - wie ein Professor seine Arbeit im halbjährigen Kur= fus; und scheint nur das Wahrhafte im Befonderen, nur Be= sonderes erkannt zu haben, eine Reihe von besonderen Wahr= heiten, — das Allgemeine hebt er nicht heraus. Dieß hat nichts Glänzendes; er scheint nicht zur Idee, dem Allgemeinen sich er= hoben zu haben, - wie Plato von den Ideen, ihrer Herrlichfeit spricht, — führt das Einzelne nicht darauf zurück. α) Die allgemeine Idee hat er nicht logisch herausgehoben — seine sos genannte Logik ist etwas Anderes —, so wäre sie für die Mesthode als der eine Begriff in Allem zu erkennen; β) Nichts als das Eine Absolute, — sondern es (die Idee Gottes) erscheint so auch als ein Besonderes an seiner Stelle neben den Anderen, aber ist alle Wahrheit: "Es giebt Pflanzen, Thiere, Menschen, dann auch Gott, das Vortresslichste." Wie schon bemerkt, geht Aristoteles ganze Reihen von Begriffen durch, aus denen wir aber nur von einzelnen, vom Besonderen Proben, nähere Vorsstellungen geben wollen.

Ich will zuerst von seiner Metaphysik, von ihren Bestimmungen sprechen; dann den Grundbegriff der Natur ansgeben, wie er sich bei Aristoteles macht; drittens will ich vom Geist, von der Seele Einiges erwähnen; und zuletzt noch von seinem logischen Begriff besonders sprechen.

## 1. Die Metaphyfit.

Das Allgemeine seines Begriffs ist anzugeben. Seine spetulative Idee ist vorzüglich aus den Büchern der Metaphysik zu schöpfen. Allein diese hat die ganz eigene Schwierigkeit in ihrer Zusammensetzung, daß entweder mehrere Schriften in Sins zusammengefügt; oder, wenn der Körper dieser Schrift so Sins ist, wie es auch wieder wegen des allgemeinen Zusammenhangs scheint: so kann nicht gesagt werden, daß ordnungsmäßig und klar versahren seh. Metaphysik ist nicht ein Name des Aristoeteles, auch von Aelteren ist sein Wert nicht unter diesem Namen gekannt; was bei uns Metaphysik, hieß Aristoteles nowich gelagten.

Die reine Philosophie oder Metaphysik unterscheidet Aristo= teles sehr bestimmt von den anderen Wissenschaften als "die

<sup>\*)</sup> Metaphys. VI, 1; Physic. II, 2; I, 9.

Wissenschaft dessen, was ist, insosern es ist, und was ihm an und für sich selbst zukommt."\*) Auf die Bestimmung dessen, was nun dieß Wesen ist, — diese Substanz (ovoia) zu erkensnen, — geht Aristoteles \*\*) vorzüglich. In dieser Ontologie oder, wie wir es nennen, Logik untersucht und unterscheidet er genau die vier Principien:  $\alpha$ ) die Bestimmtheit oder Qualität als solche, wodurch etwas Dieses ist;  $\beta$ ) die Materie (ving);  $\gamma$ ) das Princip der Bewegung; und  $\delta$ ) das Princip des Zwecks oder des Guten. \*\*\*)

Die Idee des Aristoteles ist unterschieden von der des Plato. Und zwar bestimmt Plato die Idee als das Gute, als den Zweck, als das Allgemeine überhaupt; Aristoteles aber geht wei= Wir haben davon gesprochen, daß die Idee bei Plato in sich wesentlich konkret, in sich bestimmt ist. Insofern die Idee nun in sich selbst bestimmt ift, so ist das Verhältniß der Mo= mente in ihr näher zu fassen, herauszuheben; und diese Bezie= hung der Bestimmungen auf einander ist nun als Thätigkeit überhaupt aufzufassen. Uns ift geläufig, das Mangelhafte von dergleichen im Bewußtsehn zu haben, das Mangelhafte der Idee, des Allgemeinen, des Gedankens, des Begriffs, dessen, was nur an sich ist. Das Allgemeine hat damit, daß es Allgemeines ist, noch keine Wirklichkeit; die Thätigkeit der Verwirklichung ist noch nicht gesetzt, das Ansich ist so ein Träges. Vernunft, Ge= setze u. f. f. sind so abstrakt; aber das Vernünftige, als sich verwirklichend, erkennen wir als nothwendig, - um auf folch' Allgemeines, solche Vernunft, solche Gesetze so viel zu halten. Das Platonische ist im Allgemeinen das Objektive, aber das Princip der Lebendigkeit, das Princip der Subjektivität, fehlt darin; und dieß Princip der Lebendigkeit, der Subjektivität, nicht in dem Sinne einer zufälligen, nur befonderen Subjekti=

<sup>\*)</sup> Metaphys. IV, 1.

<sup>\*\*)</sup> eod. VII, 1.

<sup>\*\*\*</sup> eod。 I, 3。

vität, sondern der reinen Subjektivität, ist Aristoteles eigen= thümlich.

So ist bei Aristoteles auch das Gute, der Zweck, das All= gemeine die Grundlage, das Substantielle; und dieß Allgemeine, den Zweck macht er geltend, halt ihn fest im Gegensatz gegen Heraklit und gegen die Cleaten. Das Werden des Heraklit ift eine richtige, wesentliche Bestimmung; aber die Veranderung entbehrt noch der Bestimmung der Identität mit sich, der Kestig= keit, der Allgemeinheit. Der Strom verändert sich immer aber er ist auch perennirend —, und ist noch mehr ein Bild, eine allgemeine Existenz; woraus denn sogleich sichtbar ist, daß er vorzüglich gegen Heraklit und Andere streitet, "daß Sehn und Nichtsehn nicht daffelbe ift:" ober den berühmten Cat des Di= derspruchs begründet, "daß ein Mensch nicht zugleich ein Schiff sen."\*) Es erhellt sogleich, daß Aristoteles nicht das reine Senn oder Nichtsehn versteht, diese Abstraktion, die wesentlich nur das Uebergehen des Einen in das Andere ift; sondern un= ter dem, was ift, versteht er wesentlich die Substanz, Idec. Aristoteles fragt nur nach dem, was das Bewegende ist; und dieß ist der doros, der Zweck. Wie er gegen das Princip der bloßen Veränderung das Allgemeine festhält: so macht er im Segentheil gegen die Pythagoräer und gegen Plato, gegen die Bahl, die Thätigkeit geltend. Thätigkeit ift auch Beränderung, aber Veränderung als identisch mit sich bleibend, — ist Ver= änderung, aber innerhalb des Allgemeinen gesetzt als die sich felbst gleiche Beränderung: ift ein Bestimmen, welches ift Sich= felbstbestimmen. In der bloßen Veränderung ift dagegen das Erhalten seiner in der Veränderung noch nicht enthalten. Das Allgemeine ist thätig, bestimmt sich; und der Zweck ist das Sich= felbstbestimmen, was sich realisirt. Dieß ift die Sauptbestim= mung, auf die es bei Aristoteles ankommt.

<sup>\*)</sup> Metaphys. IV, 3 -- 6.

Das Nähere find nun die zwei Sauptformen, welche er bestimmt: α) als die der Möglichkeit (δύναμις, potentia); und β) der Wirklichteit (ἐνέργεια, actus), noch bestimmter der Entelechie (evredéxeia), welches in sich Zweck und Realistrung des Zwecks ift. Dieß find Bestimmungen, die allenthalben bei Aristoteles \*) vorkommen, und die man kennen muß, um ihn zu fassen. Der Hauptbegriff der Substanz ift, daß sie nicht nur Materie ift. \*\*) Alles Sepende enthält Materie, alle Verände= rung erfordert ein Substrat (ὑποκείμενον), an dem sie vorgeht. Die Materie felbst aber ift nur die Potenz, eine Möglichkeit, fie ift nur δυνάμει, - nicht die Wirklichkeit, dieß ist die Form; daß sie wahrhaft sen, dazu gehört Form, Thätigkeit. \*\*\*) Δύναmis heißt gar nicht Kraft bei Aristoteles (Kraft ist vielmehr un= vollkommene Gestalt der Form), sondern mehr Möglichkeit, Wer= mögen, nicht die unbestimmte Möglichkeit; erégyeia aber ift die reine Wirksamkeit aus sich selbst. Durch das ganze Mittelalter waren diese Bestimmungen wichtig. Dévapus ist Anlage, das Ausich, das Objektive bei Aristoteles; dann das abstrakt Allge= meine überhaupt, die Idee, sie ist nur potentia. Erst die Ener= gie, die Form ift die Thätigkeit, das Verwirklichende, die sich auf sich beziehende Negativität. Wenn wir dagegen sagen, das Wesen: so ist damit noch nicht Thätigkeit gesetzt; Wesen ist nur an sich, ist nur Möglichkeit, ist ohne unendliche Form. Die Materie ist nur das, was an sich ist; denn wenn sie alle For= men annehmen kann, so ift sie eben nicht felbst das formirende Princip. Dabei hat die wesentlich absolute Substanz Möglich= keit und Wirklichkeit, Form und Materie, nicht von einander getrennt. Die Materie ift nur eine Möglichkeit, die Form giebt ihr die Wirklichkeit; aber so ist Form nicht ohne Materie oder die Möglichkeit, — die Materie ist gewöhnlich im gemeinen Le=

<sup>\*)</sup> Metaphys. IX, 1-7; etc.

<sup>\*\*)</sup> eod. VIII, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. VIII, 1-2.

ben das Substantielle. Energie ist konkreter Subjektivität, Möglichkeit das Objektive; das wahrhaft Objektive hat allers dings auch Thätigkeit in sich, wie das wahrhaft Subjektive auch δύναμις.

Aus dieser Bestimmung erhellt eine Art des Gegensates der aristotelischen Idee gegen die platonische. Aristoteles polemisirt oft gegen die Zahlen und Ideen. Plato drückt das Wesen mehr als das Allgemeine aus, wodurch das Moment der Wirklichkeit ihm zu fehlen oder wenigstens in den Hintergrund zu stehen kommen scheint. Und in der That ist dieß negative Prin= cip auch nicht so unmittelbar ausgedrückt, aber wesentlich ift es daran, wenn es die Einheit Entgegengesetzter ist; denn diese Einheit ist wesentlich negative dieser Entgegengesetzten, was ihr Anderssehn, Entgegensetzung aufhebt, und sie in sich zurückführt. Was als Wirklichkeit, Energie ausgedrückt ift, ist eben diese Negativität, Thätigkeit, thätige Wirksamkeit: sich selbst, dieses Fürstchsehn entzweien, die Ginheit aufheben, und die Entzweis ung feten, — nicht mehr Fürsichsehn, fondern Sehn=für=Ande= res, also Negativität gegen die Einheit. Die Idee ist mehr: Das Aufheben der Entgegengesetzten, aber Gins der Entgegen= gesetzten ist selbst die Einheit. Wenn bei Plato das affirmative Princip, die Idee als nur abstrakt sich felbst gleich, das Neberwiegende ist: so ift bei Aristoteles das Moment der Regativität, aber nicht als Veränderung, auch nicht als Nichts, sondern als Unterscheiden, Bestimmen hinzugekommen und von ihm herausgehoben. \*)

Weitläufig. \*\*) Er findet diese Principe nicht genügend. (Wir sahen oben schon, daß auch Aristoteles das Allgemeine, den Zweck, aber hauptsächlich das Princip der Individuation auf

學學) eod. 1, c. 7, 9.

<sup>\*)</sup> cf. Metaphys. VII, 13: ή γὰρ ἐντελέχεια χωρίζει.

Aristoteles unterscheidet an der Substanz, insosern die Mosmente Thätigkeit und Möglichkeit nicht in Eins, sondern noch getrennt erscheinen, mannigsache Momente. Die nähere Besstimmung dieses Verhältnisses der Form zur Materie, der Enersgie zur Möglichkeit, und die Bewegung dieses Gegensatzes giebt die unterschiedenen Weisen der Substanz. Hier geht Aristoteles nun die Substanzen durch; und sie erscheinen bei ihm mehr als eine Reihe von verschiedenen Arten der Substanzen, nach einans der betrachtet, als in ein System zusammengebracht. Deren sind einige Hauptbestimmungen unter anderen solgende drei Momente.

a. "Die sinnliche empfindbare Substanz,"\*) eine endliche Substanz, ist nur nach dieser Form, die die einer Masterie hat, von der die Form unterschieden ist, eine äußerliche ist. Dieß macht die Natur des Endlichen überhaupt aus, Trennung der Form, des Aeußerlichen, von der Materie; die Form an ihr ist auch das Wirksame, der Form kommt die Thätigkeit zu, — aber sie ist hier äußerlich, unterschieden von der Materie. "Die sinnliche Substanz," sagt Aristoteles, "hat die Veränderung an ihr, aber so, daß sie in das Entgegengeseste übergeht. Eins dieser Entgegengesesten bleibt, das andere verschwindet; das Dritte außer diesen Entgegengesesten, was sich erhält, das Dauernde in dieser Veränderung ist die Materie. Die Haupt-Rategorien," die er nennt, "sind die vier Unterschiede, nämlich: α) nach dem Was (κατὰ τὸ τί)" — είδος, dem Zweck, der einsachen Bestimmung —; β) "oder nach der Qualität (ποιόν)," den weis

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 1-2; VII, 7.

teren Eigenschaften;  $\gamma$ ) "oder Quantität ( $\pi o \sigma \acute{o} \nu$ );  $\delta$ ) oder Wo  $(\pi o \tilde{v})$ ." Es find die Kategorien von:  $\alpha$  "Entstehung und Un= tergang nach dem Was (κατά τόδε)," dem bestimmten Wesen; β) "Vermehrung und Verminderung nach der Quantität; γ) Veränderung nach den Eigenschaften  $(\pi \acute{\alpha} \vartheta o \varsigma)''$  — wohl nach dem ποιόν —; δ) "Bewegung nach dem Orte. Die Materie ist" das todte Substrat, das Subjekt, "die Grundlage, an der die Veränderung vorgeht;" die Materie leidet Veränderungen. "Die Veränderung selbst ift aus dem, was der Möglichkeit nach ift, in die Wirklichkeit; das mögliche Weiße verändert sich ins wirkliche Weiße. Nicht aus dem Nichts entstehen nach Zufall die Dinge; sondern Alles entsteht aus einem Sependen," — Iden= tität. "Das Mögliche heißt also selbst ein Sependes;" dieß, als allgemein in sich Sependes, bringt diese Bestimmungen her= bei, ohne eine aus der anderen aufzuzeigen. "Die Materie ist das Einfache, — die Möglichkeit" näher bestimmt "ist dieselbe, aber als entgegengesett; Etwas wird nur diese Materie in der Wirk= lichkeit, das seine Materie auch der Möglichkeit nach war." Es ist also gesetzt: a) Materie, das allgemeine Wesen, Substrat der Veränderung, gleichgültig gegen das Entgegengesetzte; B) die Bestimmtheiten, das Negative, gegen einander; y) das Bewe= gende, die reine Thätigkeit. So erscheinen an der stunlichen Substanz die Momente verschieden, aber noch nicht die Rücktehr in sich; aber die Thätigkeit ift das Negative, welches ideell das Entgegengesetzte in sich enthält (eins aufhebt), — also schon auch das, was werden foll.

b. Eine höhere Art\*) ist die, wo die Thätigkeit herein= kommt, die Energie, der actus überhaupt, das abstrakt Nega= tive, aber enthaltend das, was werden soll; die sinnliche Se= stalt an ihr ist nur die Veränderung. Insosern also nun die Thätigkeit das enthält, was werden soll, ist sie der Verstand

<sup>\*)</sup> Metaphys. IX, 2; VII, 7; XII, 3.

(vovs); und sein Inhalt ist der Zweck (eldos), und dieser ist dieß, durch die Thätigkeit, die Energie, gesetzt, verwirklicht zu werden. Die Momente näher bestimmt, fo ift Materie das Subjekt der Veränderung, — auch hier haben wir Materie, δύναμις. Die beiden Extreme find die Materie (Möglichkeit), und der Gedanke (Wirksamkeit), — ein Mal das passive All= gemeine, das andere Mal das thätige Allgemeine. In diese bei= den Momente felbst fällt die Veränderung nicht; denn sie sind das Ansichsehende, Allgemeine als solche in entgegengesetzter Form. "Was verändert wird, ift Etwas" (die Bestimmtheit), "und geht von einem Anderen ins Andere" (in das Entgegengesette) "über, durch ein Anderes, von dem es bewegt wird; worin" (Ort), -"die Materie: und zu was, — die Idee," Zweck, das Allgemeine. - (Insofern dieß Allgemeine das Bewegende ift, heißt es Ur= sache, agzh, insofern es aber Zweck ift, ist es der Grund, alτία.) \*) — Aber die Form ist die Einheit Beider, besteht aus Materie oder Substrat, und Thätigkeit; was Aristoteles nicht wei= ter erläutert, wie sie an dieser sind, — entgegengesetzt als Auf= zuhebendes und zu Setzendes. Das Thätige fetzt seinen Inhalt in die Wirklichkeit, der Inhalt bleibt derselbe; es ist aber noch Materie, die von der Thätigkeit verschieden ift, wenn auch beide verbunden sind. Bei der sinnlichen Substanz ift das Thätige noch ganz verschieden von der Materie. Der vovs ift aber an sich für sich bestimmt, dieser Inhalt wird actu; aber der Ver= stand bedarf so noch der Materie, mit der er noch nicht identisch ist, — sie ist vorausgesetzt. Das, was gewöhnlich bei Axistoteles als Energie vorkommt, kommt auch als Entelechie vor. Dieß ist näher dieselbe Begriffsbestimmung der Energie, aber insofern sie freie Thätigkeit ist und den Zweck in sich selbst hat, ihn sich felbst sett, und thätig ist, ihn sich zu setzen, - Bestimmen, als Bestimmen des Zwecks, Realisiren des Zwecks. Die Seele ist

<sup>\*)</sup> Metaphys. V, 1-2.

wesentlich Entelechie,  $\lambda \acute{o}\gamma os$ , — allgemeines Bestimmen, was sich setzt, sich bewegt.

c. Der höchste Punkt ist aber vielmehr, wo dévauis, erégyeia und errelézeia vereint sind. Die absolute Substang, das Wahrhafte, Anundfürsichsepende, bestimmt sich hier bei Aristoteles \*) näher so, daß sie das "Unbewege unbewege liche "und Ewige" ist, aber das zugleich "bewegend," reine "Thätigkeit," actus purus, ift. Dieß das allgemeine Moment. Wenn es in neueren Zeiten neu geschienen hat, das absolute Wesen als reine Thätigkeit zu bestimmen: so sehen wir dieß aus Unwissenheit des aristotelischen Begriffs. Die Scholastiker haben bieß mit Recht für die Definition Gottes angesehen: Gott ift die reine Thätigkeit, ist das, was an und für sich ist; er bedarf keines Materials, — keinen höheren Idealismus giebt es nicht. Ober anders ausgedrückt: Er ift die Substanz, die in ihrer Möglichkeit auch die Wirklichkeit hat, deren Wesen (potentia) Thätigkeit selbst ist, wo Beides nicht getrennt ist; an ihr ist die Möglichkeit nicht von der Form unterschieden, sie ist es, die ihren Inhalt, ihre Bestimmungen selbst, sich selbst producirt. Hier unterscheidet sich Aristoteles von Plato, und polemisirt aus diesem Grunde gegen Zahl, die Idee und das Allgemeine, weil, "wenn dieß" unbewegt, sepend an und für sich, "nicht als Thä= tigkeit, Wirksamkeit bestimmt wird, keine Bewegung ist;" es ift nicht identisch mit der reinen Thätigkeit, sondern als ruhend aufgefaßt. Die ruhenden Ideen, Zahlen Plato's bringen nichts zur Wirklichkeit; das Absolute ist in seiner Ruhe zugleich abso= lute Thätigkeit. Energie nennt er auch Entelechie; sie hat ein rélog in sich, ist nicht nur formelle Thätigkeit, wo der Inhalt fonst woher kommt. "Es ist möglich, daß das, was Möglich= keit hat" (δυνάμει ift, das Ding an sich, — mit solcher leeren Abstraktion hat Aristoteles nichts zu thun), "nicht thätig (wirk=

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 6; (cf. IX, 8); XII, 7.

lich) ist (ἐνεργεῖν); es hilft also nichts, die Substanzen (οὐσίας) ewig zu machen, wie die Ideen (τὰ εἴδη)" des Platon und die Zahlen der Phthagoräer, "wenn nicht ein Princip, das bewegen kann (μεταβάλλειν, des Bestimmens), darin ist. Wenn die ἀρχη sich nicht bewegt, so ist sie nicht thätig, und ihre οὐσία ist nur eine δύναμις; das, was der Möglichkeit nach ist, kann auch nicht sehn. Es muß also ein Princip geben, dessen Substanz als Thätigkeit (Bewegung) gesaßt werden muß," Wirkssamkeit gehört ihr selbst an; so ist beim Geist die Energie die Substanz selber.

"Diese Substanz ist ferner ohne Materie;" denn die Materie ist als solche gesetzt als das Passive, woran die Ver= änderung vorgeht, das daher nicht unmittelbar (fchlechthin) Eins ift mit der reinen, wesentlichen Thätigkeit. Sier die Weise, wie auch fonst, ein Prädikat nur zu verneinen, aber was seine Wahr= heit, ist nicht gesagt; die Materie ist jenes Moment des unbe= wegten Wesens. "Es scheint hier aber der Zweifel zu entstehen. Denn alles Thätige scheint Sévas-au, aber nicht alles Mög= liche (δυνάμενον) zu energiren; so daß die Möglichkeit das Erste (πρότερον) zu senn scheint," — sie ist das Allgemeine. Alles Energische hat auch Möglichkeit, aber es giebt auch Mög= lichkeit, die nicht energirt; so könnte man denken, die Doglich= keit stände höher. "Aber wenn es so wäre, so würde Richts der Senenden (ovder two ortwo) senn; denn es ist möglich, daß es zwar senn könnte, aber noch nicht wäre (Erdéxeral yao déνασθαι μέν είναι, μήπω δ' είναι). Die Energie ift das Si= bere, Frühere" (prius), "als die Möglichkeit." Aristoteles be= merkt in dieser Rücksicht: "Es ist daher nicht zu fagen, wie die Theologen sagen, daß zuerst in unendlicher Zeit ein Chaos" (Kronos) "oder die Nacht" — die Materie das erste Segende - "war, oder wie die Physiker, daß Alles zumal. Denn wie könnte Etwas senn, wenn Richts der Wirklichkeit nach Urfache ware (under Eural Eregyela alteor)? Denn die Materie bewegt nicht sich selber, sondern der Werkmeister. Leucipp und Plato sagen, die Bewegung sey immer; aber sie sagen nicht, warum (dià ti). Die reine Thätigkeit ist vor (πρότερον) der Möglichkeit, nicht der Zeit nach, sondern dem Wesen nach,"— diese ein untergeordnetes, vom Allgemeinen entserntes Moment; denn das absolute erste Wesen ist "das, was in gleicher Wirksfamkeit sich immer gleich bleibt." Bei jener Voraussetzung eisnes Chaos u. s. f. wird eine Wirksamkeit gesetzt, die auf Ansderes geht, nicht auf sich selbst, eine Voraussetzung hat; das Chaos ist nur Möglichkeit.

Als das Wesen, das Wahrhafte, ist also zu setzen, was sich in sich selbst, also "im Kreise, bewegt; und dieß ist nicht nur in der denkenden Vernunft zu sehen, sondern auch durch die That  $(\mathring{\epsilon}\varrho\gamma\varphi)$ ," — d. i. es ist vorhanden, existirt realiter in der sicht= baren Natur. Dieß folgt aus der Bestimmung des absoluten Wesens, als thätigen, das in die Wirklichkeit, gegenständliche Weise, treten macht. Als das sich Gleiche, was sichtbar ist, ist dieß absolute Wesen "der ewige Himmel;" die zwei Weisen der Darstellung des Absoluten sind denkende Vernunft und ewiger Himmel. Der Himmel ist aber bewegt; "er ist aber auch ein Bewegendes." Da das Kuglichte "Bewegendes und Bewegtes ist, so ist eine Mitte, welche bewegt, das Unbewegte ist, — selbst zugleich eine Substanz und die Energie;" sie bestimmt dem Aristoteles den Kreis der in sich zurücktehrenden Vernunft, mit neueren Bestimmungen gleichlautend. Das Unbewegte, was bewegt, — dieß ist eine große Bestimmung; das Sichselbstgleich= bleibende, die Idee, bewegt und bleibt in der Beziehung auf sich selbst. Er erläutert dieß folgendermaßen: "Sein Bewegen ist auf folgende Weise bestimmt. Dasjenige bewegt, was begehrt wird und gedacht wird; dieß, was begehrt wird und gedacht wird, ist felbst unbewegt," \*) ruhend. Es ist Zweck; dieser In=

<sup>\*)</sup> Ι. Ι.: τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητὸν κινεῖ οὐ κινούμενα· τούτων δὲ τὰ πρῶτα τὰ αὐτά.

halt oder Zweck ift aber das Begehren und Denken felbst; sol= der Zweck heißt Schönes, Gutes. "Was begehrt wird, ift das, was als schön erscheint" (gefällt), "deffen Erstes" oder Zweck, "was mit dem Willen gewollt wird, ift, was schön ist." Es ist als gegenständliches Wesen gesetzt, was "wir aber begehren, weil es so erscheint," gegeben ist; "mehr als daß es so erscheint, weil wir es begehren." Denn dann wäre es schlechthin durch die Thätigkeit gesett; es selbst ift selbstständig, unser Begehren wird erst erweckt. "Das" wahre "Princip ist" hierin aber "das Den= ten; denn der Gedanke wird nur von dem Gedachten bewegt." Der Gedanke hat Gegenstand; er ist das Unbewegte, welches bewegt. Aber dieser Inhalt ist selbst ein Gedachtes, so selbst Produkt des Gedankens; es ift unbewegt, und so ganz identisch mit der Thätigkeit des Denkens. Hier im Denken ist so diese Identität vorhanden; das, welches bewegt wird, und welches be= wegt, ist dasselbe. "Dieß Gedachte aber" (man traut kaum sei= nen Augen) "ist die andere Reihe an und für sich selbst, ist sich felbst sein eigenes Element," — der als gegenständlich gesetzte an und für sich sehende Gedanke; "und dieses anderen Elements Substanz ist die erste: die erste Ursache ist einfach - nicht Cins -, und die reine Thätigkeit." \*) Die ovoia dieses Ge= dankens ift das Denken; dieses Gedachte ift also die absolute Urfache, felbst unbewegt, aber identisch mit dem Gedanken, der von ihm bewegt wird. "Das Schöne und das Beste" (die Pflicht, das Anundfürsichsende, Endzweck) "ist eben solches," — ein Unbewegtes, das bewegt. "Daß aber das Umweswillen zum Unbewegten gehört, zeigt der Begriff." \*\*) — "Was bewegt wird, kann sich auch anders verhalten. Der Trieb (\pooa) über=

<sup>\*) 1. 1.:</sup> νοητὸν δὲ ετέρα συστοιχία (ein gutes Wort, — ein Clezment, mit sich selbst zu bestimmen) καθ αύτήν καὶ ταύτης ή οὐσία πρώτη, καὶ ταύτης ή ἀπλῶς καὶ κατ ἐνέργειαν.

<sup>\*\*) 1. 1.:</sup> ἀλλὰ μὴν « καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ δι αὐτὸ αίρετὸν ἐν τῆ αὐτῆ συστοιχία καὶ ἔστιν ἄριστον ἀεὶ ἢ ἀνάλογον τὸ πρῶτον. ὅτις δ ἔστι τὸ οδ ἕνεκα ἐν τοῖς ἀκινήτοις, ἡ διαίρεσις δηλοῖ.

haupt ist die erste Veränderung; die erste ist die Kreisbewegung, diese aber wird von jenem bewegt." Jenes, der Vegriff, principium cognoscendi, ist auch das Vewegende, principium essendi; er spricht es als Gott aus, und zeigt die Veziehung auf das einzelne Vewußtsehn.

"Die erste Ursache ist nothwendig. Nothwendig wird auf dreierlei Weisen gesagt: a) durch Gewalt, was gegen die Rei= gung  $(\pi\alpha\rho\dot{\alpha}\ \tau\dot{\gamma}\nu\ \delta\rho\mu\dot{\gamma}\nu)$ ;  $\beta$ ) das Zweite, ohne welches nicht das Sute; y) was nicht auf eine andere Weise senn kann, son= dern schlechthin ist. An einem solchen Princip des Unbewegten ist nun der Himmel aufgehangen, und die ganze Natur," das sichtbare Ewige, und das sichtbare Veränderliche. Dieses System dauert ewig und bleibt immer so. "Uns," als Einzel= nen, "ist nur eine kurze Zeit ein Aufenthalt, Leben, welches das vortrefflichste ist, darin vergönnt. Jenes aber ist immer fo; uns aber ift es unmöglich. Weil aber deffen Thätigkeit" (ἐνέργεια το ύτον, des Himmels) "selbst auch Genuß (ήδονή) ist: so ist deswegen Wachen, Empfinden und das Denken (vonσις) das Genufreichste," — entgegengesetzt dem Schlafen; "Soff= nungen aber und Erinnerungen" (find erst Genuß) "um diefer willen," weil sie Energien find. "Das Denken aber, das rein für fich felbst ift, ift ein Denken deffen, was das Vortrefflichste an und für sich felbst ift," — absoluter Endzweck für sich selbst. Dieser Endzweck ist der Gedanke selbst; die Theorie ist daher das Vortrefflichste. "Der Gedanke (6 vovs) denkt aber sich selbst durch Annahme (μετάληψιν, Aufnahme) des Gedachten (vontov)" als seines Gegenstandes, so ist er receptiv: "er wird aber gedacht, indem er berührt und denkt (νοητός γάο γίνεται Βιγγάνων καὶ νοῶν); fo daß der Gedanke und das Gedachte daffelbe ift," der Gegenstand schlägt um in Aktivität, Energie.

Das Haupt=Moment in der aristotelischen Philosophie ist, daß das Denken und das Gedachte Eins ist, — daß das Ob= jektive und das Denken (die Energie) ein und dasselbe ist.

"Denn das Aufnehmende des Gedachten und des Wesens ist der Gedanke." Das Denken ift das Denken des Denkens. Vom Denken fagt Aristoteles: "Es wirkt, insofern es hat" (oder: sein Besit ift Eins mit seiner Wirksamkeit); "so daß Jenes" (das Wirken, die Thätigkeit) "mehr göttlich ift, als dasjenige, was die denkende Vernunft (vovs) Göttliches zu haben meint" (das vontov). \*) Nicht das Gedachte ift das Vortreff= lichere, sondern die Energie selbst des Denkens. "Die Spekulation ( $\eta$  Θεωρία) ift so das Erfreulichste" (Seligste,  $\eta'\delta\iota\sigma\tau o\nu$ ) "und Beste" (Höchste). "Wenn nun Gott immer so wohl dar= an ift, als wir zuweilen (εὶ οὖν οὕτως εὖ ἔχει, ώς ημεῖς ποτέ, δ θεός ἀεί)" — bei uns als einzelner Zustand, Gott ift dieß ewige Denken selbst -: "so ist er bewundernswürdig (θαυμαστόν); wenn noch mehr, — noch bewundernswürdiger." (Die Menschen sind durch das Bewundern — Ahnen, An= schauen, Wiffen eines Höheren — zur Philosophie gekommen.) \*\*) "So ist er aber daran (exel de doe). Es ist aber auch Leben in ihm vorhanden. Denn die Wirksamkeit des Gedankens ift Leben" (καὶ ζωὴ δέ γε ὑπάρχει· ἡ γὰρ νοῦ ἐνέργεια ζωή). Beffer: Denn das Leben des vovs ist Wirksamkeit. "Er aber ist die Wirksamkeit (ἐκεῖνος δὲ ἡ ἐνέργεια); die auf sich selbst gehende Wirksamkeit ift deffen vortrefflichstes und ewiges (dideog) Leben. Wir fagen aber, daß Gott ein ewiges und das beste Leben sey. - Diese ovoia ift ferner keine Größe."

Der Begriff sagt: Das Wahre ist die Einheit des Sub=
jektiven und Objektiven, und darum weder das Eine noch das Andere, wie sowohl das Eine als das Andere. In diesen tief=
sten spekulativen Formen hat Aristoteles sich herumgearbeitet.
Das Ansich, der Gegenstand, ist nur die dévaues, das Mögliche;

<sup>\*)</sup> l. l.: τὸ δεπτικόν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς οὐσίας νοῦς. ἐνεργεῖ δὲ ἔχων. ὥςτε ἐκεῖνο (daß er sich selbst dentt) μᾶλλον τούτου, ὁ δοκεῖ ὁ νοῦς θεῖον ἔχειν.

举) Metaphys. I, 2.

das Wahrhafte ist ihm diese Einheit selbst. Einheit ist schlech= ter Ausdruck; sie ist Abstraktion, bloger Verstand. Die Philo= sophie ist nicht Identitätssustem; das ist unphilosophisch. So ist es bei Aristoteles auch nicht trockene Identität; sie ist nicht das τιμιώτατον, Gott, fondern dieß ift die Energie. Sie ist Thätigkeit, Bewegung, Repulston, — und so nicht todte Iden= tität; sie ist im Unterscheiden zugleich identisch mit sich. Wenn Aristoteles die stroherne Verstandes = Identität oder die Erfah= rung (nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu) zum Princip gemacht hätte: so wäre er niemals zu solcher spe= kulativen Idee (vovs und vontóv) gekommen. Möglichkeit und Wirklichkeit sind identisch; vovs ist auch dévaus, aber nicht Mög= lichkeit das Allgemeinere — darum Höhere —, sondern Einzeln= heit, Thätigkeit. Er unterscheidet zweierlei vovs, den aktiven und passiven. Der vovs als passiv ist nichts Anderes als das An= sich, die absolute Idee als an sich betrachtet, der Vater; aber erst als Thätiges wird es gesetzt. Jedoch dieß Erste, Unbewegte, als von der Thätigkeit unterschieden, als passiv, ist doch als Absolutes die Thätigkeit selbst. Dieser vovs ist Alles an sich; aber es ist erst Wahrheit durch die Thätigkeit.

Das Denken ist dem Aristoteles ein Segenstand, wie die anderen, — eine Art von Zustand. Er sagt nicht, es sey allein die Wahrheit, Alles seh Sedanke; sondern er sagt, es ist das Erste, Stärkste, Geehrteste. Daß der Gedanke, als das zu sich selbst sich Verhaltende, sey, die Wahrheit sey, sagen wir. Ferner sagen wir, daß der Sedanke alle Wahrheit sey; nicht so Aristoteles. Ebenso haben wir in der Vorstellung Empsindung u. s. w. als Wirkliches neben dem Denken. Wie jetzt die Phislosophie spricht, drückt sich Aristoteles nicht aus; dieselbe Ansicht liegt aber durchaus zu Grunde. Eben dieß ist die spekulative Philosophie des Aristoteles, Alles denkend zu betrachten, in Sesdanken zu verwandeln. Aristoteles denkt die Gegenstände, und indem sie als Gedanken sind, sind sie in ihrer Wahrheit; das

ist ihre ovoia. Das heißt nicht, daß die Gegenstände der Ra= tur darum felbst denkend feben. Die Gegenstände find subjek= tiv von mir gedacht; dann ift mein Gedanke auch der Begriff der Sache, und dieser ist die Substanz der Sache. In der Natur existirt der Begriff nicht als Gedanke in dieser Freiheit, fondern hat Fleisch und Blut; er hat aber eine Seele, und diese ist sein Begriff. Was die Dinge an und für sich find, erkennt Aristoteles; und das ist ihre ovola. Der Begriff ist nicht für fich felbst, aber er ift, durch Meußerlichkeit verkümmert. Die ge= wöhnliche Definition von Wahrheit ist: "Wahrheit ist Ueberein= stimmung der Vorstellung mit dem Gegenstande." Aber die Vorstellung selbst ist nur eine Vorstellung, ich bin mit meiner Vorstellung (ihrem Inhalte) noch gar nicht in Uebereinstim= mung; ich stelle Haus, Balken vor, das bin ich noch nicht, — Ich und Hausvorstellung find ein Anderes. Nur im Denken ist wahrhafte Uebereinstimmung des Objektiven und Subjektiven vorhanden; das bin 3ch. Aristoteles findet sich also auf dem höchsten Standpunkt; man kann nichts Tieferes erkennen wollen. Es hat nur immer felbst die Form, daß er von Vorstellungen anfängt, von empirischen Zuständen des Denkens, 3. B. von Schlaf, Müdigkeit; davon separirt er aber dann das Denken. Aristoteles spricht nur von vovs, nicht von einer besonderen Natur des vovs.

Sier löst Aristoteles\*) nun noch viele Zweifel, ob z. B. der Gedanke zusammengesetzt, ob die Wissenschaft die Sache selbst sen. "Es entstehen noch einige Zweisel (ἀπορίαι) wegen des νοῦς, denn er scheint unter Allem das Göttlichste; es hat einige Schwierigkeiten (sich vorzustellen), in welchen Bestimmunsgen oder Zuständen (wie er sich verhalte, daß) er dieß sen (πῶς δ' Εχων τοιοῦτος ἀν είη). α) Wenn er nichts denkt, sondern sich verhält, wie ein Schlasender, was wäre er vorzüglicher

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, c. 9 (de mente divina ist die lateinische Inschrift).

(σεμνόν)? β) Wenn er aber denkt, und ihn aber ein Anderes dabei beherrschte (άλλο χύριον): so wäre das, was seine Substanz ist, nicht ein Gedanke (νόησις), sondern ein Vermögen (δύναμις, Kraft)." Alles ist Denken, immer ein Nichtruhendes; wir sinden nicht auch ein Denken vor. "So wäre er nicht die beste (άρίστη) Substanz; denn wegen des Denkens (τοῦ νοεῖν," actu) "ist ihm seine Würde (τὸ τίμιον). γ) Ob nun der Gezdanke (νοῦς) oder das Denken (νόησις) seine Substanz ist, was denkt er? Sich selbst oder ein Anderes? Und wenn ein Anderes, immer Dasselbe oder ein Anderes? Ist nun oder nicht verschieden, das Schöne zu denken oder das Zufällige?"

"α) Wenn der νοῦς nicht Gedanke (νόησις), sondern nur Vermögen (δύναμις) ift, so würde das fortgesetzte Denken ihm mühevoll senn;" Kraft nutt sich ab. "B) Alsdann," wenn der Gedanke nicht dieses Wahre wäre, so "wäre ein Anderes vortreff= licher, als der vovs, - das Gedachte (voovusvov); und das Den= ten und der Gedanken befänden sich in dem, der das Schlechteste denkt, - daß dieses zu fliehen ift. Denn Einiges nicht zu feben, ist besser, als es zu sehen; die vonois ware also nicht das Beste. Der vovs ist also dieß, sich selbst zu denken, weil er das Vortreff= lichste (xoáriorov, das Mächtigste) ist, und er der Gedanke ist, der Sedante des Sedantens (καὶ ἔστιν ἡ νόησις, νοήσεως νόησις). Denn Wiffen und Empfindung und Meinung und Ueberlegung scheinen immer eines Anderen zu febn" (einen anderen Ge= genstand zu haben, - oder find ein Scheinen); "ihrer felbst nur im Vorbeigehen (ώς εν παρέργφ)," — zuweilen. "γ) Als= dann, wenn das Denken (voeiv) und das Gedachtwerden (vo- $\epsilon i\sigma \Im \alpha \iota$ ) verschieden, welchem von Beiden kommt das Gute  $(\epsilon \tilde{\vec{v}})$ zu? Denn es ift nicht dasselbe für das Denken (vonoei) und das Gedachte ( $voov\mu\acute{e}v\varphi$ ). Oder ist bei einigen Dingen ( $\mathring{e}\pi$ ένίων) die Wiffenschaft die Sache selbst (πράγμα)? — Im Praktischen (των πρακτικών) ist es die Substanz und die Be= stimmtheit des Zwecks (tò ti tv cival), im Theoretischen der

Grund  $(\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma)$  und der Sedanke  $(\nu \acute{o}\eta \sigma \iota\varsigma)$ . Da also das Sestachte und der  $\nu o\bar{\nu}\varsigma$  nicht verschieden sind, als welche keine  $\bar{\nu}\lambda\eta$  haben, sind sie dasselbe; und es ist nur Ein Sedanke des Sedachten."

"Noch ist ein Zweisel zurück, ob das Denkende nicht ein Zusammengesetztes (σύνθετον) sey. Denn es möchte sich in den Theilen des Ganzen verändern. Das Gute (τὸ εὖ, der Zweck) ist aber nicht in diesem oder jenem Theil, sondern es ist das Beste im Ganzen (ἐν δλφ τινὶ τὸ ἄριστον), als ein Anzeres von ihm (ον άλλο τι)," — dem Ganzen. "So verhält sich ewig (τὸν ἄπαντα αἰῶνα) das Denken seiner selbst (αὐτὰ αὐτῆς ἡ νόησις)," — wie das Beste im Universum.

Aristoteles \*) widerlegt noch einige andere Gedanken: Es kommen 3. B. in Verlegenheit, die Alles aus Entgegengesetzten entstehen lassen. — Seine weitere Metaphysik untersucht die näheren Bestimmungen, was Idee seh, was Princip u. s. f. seh; aber es erscheint in loser Weise nach einander, obgleich es dann zu einem ganz spekulativen Begriff vereinigt wird.

Dieses Spekulative ist nun aber das Beste und Freiste. Diese Idee ist nun zu sehen in der Natur (als Himmel), und in der denkenden Vernunst. Aristoteles geht nun von hier zum sichtbaren Gott über, zum Himmel. Gott, als lebendiger Gott, ist das Universum; im Universum bricht Gott als lebendiger Gott aus. Er tritt hier als erscheinend, oder als bewegend auf. Und erst in die Erscheinung fällt der Unterschied zwischen Urssache der Bewegung und Vewegtem. "Das Princip," Ursache, der Himmel, "ist selbst unbewegt, aber bewegend, — in ewiger und Siner Bewegung;" das ist der Himmel der Firsterne. "Wirschen außer der einfachen Umwälzung (παρά την φοράν) des Ganzen, der Vewegung der ersten unbewegten Substanz (Umswälzung des Firmaments, ην κινείν φαμέν την πρώτην οὐ-

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 10.

σίαν καὶ ἀκίνητον), noch andere ewige Bewegungen, — die der Planeten."\*) Dann kommt Aristoteles auf die Planeten; auf das Nähere können wir uns nicht einlassen.

hierüber - über die Organisation des Universums im Allgemeinen — fagt Aristoteles, \*\*) "es sen zu untersuchen, auf welche Weise die Natur des Ganzen das Gute und das Beste an ihr habe; ob als etwas Abgesondertes und an und für sich selbst: oder als eine Ordnung: oder auf beide Weisen, wie eine Armee. Denn in der Ordnung besteht das Gute und der Teld= herr, und er ist es in höherem Grade (er th take tò et nai δ στρατηγός, καὶ μᾶλλον ο $\tilde{v}$ τος); denn er ist nicht durch die Ordnung, sondern die Ordnung durch ihn." Er bleibt allge= mein sie; — wie auch der Feldherr das Ordnende und das Ge= ordnete ist. "Alles nun ist auf eine gewisse Weise  $(\pi \omega_S)$ , aber nicht auf gleiche Weise, zusammengeordnet (συντέτανται)" — (verschiedene Arten der Organe) -, "das Schwimmende und Fliegende und die Pflanzen; und sie find nicht fo, daß Keines zu dem Anderen keine Beziehung hätte, sondern sie find ein Verhältniß zu einander. Denn Alles ift zu Ginem zusammen= geordnet. Aber wie in einem Hause den Freien es am wenig= sten gestattet ist, was es sen (das Zufällige, b,ri Ervxe) zu thun, sondern was sie thun, Alles oder das Meiste" (Gesetz) "geordnet" (vorgeschrieben, τέτακται) "ift, — den Stlaven und Thieren hingegen Weniges, was ins Allgemeine geht (µ11200) τὸ εἰς τὸ κοινόν), sondern Vieles, wie es kommt" (8,τι Érvze, Willkür und Zufälligkeit): so ist auch das Vortrefflichste, nach dem Allgemeinen, dem Gedanken, vors, thätig zu fehn. "Denn das Princip eines Jeden ift seine Natur. Sbenfo ift nothwendig, daß Alles in den Unterschied (Urtheil) komme (in's Gericht); aber Einiges ist so beschaffen, daß mit demselben Alles

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 8.

<sup>\*\*)</sup> Metaphys. XII, 10, init.

in Gemeinschaft zum Ganzen ist," \*) — gegen die Zahlen und Ideen.

n,, Nimmer Gedeih'n bringt Bielherrschaft; nur Giner fen Herrscher."" \*\*)

Besondere Wissenschaften, die Aristoteles behans delt hat. Bei der Seele werden wir wieder auf's Denken zurücktommen. Aristoteles hat viel physikalische Werke, dann Werke über Seele (Geist), Zustände derselben. Da wird von den logischen Büchern gesprochen werden. Das bisher Angestührte steht in der Metaphysik (in den letzten Kapiteln des elseten oder zwölsten Buchs). In der Lehre der Seele tritt das Spekulatioste wieder hervor.

## 2. Die Natur=Philosophie.

Aristoteles' Physik oder Natur=Philosophie ist enthalten in einer ganzen Reihe von Werken, die eine ziemlich vollständige Ordnung deffen bilden, was den Inhalt (ganzen Umfang) der Natur=Philosophie ausmacht. Wir wollen den allgemeinen Plan angeben. Sein erstes Werk ist seine "phyfische Lehre" in acht Büchern: "φυσική ακρόασις, oder von den Princi= pien (περί ἀρχών)." Er handelt darin die Lehre vom Begriff der Natur überhaupt, von der Bewegung, und vom Raum und Zeit ab; wie es fich gehört. Die erste Erscheinung der absolu= ten Substanz ist die Bewegung und ihre Momente, Raum und Beit, — Begriff ihrer Erscheinung, der sich erft in den Rörpern realistet, das Allgemeine, das erst in der körperlichen Welt zum Princip der Vereinzelung übergeht. (Aristoteles' Physik ist, was für die jetigen Physiker eigentlich die Metaphysik der Natur wäre; Physiker fagen nur, was sie gesehen, welche delikate und vortreffliche Instrumente sie gemacht, — nicht, daß sie was ge=

<sup>\*) 1. 1.:</sup> ελς τὸ διαχοιθηναι ἀνάγχη ἄπασιν ἐλθεῖν, καὶ ἄλλα οθτως ἐστὶν ὧν κοινωνεῖ ἄπαντα ελς τὸ δλον.

<sup>\*\*) 1.1.:</sup> οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἶς κοίρανος (Iliad. II, v. 201).

dacht.) Auf dieses folgen deswegen seine Bücher "vom Simmel." Sie handeln von der Natur des Körpers überhaupt, und den ersten realen Körpern, der Erde und den himmlischen Rörpern überhaupt, und der allgemeinen abstrakten Beziehung des Körperlichen auf einander (Attraktion) als durch mechanische Schwere und Leichtigkeit, und der Bestimmung der abstrakten reellen Körper oder Elemente. Dann folgen seine Bücher "von der Entstehung und dem Untergange," dem physikali= schen Processe, — wie vorher Bewegung, ideellem Processe. Au= Ber den physischen Clementen treten dann hier die Momente ein, welche nur im Processe als solchem gesetzt find: Wärme, Rälte u. f. f.; jene Elemente: sepende reale Seite, gleich bestehend, diese: Momente des Werdens oder des Vergehens, die nur in der Bewegung sind. Daran schließt sich seine "Meteorolo» gie;" das ift der allgemeine physikalische Proces in seinen realften Formen. Sier kommen dann partikulare Bestimmungen: Regen, Salzigkeit des Meers, Wolken, Thau, Hagel, Schnee, Reif, Winde, Regenbogen, Sieden, Rochen und Braten, Farben u. f. f. vor. Ueber einige Materien (z. B. Farben) schrieb er eigene Schriften. Es wird nichts vergeffen; jedoch wird die Darstellung mehr empirisch. Das Buch "von der Welt," was den Schluß macht, foll unächt fenn, — eine abgesonderte Abhandlung an den Alexander, die zum Theil das Allgemeine der Dinge enthält, was schon in dem Anderen enthalten, und diesem Cyklus nicht angehört. — Endlich geht er zur organischen Natur über. Auch Physiologie enthalten feine Werke, nicht nur Naturgeschichte, fondern Anatomie; 3. B. seine Werke "Ueber das Gehen der Thiere," "Ueber die Theile der Thiere" eine Anatomie. Er fpricht "von der Geburt" (Entstehung) "der Thiere," - eine Physiologie, "Neber gemeinschaftliche Bewegung der Thiere;" fommt dann auf den Unterschied "von Jugend und Alter," "Schlaf und Wachen;" fpricht "Neber das Athmen," "Neber

den Traum, ""Neber die Kürze und Länge des Lesbens" u. f. f. Er behandelt dieß Theils empirischer, Theils mehr spekulativ. Endlich folgt "die Thiergeschichte," nicht aber nur als Naturgeschichte überhaupt, sondern auch als Allsgemeines des Thiers, — eine Art physiologisch = anatomischer Anatomie, wenn man will. Auch eine botanische Schrift "Nesber die" Physiologie der "Pflanzen" (περί φυτών) wird ihm zugeschrieben. Es ist die Natur=Philosophie so in der ganzen Aussührlichkeit ihres äußerlichen Inhalts.

Es ist schon dieß vom Allgemeinen der aristotelischen Phislosophie erinnert, daß die verschiedenen Theile in eine Reihe für sich bestimmter Begriffe auseinanderfallen. So ist es auch hier der Fall, und es kann deswegen nur von Einigem Rechenschaft gegeben werden; Einiges ist nicht so allgemein, daß es das Ansdere umfaßte: denn Jedes ist für sich. Aber das Folgende, das mehr dem Einzelnen zugeht, tritt auch nicht mehr so unter die Herrschaft des Begriffs: sondern wird zu einem oberslächlichen Angeben von Gründen und einer Erklärung aus den nächsten Ursachen, wie wir es in unserer Physik haben.

Was den Plan im Allgemeinen betrifft, so ist keine Rede davon, daß dieß nicht die nothwendige Ordnung ist, in welcher die Natur=Philosophie oder Physik abgehandelt werden muß. Lange hat auch die Physik diese von Aristoteles ererbte Form und Tendenz des Begriffs gehabt, — die Wissenschaft, die die Theile aus dem Ganzen herleitet, — daß auch das nicht Spekuslative doch diesen Zusammenhang als äußere Ordnung beibehalten. Dieß ist schlechthin vorzuziehen der Ordnung in unseren physischen Lehrbüchern, die eine ganz unvernünstige Folge zusfällig sich zusammenhäusender Lehren ist; — was freilich dieser Weise der Naturbetrachtung gemäßer, die ganz ohne Begriff und Vernunst die sinnliche Erscheinung der Natur auffaßt. Früsher enthielt die Physik noch etwas von Metaphysik; allein die Ersahrung, die gemacht wurde, damit nicht zurecht kommen zu

können, hat die Physik bestimmt, sie, soviel sehn kann, entsernt zu halten, und sich an das, was sie Erfahrung nennen, zu halten, indem sie meinen, hier die rechte Wahrheit, vom Gedanken unverdorben, frisch aus der Hand der Natur, in die Hand und vor's Gesicht zu bekommen. Des Begriffs können sie sich zwar nicht entrathen; allein durch eine Art stillschweigender Uebereinskunst lassen sie gewisse Begriffe bestehen aus Theilen u. s. w., Kräste u. s. w. gelten, und bedienen sich derselben, ohne im geringsten zu wissen, ob sie eine Wahrheit und in Wie sie Wahrsheit haben. In Ansehung des Inhalts aber sprechen sie ebensoswenig die Wahrheit der Sache, sondern die sinnliche Erscheismung aus.

Aristoteles und die Aelteren überhaupt verstehen unter Physik das Begreisen der Natur, — das Allgemeine; sie heißt Lehre von den Principien. Denn in der Naturerscheinung tritt wessentlich dieser Unterschied des Princips, und seiner Folgen, der Erscheinung, ein, der sich nur im eigentlichen Spekulativen aushebt.

Teine Natur = Philosophic. Das Physstalische des Aristoteles ist vornehmlich philosophisch, nicht experimental, — daß er nach einander den bestimmten Begriff jedes Gegenstandes aufsucht, vielerlei Gedanken ansührt, zeigt, warum sie ungenüsgend, und was die einsache Verstandesbestimmung eines jeden ist. Aristoteles in seiner Physik ist gleichsam empirisch versahren. Er nimmt alle Umstände in einem Gegenstande, — wie Zeit, Raum, Bewegung, Wärme, — die Ersahrungen, Erscheinungen auf; und dieß wird nicht anders, als spekulativ, — gleichsam ein Zusammensassen der Momente, die in der Vorstellung sind. Man kann sagen, Aristoteles ist ein völliger Empiriker, nämlich zugleich ein denkender. Empiriker nämlich: Er nimmt die Bestimmungen der Gegenstände der Vetrachtung auf, wie wir in unserem gewöhnlichen Vewußtsehn davon wissen (s. Bes

griff von Zeit); \*) er widerlegt die empirischen Vorstellungen, frühere Philosopheme, hält fest, was aus dem Empirischen beis behalten werden muß. Und indem er alle diese Bestimmungen verknüpft, verbunden sesthält: so bildet er den Begriff, ist im höchsten Grade spekulativ, indem er empirisch zu seyn scheint. Das ist ganz eigenthümlich bei Aristoteles. Seine Empirie ist eben total; d. h. er läßt nicht Bestimmtheiten weg, er hält nicht eine Bestimmung sest und nachher wieder eine andere, — sondern sie zumal in Einem, — wie es die verständige Reslexion macht, welche die Identität zur Regel hat, mit derselben nur darum auskommen kann, als sie immer in der Einen Bestimsmung die andere vergist und abhält. Nehmen wir aus dem Raum die empirischen Bestimmungen ehrlich heraus, so wird dieß höchst spekulativ sehn; das Empirische, in seiner Synthesis ausgesast, ist der spekulative Begriff.

a. Bestimmung der Natur, das Allgemeine. Aus seiner Physik will ich wenigstens den Hauptbegriff erwähnen. In Rücksicht des Begriffs der Natur muß man sagen, daß diese bei Aristoteles auf die höchste, wahrhafteste Weise dargestellt ist, — auf eine Weise, die erst in neuerer Zeit durch Kant wieder in Erinnerung gebracht worden ist, zwar in subjektiver Form, die das Wesen der kantischen Philosophie ausmacht, aber doch ganz wahrhaft.

In der Idee der Natur kommt es nach Aristoteles \*\*) wes
sentlich auf zwei Bestimmungen an: 1) "den Begriff des Zwecks"
und 2) "den Begriff der Nothwendigkeit." Aristoteles faßt gleich
die Sache in ihrem Grunde. Das ist die seitdem vererbte alte Antinomie und verschiedene Ansicht zwischen Nothwendigkeit
(causae essicientes), und Zweckmäßigkeit (Begriff, causae sinales). Es sünd zweierlei Momente der Betrachtungsweise in

<sup>\*)</sup> Unten, S. 358 - 361.

<sup>##) :</sup> Physic. II, 8.

Rücksicht auf ben Begriff bes Natürlichen zu bemerken: Erftens die Betrachtung nach äußerlicher Nothwendigkeit, was baffelbe ift als Zufall, — daß allgemein das Ratürliche fo aufgenommen werde, daß es von Außen bestimmt ist, nach den nas türlichen Ursachen betrachtet wird. Die andere Betrachtung ift die teleologische; aber Zwedmäßigkeit ift auf gedoppelte Weise: innere und äußere. In neuerer Bildung hat beim Zwecke zunächst auch die äußere Zweckmäßigkeit die Oberhand; die Natur murde lange so betrachtet. Zwischen beiden Betrachtungsweisen wirft fich die Betrachtung bin und ber, fucht äußerliche Urfachen, fucht, welchen Zwedt diefe Bestimmung, jenes Werhältniß u. f. f. hat, und schlägt fich mit der Form äußerlicher Teleologie herum, die den Zweck außerhalb des Natürlichen fest. Diese Bestimmungen find dem Aristoteles bekannt gewesen, und er untersucht sie wesentlich, wie es sich damit verhalte. Des Aristoteles Begriff von der Natur ist vortrefflicher, als der gegenwärtige; denn die Sauptsache ift bei ihm die Bestimmung des Zwecks, als die in= nere Bestimmtheit des natürlichen Dinges felbft. Daß die neueste Beit darüber wieder das Vernünftige hergestellt, ift nichts Anderes, als eine Wiedererweckung, Rechtfertigung der aristoteli= iden Idee.

Mristoteles bestimmt die Natur als eine Ursache, welche von dem, was Glück und Zufall ist, zu unterscheiden seh: und zuserst als eine Ursache zu betrachten seh, welche unter die gehöre, die um Etwas willen wirke, einen Zweck oder Tendenz hat (hiersburch erscheint sie dem Nothwendigen gegenüber, das sie auch an ihr hat); und dann, wie das Nothwendige sich in den natürlichen Dingen verhalte. Bei der Natur denkt man gewöhnlich an die Nothwendigkeit zuerst, und versteht das wesentlich als natürlich, was nicht durch den Zweck bestimmt ist. Man hat lange so philosophisch und wahr die Natur bestimmt zu haben geglaubt, sie auf die Nothwendigkeit einzuschränken. Der Naturansicht wird ein Fleck genommen, indem sie durch das

Zweckmäßige erhaben über das Gemeine. Da überhaupt zwei Momente an der Substanz, wovon das ideelle die Thätigkeit (eldog): so ist auch hier zuerst dieß zu betrachten.

Der Hauptbegriff des Aristoteles ist, daß er die Natur als Leben auffaßt, die Natur von Etwas als ein Solches, das Zweck in sich ist, Einheit mit sich, selbst, die Princip seiner Thätigkeit ist, nicht übergeht, sondern nach seinem eigenthümlichen Inhalt die Veränderungen sich gemäß bestimmt, und dadurch sich darin erhält; er hat dabei die immanente innere Zweckmäßigkeit vor Augen, zu der er das Nothwendige als eine äußere Bedingung betrachtet.

a. Begriff der Zweckmäßigkeit. Aristoteles fängt damit an, daß die Natur fich erhält; es ift ein Erhalten in der Ratur. Alle Schwierigkeit geht darauf. "Es entsteht zuerft die Verlegenheit (ἀπορία), was hindert die Ratur, nicht nach eis nem Zwecke (Evena vov) zu handeln, nach dem, was das Besfere ift. Sondern" z. B. wie wenn wir fagen: Die Ratur verhält fich, "wie Jupiter regnet; so geschieht dieß nicht, daß das Betreide wachse, sondern es regnet nach der Nothwendigkeit. Der hinaufgetriebene Dunft erkaltet, und das erkältete Waffer fällt als Regen herunter." Es regnet überhaupt, für sich; "und cs ift Zufall, daß hierbei das Getreide gedeiht. Ebenso wenn das Getreide verdirbt, so regnet es nicht darum, daß dieß verdirbt; fondern dieß trägt fich dann dabei zu." Es ift Zufall; d. h. es hat einen Zusammenhang der Nothwendigkeit, der aber äußerliches Verhältniß ift, - und dieß ift die Zufälligkeit. Indem die Ursache zufällig ist, ist es auch die Wirkung. "Wenn das nun aber so ift, was hindert" uns anzunehmen, fragt Aristoteles, "daß das, was als Theile erscheint," 3. B. die Theile eines Thiers, einer Pflanze, "sich der Natur nach nicht auch so" zufällig "verhalten" können, — daß fie zufälliger Weise für einander find, und, was zwedmäßig, zufällig zusammen komme. "3. B. daß die vorderen Bahne fcharf und zum Berfchneiden

geschickt, die Backzähne hingegen breit und zum Zermalmen der Nahrung geschickt find, - dieses kann auch durch die äußere Nothwendigkeit entstanden seyn; so daß es sich zufälliger Weise zusammenfindet, nicht nothwendig zu jenem Zwecke geschehen ift. Ebenso auch bei den übrigen Theilen; so daß hierbei Dasje= nige" (Lebendige), "woran Alles zufälliger Weise so beschaffen war, daß es zweckmäßig herauskommt, sich" nun, da es einmal so ift, so "erhalten hat, ob es schon ursprünglich durch Zufall nach der Nothwendigkeit entstanden. Diesen Gedanken hatte vorzüglich Empedokles gehabt," und die erste Entstehung als eine Welt der mannigfaltigsten Ungeheuer dargestellt, "Menschen mit Thiergestalten," — Thiergestalten auf's mannigfaltigste ver= mischt, "die aber alle sich nicht erhalten konnten, sondern zu Grunde gingen" (nicht ursprünglich für die Erhaltung eingerich= tet), bis das Zweckmäßige sich zusammengefunden hat; wie, ohne an die fabelhaften Mißgestalten der Alten zu denken, wir eine Menge Thiergeschlechter kennen, die ausgestorben sind, weil sie sich nicht erhalten konnten. So gebraucht man auch den Ausdruck Hervorgehen (gedankenloses Entwickeln), in der jetigen Natur=Philosophie. Dieß ist eine Vorstellung, auf welche eine Natur = Philosophie leicht kommen kann, daß die ersten Produktionen gleichsam Versuche der Natur sind, von denen die nicht bleiben konnten, die sich nicht zweckmäßig zeigten. Die Natur ift Entelechie, - was fich felbst hervorbringt.

Aristoteles erwidert  $\alpha$ ), "daß es unmöglich seh, diese Vorstellung zu haben. Denn was nach der Natur geschieht, das geschieht immer oder doch wenigstens meist," und ist ein Konsstantes (äußere Allgemeinheit, beständige Wiederkehr; — Allgesmeinheit im Sehn als Sehn ist Wiederwerden des Verschwunzdenen); "so aber nichts, was durch Glück und Zusall sich ereigenet."  $\beta$ ) "Alsdann das, worin ein Zweck ( $\tau$ é $\lambda$ os) ist, zu diesem wird gemacht sowohl das Vorhergehende, als das Nachsolgende," die Ursache und das Producirte, — alle einzelnen Wirtungen

find zwedmäßig, auf diese Einheit bezogen; "so daß, wie es" (wenn Etwas nach einem Zwecke) "gemacht wird, dieß feine Natur ift," - innere Allgemeinheit und Zwedmäßigkeit. heißt eben die Natur, daß, wie Etwas wird, es so schon im Ans fange vorhanden war, - Zweckmäßigkeit; der Sweck, der sich realisirt, ist seine Natur. "Und wie Jedes Natur ist, so wird es gemacht; es wird zu Etwas gemacht," und das, was daran ist, die Theile, ebenso, z. B. die Glieder, Zähne u. f. f.; "es ist also um dessen willen," was der Zweck ist. "Wer jenes zufällige Bilden annimmt, hebt dagegen die Natur und das Natürliche auf; denn dieß hat das Princip in sich, bewegt sich, die Natur ift das, was zu seinem Zweck gelangt." \*) In dies sen Bestimmungen liegt der wahrhafte Begriff. Die Natur eis nes Dinges ist ein Allgemeines, ein Sichselbstgleiches, welches sich von sich selbst abstößt, und sich verwirklicht, hervorbringt (reproducirt); aber das Hervorgebrachte ist als folches in dem Grunde, d. h. es ist Zweck, Gattung an sich, es ist ebenso vorher, che es wirklich wird, als Möglichkeit. Der Mensch erzeugt den Menschenz das, was das Erzeugte ift, ift auch das Erzeugende, - Produkt, das producirt. Die Wahrheit ift die Identität seiner Realität mit dem Begriffe in der Meußerung; und sein Begriff ist das Erzeugende der Realität. Das Natürliche muß als Selbstzweck in sich selbst betrachtet werden; die Idee, vorausgesetzt als ideell bestimmte Einheit, bewirkt sich. Die Natur des Lebendigen ift, ursprüngliche Bestimmtheit in sich zu haben, danach zu wirken: daraus entsteht Produkt, Nachfolgen= des; dieses ist aber auch das Vorhergehende, Anfangende, — das Lebendige producirt nur sich selbst. Das chemische Produkt scheint nicht sich selbst so vorher zu haben, - Säure und Base; im Chemischen scheint ein Drittes herauszukommen. Aber das All=

<sup>\*) 1. 1.</sup> ad fin.: δλως δ' ἀναιρεῖ ὁ οῦτω λέγων τὰ φύσει τε καὶ φύσιν φύσει γὰρ, δσα ἀπό τινος ἐν ἑαυτοῖς ἀρχῆς συνεχῶς κινούμενα ἀφικνεῖται εῖς τι τέλος.

gemeine, das Wesen Dieser, ist diese Beziehung (Verwandtschaft), und diese Beziehung ist das Produkt; diese Beziehung ist vorzher: im Produkte nur ein Ding, dinglicher Begriff, — dort als Möglichkeit! Die sich selbst erhaltende Thätigkeit, d. h. die nur sich hervorbringende Thätigkeit, thut dies vielmehr in allen Rücksichten, Beziehungen. Das Leben ist die Energie, als Entelechie sich erhaltend. Was hier gesagt worden, liegt schon in demjenigen, was die selbst sagen, die die Natur nicht so vorsstellen, sondern sagen: Das werde erhalten, was so beschaffen wäre, als ob es zweckmäßig seh. Denn eben Dieses erhält sich, ist ein sich selbst hervorbringendes Thun; — Natur. So hat Aristoteles den wahrhaften Begriff der Natur.

Aristoteles bezeichnet diefen Zweck auch in Beziehung die Mitte, das Mittel. Bom Mittel fagt er: "Wenn die Schwalbe ihr Nest baut, die Spinne ihr Net ausbreitet, die Bäume in der Erde wurzeln, um Rahrung daraus zu ziehen: fo befindet sich in ihnen" - (in ihren Beinen) - "eine solche sich erhaltende Ursache, oder ein Zweck." Wie dieser Instinkt des Thuns ein Wert zur Erhaltung feiner, als ein Mittel, hervorbringt, das auf die Reflexion in sich felbst geht (die Mitte, die das natürliche Wesen mit sich selbst zusammenschließt): so ist in der Natur diese Entelechie, - ein für sich bestimmter Inhalt, der sich hervorbringt. Mittel ist eine eigene Vorstellung des Zwecks, als Thätigkeit, Beziehung der Möglichkeit auf die Wirklichkeit, Produkt der reinen Wirklichkeit. In diesem Ausdruck des Aristoteles ist der Begriff des Lebens enthalten; aber dieser ari= stotelische Begriff der Natur, der Lebendigkeit, ist verloren gegangen, ift abwesend in neuerer Betrachtungsweise der Ratur, des Lebens, wo man Druck, Stoß, chemische Verhältnisse, überhaupt äußerliche Verhältnisse zum Grunde legt. Erft in der kan= tischen Philosophie tritt jener Begriff wieder hervor: Das Lebendige ift fich felbst Zweck, muß als Selbstzweck beurtheilt werden. 3mar hat dief bei Kant nur die subjektive Form, als wurde es

gesagt Behufs unseres subjektiven Raisonnirens; aber es liegt doch das Wahre darin, ein Selbstzweck, der das Hervorbringende ist, sich hervorbringt, sich erreicht, und dieß ist das Erhalten der organischen Gebilde. — Dieß ist also die Entelechie, die Energie des Aristoteles.

Dief hier Gefagte in Beziehung auf vorhergehende all= gemeine Vorstellungen. Aristoteles hatte schon früher festgeset, "daß die Natur in sich gedoppelt sen" (oder: zwei Momente habe), "das Gine die Materie, das andere die Form; die Form ift der Zweck, und dasjenige, um beffenwillen oder zu Dem Etwas wird," Sichselbstbewegendes, - Möglichkeit die Materie, Substrat (Einheit ihrer und der Thätigkeit, Wirksamkeit). Die Wirksamkeit hat aber einen Inhalt, dieser Inhalt ist eben der Inhalt der Möglichkeit; oder das mögliche Ding ift der Inhalt der Thätigkeit, als solcher, d. h. eben es ist-Zweck, — nicht ein leeres abstraktes Thun. Man ist jett sprode - (modernes Sträuben) - gegen den Zweck, d. h. gegen den Begriff, d. h. es als zwedmäßig betrachten, d. h. als Mittel zu diesem bestimmten Begriffe, d. h. fo daß die Momente durch ihn gefest find. Der Zweck ift der Begriff als das sich im Anderen Wiederherstellende. Pflanze, Thier wird so erregt, ift so, weil es im Wasser ift, in der Luft; es ift so, um sich in Luft und Wasser zu erhalten. Aus dem Wasser sind am Thiere die Riefern zu verstehen; umgekehrt: Weil es einmal im Wasser so umgebildet, baut es sich so. Diese Thätigkeit des Umbildens kommt nicht zufälliger Weise an das Lebendige; sie wird durch die äußeren Potenzen erregt, aber nur insofern es der Seele des Thiers gemäß ift.

Aristoteles erinnert nun ferner, "daß es auch hier gehe, wie" (oft) "bei der Kunst; der Grammatiker macht" (oft) "einen Fehler, der Arzt mischt einen Arznei=Trank unrecht" (Aerzte machen falsche Recepte, der Apotheker verwechselt Büchsen und Släser). "Ebenso geht's in der Natur, daß sie zuweilen das nicht erreicht, was sie bezweckt; ihre Fehler sind dann die Un=

geheuer und Mißgeburten, — aber Fehler, die Fehler sind nur eines Solchen, das zweckmäßig handelt. Es geht aus der Zeusgung der Thiere und Pflanzen nicht sogleich ein Thier hervor, sondern zuerst der Saamen, an dem, noch nicht für sich geworsden, eine Korruption möglich ist," — Mitte, die noch nicht die besestigte, fürsichsehende, gleichgültige, freie Wirklichkeit.

Aristoteles macht im Vorbeigehen eine Vergleichung ber Natur mit der Kunst (τέχνη), die nach Zwecken das Folgende auf das Vorhergehende bezieht. Man hat hierbei gewöhnlich die äußerliche Zweckmäßigkeit, die teleologische Betrachtung, im Auge. Und hiergegen spricht Aristoteles, indem er noch erinnert, daß, wenn also die Natur eben dieß sey, nach einem Zwecke thäs tig zu seyn, oder sie das an sich Allgemeine ist: "so ist es abs geschmadt, darum nicht an ein zwedmäßiges Sandeln denken zu wollen, weil man das Bewegende keine Berathschlagung und Ueberlegung mit sich selbst anstellen sieht." Der Verstand tritt mit der Bestimmung dieses Zwecks und mit seinen Werkzeugen an die Materie, und bearbeitet ste; und diese Vorstellung äuferlicher Zweckmäßigkeit tragen wir nun auf die Ratur über. "Aber auch die Kunst," fagt er, "berathschlagt nicht. Wenn die Form einer Statue das eigene innere Princip des Steins ware: wäre es Natur;" - entgegengesett dem nach Zwecken Wirken, als äußerlicher Zweckmäßigkeit. "Das Thun der Natur gleicht einer folden Ausübung der Runft am meisten, wenn Giner sich felbst heilt." Durch inneren Justinkt hat das Thier Schen vor den Uebeln, und thut, was ihm gut ift; aber die Gesundheit ist so wesentlich in ihm, — nicht bewußter Zweck, der aber das Produciren ist, sich vollführt. Verstand ist nicht nur Denken mit Bewußtsehn. Es ist hierin der ganze, wahrhafte, tiefe Be= griff der Natur, der Lebendigkeit, enthalten.

Dieser wahre Begriff der Natur ist verloren gegangen auf doppelte Weise: a) durch mechanische Philosophie, die immer äußere Ursachen (und äußere Nothwendigkeit) hat, die selbst wie=

vent, aber nicht der Natur als solcher, — nicht aus der Natur des Körpers, sondern ein gegebenes fremdes Anhängsel, wie eine Farbe in einer Flüssesteit;  $\beta$ ) Ursachen als Verstand hat theoslogische Physik, — Gedanken außerhalb der Natur. Kant hat diese Vegrisse wenigstens für's Organische unter uns wieder ausgeweckt. Das Natur=Produkt ist Zweck an ihm selbst, Selbstzweck, ein sich auf sich beziehendes Thun, Ursache, die eine Wirskung hat, so daß diese Wirkung wieder Ursache jener Ursache ist, — Pslanze. Blätter, Blüthen, Wurzeln, diese bringen die Pslanze hervor, gehen zurück auf sie; das, was sie bewirken, ist schon vorher als solches als Allgemeines, als Sinzelnes Saame, — zwei Sleiche. Die Natur hat ihre Mittel an ihr selbst, und diese Mittel sind auch Zweck. Dieser Zweck in der Natur ist ihr  $\lambda \acute{o}\gamma os$ , das wahrhaft Vernünstige.

β. Ebenso richtig ist die andere Seite, wie das Noth= wendige an der Natur ift. Gegen die bloß äußerliche Nothwendigkeit geht eine andere Bemerkung des Aristoteles. \*) Er fagt nämlich: "Man stellt fich vor, das Nothwendige feb auf diese Weise in der Entstehung, wie wenn man meinte, ein Haus seh durch die Nothwendigkeit darum, weil das Schwere nach Unten, das Leichte aber nach Oben, feiner Natur nach, fich begebe; so daß also der Grund und die Steine wegen ihrer Schwere unter der Erde, die Erde aber, weil fie leichter, weiter oben, und das Holz zu oberst, weil es das Leichteste ist." Aristoteles bestimmt das Verhältniß so: "Das Haus ist zwar nicht ohne dieß" (Material) "so geworden, aber nicht um dieses" (Ver= hältnisses) "willen" ist es so geworden. "So in Allem, das zu Etwas ist (Tò Evená Tov, was einen Zweck in sich hat); es ist nicht ohne das, was seiner Natur nach nothwendig ist, aber es ift nicht durch dieses: sondern dieß Nothwendige verhält sich nur

<sup>\*)</sup> Physic. II, 9.

als eine Materie. Es ist nothwendig nur, insofern es Sypo= these ist, nicht als Zweck; an der Materie ist das Nothwendige, der Zweck aber im Grunde (λόγφ)." Oder: "Das Nothwendige ift an den natürlichen Dingen, insofern sie Materie und deren Bewegungen sind; Beides" — Zweck sowohl, wie Materie (Rothwendiges) — "ist als Princip zu fegen, aber der Zweck ift das höhere Princip" gegen die Materie, der wahrhafte Grund, das Bewegende, was zwar das Nothwendige nöthig hat, aber es in feiner Gewalt behält, ihm nicht gestattet, sich für sich auszulassen, die äußere Nothwendigkeit hemmt. Das Princip der Materie ist im Grunde (λόγφ) verkehrt; der Zweck ist das Umkehren dieses Rothwendigen, damit das Natürliche sich im Zwecke erhalte. Die Nothwendigkeit ist gegenständliches Erscheinen des Thuns seiner Momente als getrennter; Base und Säure find die beiden Extreme, ihr Wesen ift hier die Rothwendigkeit ihrer Beziehung. Dieß ist der Hauptbegriff des Natürlichen.

b. Die übrige Ausführung betrifft die Begriffe der verschiedenen Segenstände der Natur — ein Material für spezkulative Philosophie —: also zuerst der Bewegung, dann des Raums, wo Aristoteles die Annahme eines leeren Naums wisderlegt, der Zeit, Veränderung, des Processes der Elemente, die er weder aus Einem entstehen läßt, noch sie als beharrende bestrachtet, sondern sie als aus einander entstehende und in einander übergehende denkt u. s. f. Seine Betrachtungen darüber sind sehr schwer und sehr tiessinnig. Er hat die Geduld, alle Vorsstellungen, Fragen durchzugehen; z. B. vom leeren Raum, ob der Raum körperlich ist u. s. f. Und aus der Untersuchung dieser Bestimmungen ergiebt sich die seste, zurückgeführte Bestimmtheit, der spekulative Begriff. Die Bewegung, die Elemente betrachtet er auf eben diese geduldige Weise; und führt das Empirische immer wieder zum Spekulativen zurück.

Aristoteles b) geht sodann zur Bewegung über; fagt, "daß es nothwendig, daß eine Natur=Philosophie von ihr spreche." Er sagt von ihr, "daß sie schwer zu fassen ist," — einer der schwersten Begriffe. Er geht so zu Werke; er faßt die Bewegung allgemein, nicht bloß in Raum und Zeit, auch die reale. 1) Er bestimmt sie auf folgende Weise: a) "Daß sie die Thä= tigkeit, Wirksamkeit (erredézeia) ift" - ein berühmtes Wort auch bei der Seele schon, daß fie die Energie, aus der Möglich= teit in die Wirklichkeit überzugehen -; B) aber eine Wirksamkeit nicht des Dinges als eines wirklichen, sondern "die Thätig= keit seiner als einer Möglichkeit." Dieß erläutert er fo. "Erz ift der Möglichkeit nach eine Statue, aber die Bewegung, zur Statue zu werden, ift nicht eine Bewegung des Erzes, infofern es Erz ist: fondern eine Bewegung feiner als der Möglich= keit, eine Statue zu werden." 2) "Deswegen ift diese Thätig= teit eine unvollkommene (zwecklose); denn das bloß Mögliche, dessen Thätigkeit die Bewegung ist, ist unvollkommen (åredés)." Absolute Substanz ift die Thätigkeit felbst, der Inhalt und Gegenstand ihrer Thätigkeit. Aristoteles unterscheidet hierauf, "daß das Bewegende auch bewegt werde," — natürliche Bewegung; "es wird bewegt, ift seine Seite als Möglichkeit ber Bewegung." Es ist ein Unbewegtes nicht in ihm als das bewegt, wie wir gesehen Zweck, — als Sependes der Grund des Himmels: son= dern Form dieses Gegensages. Aber dieser Segensag wird naber so bestimmt; die Bestimmungen sind formal gegeneinander. 3) "Dasjenige, in dem die Bewegung Statt findet (& ή zivησις υπάρχει), hat die Unbewegtheit (απινησία) als Ruhe; denn die Thätigkeit auf das Ruhende, als solches, ift das Be= wegen," - denn Ruhe ift Möglichkeit, bewegt zu werden. "Dieß aber geschieht in der (als) Berührung (vovre de noiel Higei), fo daß es zugleich leidend gesetzt ift." 4) "Das Bewegen hat

<sup>\*)</sup> Physic. III, 1-2.

zugleich immer eine Art (eldog olderal) Zweck an sich" (In= halt), "ein Dieses, oder eine Qualität, oder Quantität, was das Princip und die Ursache der Bewegung ist, wenn es beswegt; wie der der Thätigkeit nach Mensch aus dem der Mögslichkeit nach Menschen macht."

"So ift also die Bewegung in dem Bewegten, es ift eine Thätigkeit desselben von dem Beweglichen (xivntixov); und die Thätigkeit des Beweglichen ift keine andere, die Thätigkeit ift Beider. Beweglich ist es als möglich, bewegend aber der Thätigkeit nach: aber die Thätigkeit ift Thätigkeit des Bewegten, fo daß es Gine Thätigkeit Beider ift; wie das Verhältnig von Eins zu Zwei, und Zwei zu Eins daffelbe ift: oder daffelbe das Steile und das Abschüffige, oder der Weg von Theben nach Athen und der Weg von Athen nach Theben," — Thätigkeit. - "So find Thätigkeit und Leiden ursprünglich (xvoiws) nicht dasselbe, aber in dem, worin sie sind, in der Bewegung." (Es ist ideelles Moment.) "Die Thätigkeit, infofern sie Thätigkeit Dieses in Diesem ift, und die Thätigkeit Dieses von Diesem ift dem Begriffe nach verschieden (τὸ τοῦδε ἐν τῷδε καὶ τὸ τοῦδε ὑπὸ τοῦδε ενέργειαν είναι, Ετερον τῷ λόγω)," \*) — in Diesem: dem Be= wegten, von Diesem: dem Bewegten felbst. Die Bestimmung schlägt immer um. — Dann spricht Aristoteles \*\*) vom Unendlichen.

β. "Ebenso nothwendig," sagt Aristoteles, \*\*\*) "ist es, daß der Physiker von dem Orte (τόπος, Raume) handelt," — mancherlei Bestimmungen, unter denen Raum überhaupt und bestimmter Raum als Ort erscheint. "Ist der Ort ein Körper? — Ein Körper kann er nicht sehn; denn sonst wären in Sinem und eben Demselben zwei Körper. Er ist auch nicht der Ort und die Gegend (χώρα) dieses Körpers; denn so sindet dass selbe Statt. Es gehört ihm, als Ort dieses Körpers, die Obers

<sup>\*)</sup> Physic. III, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Physic, III, 4-8.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Physic. IV, 1-2.

fläche an; was nun jest als Oberfläche des Wassers genommen wird, ist auch wieder Oberfläche der Luft. Der Punkt als Grenze dieses Körpers, und der Ort des Punktes, ist nicht untersschieden; und wenn er nicht der Ort des Punktes ist, ist er auch nicht Ort der anderen Formen der Grenze, noch gehört er einem Einzelnen (Körper) an. Er ist kein Element," allgemeine Körsperlichkeit, "nicht körperlich, noch auch unkörperlich; denn er hat eine Größe, ist aber kein körperliches Element. Die Elemente der Körper sind selbst körperlich, das unkörperliche gedachte Element aber hat keine Größe. Er ist nicht die Materie der Dinge, denn nichts besteht aus ihm: noch der Begriff, noch der Zweck, denn er bewegt sie nicht;... und er ist doch Etwas."

Deristoteles \*) bestimmt den τόπος so: "Er ist die erste unzbewegte Grenze des Umschließenden, als erste unbewegte (τοῦ περιέχοντος πέρας ἀπίνητον πρῶτον)... Er enthält den Körzper, aber er kann nicht als seine Grenze nur bestimmt werden; denn der Ort gehört nicht diesem Körper an, sondern auch dem umschließenden... Und die Grenze ist, als solche, das Negative, dassenige, dem die Veränderung angehört; aber er ist zugleich unveränderlich." Oder: Ist die Grenze, gesetzt als ideell, aufgehoben, — Diskretion, Unterschied; dieß seine Grenze. Zeder Körper ist an einem anderen Orte, es ist sein Unterschied; und zugleich ist es als gar kein Unterschied vorhanden, unbewegliche Kontinuität.

Aristoteles spricht beim Raum nur vom Oben und Unten,
— nicht von den drei Dimenssonen, — in Beziehung auf den Himmel als das Enthaltende, und die Erde als das Unterste. Der Ort ist dieß, daß etwas außer ihm ist, — Außersichsehn:
"Das Umschließende (περιέχον) dessen, dessen Ort er ist, und hat nichts von der Sache. Der erste Ort (δ πρώτος τόπος) ist weder" (δ πρώτος ist vorher l'διος, vom Himmel, dem

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 4, passim.

allgemeinen Raume, unterschieden) "größer noch kleiner" — Naum, Ort, Gestalt nicht? —, "trennbar von der Sache."\*)

Von hier geht Aristoteles zum leeren Raum über, eine alte Frage, womit noch jest die Physiker nicht zurecht kommen können: was sie würden, wenn sie Aristoteles studirten; aber es ist für sie, als ob der Gedanke überhaupt und Aristotes les nicht in der Welt gewesen wäre. "Das Leere, nach den gemeinen Vorstellungen der Menschen, seh ein Raum, in dem kein Körper ist; und da sie nun das Körperliche für das Sen= ende nehmen, so nennen sie das leeren Raum, worin gar Nichts ift. Die Annahme eines leeren Raums hat besonders darin ih= ren Grund: a) Daß man sie" — das Regative — "für noth= wendig zur Bewegung gehalten (benn ein Körper könne fich im Vollen nicht bewegen," wo er fich hinbewegt, muß nichts senn); β) besonders auch "in der Zusammendrückung der Körper, wo die Theile in die leere Poren hineingehen," \*\*) — Begriff der verschiedenen Dichtigkeit und Veränderung derfelben, nach welchem gleiches Gewicht gleiche Menge der Theile ift, aber das Leere unterschieden mehr Volumen giebt.

Aristoteles widerlegt diese Gründe sehr geschickt. Neberhaupt zuerst "das Volle kann verändert werden, und die Körper kön= nen einander ausweichen, wenn auch kein leerer Raum sie trennt. Die Körper, die slüssigen, wie die sesten, werden verdichtet durch das Austreiben dessen, was in ihnen enthalten war, wie die Lust ausgetrieben wird, wenn Wasser zusammengedrückt wird."\*\*\*)

a) Tiefer spricht er dagegen, "daß das Leere die Ursache der Bewegung sey." 1) Aristoteles zeigt, "daß das Leere vielz mehr die Bewegung aushebt, und im Leeren wäre vielmehr eine allgemeine Ruhe; es ist die völlige Gleichgültigkeit, wohin mehr oder weniger etwas bewegt wäre, — dem Leeren eben

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 4-5, 2.

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 6.

株然作) god. c. 7.

fehlen alle Unterschiede." . . "Es ift reine Megation, tein Objett, fein Unterschied, - fein Grund, hier stille zu stehen oder weiter zu gehen. Der Körper ist in der Bewegung — und als unter= schieden" — eine positive Beziehung, nicht auf das Nichts. 2) "Die Bewegung foll darum im Leeren febn, weil es nachgiebt," allein fo etwas kommt dem Leeren nicht zu; "es wäre daher" nicht Eine Bewegung, sondern "eine Bewegung nach allen Seiten geset," - allgemeine Zerstreuung, absolutes Nachgeben, es ist nichts für den Körper, tein Zusammenhalt. — "Ferner ein Gewicht oder Körper bewegt sich aus zwei Ursachen schnelker oder langfamer," hat eine bestimmte Geschwindigkeit: "Entweder weil das Medium, wodurch er sich bewegt (Luft, Wasser, Erde), ver= schieden ist; oder weil das, was sich bewegt, verschieden von ein= ander ift, durch einen Neberschuß von Schwere oder Leichtigkeit." αα) Bewegung wegen Verschiedenheit der Dichtigkeit des Me= diums. "Das Medium, wodurch er sich bewegt, ist Ursache, in= fofern es hindert, — am meisten dasjenige, was sich gegen ihn bewegt (weniger wenn es bleibt), und was nicht leicht theilbar ift. Bur Verschiedenheit der specifischen Schwere des Mediums, Luft und Waffer, hat die Verschiedenheit der Geschwindigkeit daffelbe Verhältniß; wenn doppelt so dunn, so doppelt so geschwind. Das Leere hat aber kein foldes Verhältniß zum Rör= per, daß dieser specifisch schwerer wäre (tò dè nevòv oddéva έχει λόγον, ῷ ἱπερέχεται ὑπὸ τοῦ σώματος). Der Rörper, eine Größe geht ebensowenig über es hinaus, als die Linie über den Punkt, wenn die Linie nicht aus Punkten zusammen= gefett ift. Das Leere hat fein Berhältniß zum Bollen." ββ) "Was den Unterschied von Schwere und Leichtigkeit," der "an den Körpern selbst betrachtet" werden sollte, "betrifft, so be= wegt sich Jenes schneller als Dieses durch den gleichen Raum. Aber dieser Unterschied geschieht nur im Vollen; denn der schwere Körper theilt durch seine Kraft das Volle schneller." \*)

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 8.

(Die Vorstellung von gleicher Bewegung des Schweren und Leichten — reiner Schwere, Sewicht, Materie — ist eine Absstraktion, als ob sie an sich gleich, nur verschieden durch Widersstand der Luft, der zufällig.) Diese Ansicht ist höchst richtig, und vornehmlich gerichtet gegen eine Menge von Vorstellungen, die in unserer Physik grafsiren.

β) Aristoteles \*) kommt nun auf das Zweite, den Unterschied der specifischen Schweren. "Das Leere, meinen Viele, seh wegen des Lockeren und Teften," - specifisch Leichten oder Schweren; jenes ein durchlöcherter Körper, dieses vollkommene Kontinuität, - oder eine Lockerheit, die dichter und weniger dicht. ""Wenn aus einer Masse Wasser Luft wird, so müßte eine gleiche Masse Wassers eine Masse von gleicher Größe Luft geben, oder es muß ein leerer Raum fenn; denn nur durch ihn ist die Verdichtung und Verdünnung begreiflich. Das weniger Dichte ift das, was viele getrennte leere Räume hat."" —  $\alpha\alpha$ ) "Wenn aber das Leere nicht getrennt werden kann" — und es kann nicht getrennt sehn, da sonst ein Unterschied an ihm wäre —, "so wenig als der Raum" (oder es ist der reine Raum, in reiner Kontinuität, das Regative überhaupt, das Regative auf eine sepende Weise): "fo findet nichts minder Dichtes Statt." BB) "Wenn es aber nicht trennbar ift, und doch etwas Leeres in dem Körper sehn foll" (als leerer Raum durchdringend): "so wäre 1) damit nur die Bewegung nach Oben gesett; das Leichte ist so weniger dicht," ""so das Feuer,"" das immer nach Dben sich bewegt, ""deswegen dünn (µavóv)."" 2) "Alsdann soll das Leere nicht fo die Ursache der Bewegung sehn, daß in ihm Etwas sich be= wegte, sondern so wie Schläuche, die das in die Höhe tragen, was an ste angeknüpft ist. Allein wie wäre es möglich, daß das Lecre sich bewegte, oder ein Ort des Leeren wäre? Denn dieß, wohin es sich bewegte, wäre das Leere des Leeren (xairot xãs olóv

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 9.

τε φοράν είναι κενού, ἢ τόπον κενού; κενού γάο κενόν, εἰς δ φέρεται)... Ueberhaupt, wie im Leeren keine Bewegung Statt finden kann, so kann auch das Leere nicht sich bewegen."

Aristoteles sett diesen Vorstellungen die wahre Ratur der Sache entgegen, überhaupt die ideelle Ansicht der Ratur: "Daß das Entgegengesette, Wärme und Rälte, und die anderen physischen Begenfätze eine und diefelbe Materie haben, und daß aus dem, was der Möglichkeit" — (dynamisch in ganz anderem Sinne heutiges Tags, nämlich eine Intensität, Grad) - "nach ift, ein der Wirklichkeit nach Sependes wird; daß die Materie (nicht trennbar ist, und) nicht ein Anderes wird, sondern ein und die= selbe der Zahl (Menge) nach daffelbe bleibt, wenn sie Farbe, Wärme und Kälte erlangt. Ebenso ist auch die Materie eines kleinen und großen Körpers diefelbe. Wenn aus Waffer Luft wird" (dynamische, qualitative Veränderung), "fo bleibt die Materie dieselbe; sie wird dieß nicht, indem sie etwas Anderes zu sich aufnimmt: sondern, was sie der Möglichkeit nach ift, wird sie in der Wirklichteit. Ebenso wenn sie aus einem Klei= neren ein Größeres, aus einem Größeren ein Rleineres wird. Die viele Luft wird zusammengeprefit aus einem größeren Wolumen in ein kleineres, und umgekehrt ausgedehnt; — bloße Veränderung der Möglichkeit, die Materie bleibt dieselbe. Die Vermehrung und Verminderung der Wärme, und ihr Uebergang in Rälte ift dasselbe (tein" Wärmestoff, "Mehr oder Weniger Hinzutreten). So ift Ein und daffelbe dicht und weniger dicht," - gang verschieden von den physischen Begriffen, die ein Michr oder Weniger Materie in das mehr oder weniger Dichte setzen, den Unterschied der specifischen Schwere als äußerliche größere Menge der Materie; sondern ganz dynamisch, und dynamisch nicht fo, daß Aristoteles größere Intensität, fondern die Intensi= tät in ihrer Wahrheit als Allgemeines, Möglichkeit fett. Der Unterschied muß freilich als Größenunterschied angegeben werden, aber nicht als eine Vermehrung und Verminderung, Berändes

rung der absoluten Menge der Materie. Intensität heißt Kraft, heißt Möglichkeit; "dieß ist intensiv:" dieß ist jett dynamisch, eine größere Möglichkeit, seine Wirklichkeit hat abgenommen, — mögliches ör nach Aristoteles. Kraft erscheint von der Materie getrennt, Möglichkeit ein Sedankending. Intensität wieder gesrichtet nach Außen gegen Anderes, oder verglichen mit Anderem ist Kraft, Grad; Größe kommt darum unmittelbar hier herein. Es ist gleichgültig, ob größere Intension größere Extension: mehr Luft ist auf gleichen Grad zu erwärmen fähig, als weniger, durch größere Intension, — oder dieselbe Luft kann dadurch intensiv wärmer werden.

y. Zeit. Bei ihrer Untersuchung erinnert Aristoteles, \*) "daß wenn man sie äußerlich" (Eswrequzus) "betrachtet, man auf die Vermuthung gerathen müsse (διαπορήσαι), die Zeit habe kein Sehn, oder fie feh kaum und nur etwas weniges (μόλις καὶ άμνδοῶς)," — sie sen nur möglich. "Denn Eine Seite derselben ift gewesen, und ift nicht: die andere wird feyn, und ist nicht; aus diesen aber besteht die unendliche und immer fenende (die eigentliche) Zeit. Run scheint es aber, daß die Zeit unmöglich aus Solchen bestehen könne, die nicht sind. Alsdann von Allem, was theilbar ift, muffen einige oder alle Theile seyn. Aber die Zeit ist wohl theilbar; einige Theile aber sind vergangen, andere werden seyn, und es ist keiner da. Denn das Jest ift kein Theil. Denn der Theil hat ein Maaf," quanti= tative Bestimmung; aber das Jest wird nicht gemessen. "Das Sanze muß aus Theilen bestehen; aber es scheint" weder das Jest, noch "die Zeit nicht daraus zu bestehen," — das Jest ift untheilbar, nicht quantitativ. "Ebenso ift nicht leicht zu unter= scheiden, ob das Jett bleibe, oder immer ein anderes und ande= res ist" u. f. f. "Ferner ist sie keine Bewegung und Werande= rung. Denn die Bewegung und Beränderung geht in Ginem

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 40.

vor, das bewegt und verändert wird, oder da, wo sie vorgeht; die Zeit aber gleicherweise allenthalben. Auch ist Veränderung und Bewegung geschwinder oder langsamer; sie nicht."

"Sie ift aber nicht ohne Veränderung und Bewegung," -Moment der Bewegung, die reine Regativität derfelben; "wo wir keine Veränderung wahrnehmen, scheint keine Zeit gewesen zu fenn, wie im Schlafe. Sie ift daher an der Bewegung, aber nicht sie felbst." Aristoteles bestimmt sie: "Wir fagen dann, daß Zeit ift, wenn wir das Vor und Nach an der Bewegung bemerken; diese bestimmt sich also, daß wir sie für Anderes und Anderes nehmen (vnodaßeiv), und zwischen ihnen wieder ein Anderes, als Mittleres. Wenn wir die beiden Extreme des Schlusses als ein Anderes denken als die Mitte, und die Seele als Zwei das Jest fagt, das eine das Worhergehende, das an= dere das Nachfolgende: dann sagen wir, es sey Zeit. Was durch das Jett ( $\tau \tilde{\psi} \ \nu \tilde{v} \nu)$  bestimmt ist und zu Grunde gelegt wird, heißen wir Zeit. Dagegen wenn wir das Jest als Eins empfinden" (zugleich), "und nicht als das Worhergehende oder Rachfolgende in der Bewegung, oder es felbst wohl, nicht aber als Früheres und Späteres von irgend Ginem; scheint uns keine Beit gewesen zu sehn; wenn keine Bewegung, keine Zeit." (Es ist merkwürdig, wir, Theils empfinden das Jest, Theils denken das Vor und Nach.) Bei der Langeweile ift so immer dasselbe. "Die Zeit ist daher die Zahl der Bewegung, nach dem Vor und Rach; sie ist nicht die Bewegung felbst, fondern insofern die Bewegung eine Zahl hat. Das Maaß des Mehr oder Weniger ift durch die Zahl, die größere oder geringere Bewe= gung aber durch die Zeit. Wir nennen aber Zahl ebensowohl bas, was gezählt wird, als womit wir zählen; Zeit aber ift nun nicht die Zahl, mit der wir zählen, sondern die gezählt wird, -Einheit, dasselbe, verschieden nur nach dem Anders und Anders ... Das Jest ift, was die Einheit der Zahl ift. Die Zeit ift ferner durch das Jest zusammenhängend (kontinuirlich) und unter=

schieden... Das Jetzt ist dasselbe, was sehn wird (es ist alle Zeit); dem Sehn nach aber ist es ein Anderes."\*) Eins, als Allgemeines, ist getödtetes Jetzt; es ist immer dasselbe, — Allsgemeinheit.

"Das Zett ift die Kontinuität der Zeit, und ihre Theilung oder die Unterscheidung der beiden Momente des Wor und Nach. Es gleicht dadurch dem Punkte" (denn auch er ift die Kontinuis tät der Linie und ihre Unterscheidung, ihr Princip und ihre Grenze); "aber nicht, wie ein bleibender Punkt. Denn es theilt die Zeit der Möglichkeit nach," — das Jest ift Theilbarkeit, die Momente sind nur ideelle Momente; "und insofern es ein Solches ift, ist es immer ein Anderes. Es ist aber zugleich im= mer ein und daffelbe; insofern wir die Linie theilen, entstehen uns immer andere und andere Puntte für den Gedanken: infofern sie aber Gine ift, ist nur Gin Punkt. Go ift das Jest Theils die Theilung der Zeit der Möglichkeit nach, Theils die Grenze und Einheit beider," - als theilend allgemeiner Punkt, und dieses allgemeine Eins ift wieder nur Eins als wirkliches; aber dieß wirkliche ift nicht ein ruhendes Gins, sondern wieder immer und immer ein anderes, — so hat die Einzelnheit die Allgemeinheit an ihm, als seine Regativität. "Es ist aber das= felbe, und nach Einem und demfelben die Theilung und die Vereinung," \*\*) - in einer und berselben Rücksicht, unmittel= bar das absolute Gegentheil von dem Gesetzten als sepend; beim Raume find die Momente umgekehrt nicht gesetzt als fenende, fondern an ihm erft tritt dieses Genn und seine Bewegung und Widerspruch hervor. Die Verstandes=Identität ift so gar nicht Princip nach Aristoteles; Identität und Richt=Identität ift ihm Ein und daffelbe. Die Zeit ist: a) Jest ist nur Jest; 3) Ver= gangenheit und Zukunft find verschieden vom Jett, aber auch

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 11.

奏巻) end. c. 13.

nothwendig hängen sie zusammen, Jetzt ist nicht ohne Vor und Nach, sie sind Wahrnehmungen; 7) also sind sie in Sinem, Jetzt, Grenze, d. i. Vereinigung und Unterscheidung.

- c. Aristoteles geht dann über zur realisirten Bewegung oder Veränderung, zu den physikalischen Processen.
- a. Von dem weiteren Detail, worein sich Aristoteles \*) einläßt, führe ich nichts an als seinen Hebergang und Unter= scheidung der Veränderung und Bewegung. "In der Bewe= gung ist ein erstes Bewegendes, und ein Bewegtes, und eine Zeit, Worin; außer diefem: Woraus, Wohin. Denn alle Bewegung ift aus Ginem und zu Ginem; benn das zuerft Bewegte, und zu Dem es bewegt wird, und aus Welchem, ift verschieden: Holz, Wärme und Kälte." Vorhin die reine Bewegung, hier die Bewegung an einem Dinge. "Die Bewegung ift in dem Holze, nicht in der Form; denn es bewegt nicht, noch wird bewegt die Form oder der Ort oder die Größe: fondern" (in der Ordnung, wie sie folgen) "ift Bewegtes, und Bewegendes, und zu Dem bewegt wird. Dasjenige mehr Wozu, als aus Dem be= wegt wird, wird Veränderung (μεταβολή) genannt. Daher auch das Vergeben ( $\varphi Io o lpha$ ) in das Nichtsehn Veränderung ift, indem das Untergehende fich aus dem Sependen verändert; und das Entstehen in das Sepende, aus dem Nichtsehenden." Die Bemerkung ift dahin zu deuten: Beränderung ift Bewegung am Realen als foldem, daher das Erfte, ideale Beränderung, Be= wegung als folche ift; und erft die realwerdende Bewegung wird als Veränderung, d. h. eben erft in der Beziehung Wozu, als in der Woraus, - denn diese Woraus ift eben, wo die Ver= änderung noch nicht real ist, wo ste noch Bewegung ift.
- β. Wieder eine andere Form der Unterscheidung von Be= wegung und Veränderung. Die Veränderung theilt Aristo= teles ferner vierfach ein: "in Veränderung aus einem Sub=

<sup>\*)</sup> Physic. V, 1.

jekt in ein Subjekt (ὁποκείμενον); oder aus einem Nicht=Subjekt in ein Nicht=Subjekt; oder aus einem Nicht=Subjekt in
ein Subjekt; oder aus einem Subjekt in ein Nicht=Subjekt.

a) Die Eine, aus einem Nicht=Subjekt in ein Nicht=Subjekt,"
die in der allgemeinen Eintheilung auch vorkommen kann, "ift
keine Veränderung," bloß gedacht; "denn sie enthält keinen Gegensat," — allein ideell, Gedanke, Moment ist Nicht=Subjekt,
aber Aristoteles meint die wirkliche Erscheinung. β) "Die aus
Subjekt in Subjekt ist Vewegung als solche;" es ist das Uebergehende dasselbe, bleibt, — kein Anderswerden des Wirklichen,
bloß formell. γ) "Aus Nicht=Subjekt in Subjekt ist Erzeugung.

d) Aus Subjekt in Nicht=Subjekt Untergang." Merkwürdig
ist der Gegensat der materialisisten Vewegung (Veränderung)
und der bloß formellen Vewegung.

- y. Von da kommt er (Buch VI) zur Betrachtung der zes nonischen Dialektik dieser Bewegung und Veränderung auf die unendliche Theilbarkeit —, die wir schon gesehen. Aristoteles löst sie durch das Allgemeine: Sie sind eben dieser Widerspruch, das in sich Entgegengesetzte, Allgemeine; ihre Einsheit, das, worein ihre Momente sich auslösen, ist nicht ein Nichts. Nicht: Die Bewegung und Veränderung ist nicht; sondern ein Negatives und Allgemeines, das Negative selbst wieder als posistiv gesetzt, Theilbarkeit.
- d. Ferner bemerkt Aristoteles \*) gegen die Atome und ihre Bewegung, "daß das Untheilbare keine Bewegung und Veränsterung habe;" umgekehrt gegen jenes Zenonische: Es ist nur einfaches, untheilbares Seyn, und nicht Bewegung. Aristoteles sagt gegen die Atome dasselbe: Das Atom ist einfaches, untheils bares Seyn; es kann sich also nicht verändern, oder es hat eben keine Wahrheit: Veränderung ist nicht an ihnen, noch von

<sup>\*)</sup> Physic. VI, 10.

Außen, Stoß; Bewegung an und für sich selbst eben an ihnen ohne Wahrheit.

e. Reine Idealität der Veränderung, oder ste gehört ganz der Form an. Wichtig ist dann noch diese Bestimsmung, "daß, was verändert wird, allein das Sinnliche, Empsindsbare ist; und die Form und Sestalten, Habitus (Gewohnheit, wie Tugend und Laster) nicht verändert werden. Form u. s. f. entsteht und verschwindet an einem Dinge; aber was entsteht und vergeht, wird nicht verändert." Oder: Der Inhalt der Beränderung ist unveränderlich; die Beränderung als solche geshört zur bloßen Form. "Habitus sind entweder Tugend oder Laster. Tugend ist eine Bollendung (τελείωσις), Erreichung seines Zwecks, wenn Etwas seine Natur erreicht hat; Laster aber ist das Vergehen und Nichterreichen desselben. Sie sind nicht Veränderungen, sondern sie entstehen und vergehen nur."\*) Oder der Unterschied wird zu einem Unterschiede des Sehns und Nichtsehns, — sinnlicher Unterschied.

Jie erste reale oder physisch seyende Bewegung. Näher tritt nun von diesen Begriffen Aristoteles dem Realen.

α) "Das erste Wesen der Bewegung ist selbst unbewegt;"\*\*)

und β) "die absolute Bewegung ist die Kreisbewegung.

Diese Bewegung ist ohne Entgegensetzung. (Eine unendliche geradlinigte Bewegung ist ein leeres Gedankending; denn Beswegung ist nothwendig zu Etwas, — Zweck.) Denn von B nach A und von A nach B ist dasselbe; und die Bewegung ist zu betrachten nach dem Orte des Ausgangs und des Endswecks."\*\*\*) Die Vorstellung, die himmlischen Körper würden sich für sich in gerader Linie sortbewegen, wenn sie nicht zusäleliger Weise in die Auziehungsschphäre der Sonne kämen, ist

<sup>\*)</sup> Physic. VII, 3.

<sup>\*\*)</sup> eod. VIII, 6.

非恭称) eod. c. 8 - 9, passim; de Coelo I, 4.

ein leerer Gedanke. Er zeigt dann, \*) "daß der ganze Himmel weder entstanden, noch fähig ist zu vergehen, sondern Einer und ewig ist: weder Ansang noch Ende in der ewigen Zeit hat, sondern die unendliche Zeit in sich selbst eingeschlossen enthält." Alle anderen Borstellungen sind sinnliche, die von dem Wesen zu sprechen meinen, aber immer nur sinnliche Vorstellungen vor sich haben; in diesen Vorstellungen ist immer das vorhanden, was sie meinen ausgeschlossen zu haben. a) Der Ansang der Entstehung — vorher das Leere — ist eben das Ruhende, Sichzgleiche; d. h. die ewige Materie, unentstanden, gesetzt vor der Entstehung. b) Vor der Entstehung ist Nichts (wollen sie nicht Wort haben), erst Etwas im Entstehen; d. h. die Bewegung ist mit dem Etwas, — wo Realität, ist Bewegung. Aber sie bringen jenes Leere, Sichzleiche, ewige Materie, — und dieß Nichts nicht zusammen.

η. "Dasjenige, was diese" absolute "Kreisbewegung hat, ist weder schwer noch leicht. Denn das Schwere ist, was sich nach Unten, das Leichte, was sich in die Höhe bewegt." In der neueren Physist erhalten die himmlischen Körper Schwere, wollen in die Sonne stürzen, — aber thun's nicht, wegen einer andez ren Kraft. "Es ist," wie schon erinnert, "unzerstörbar und unzerzeugt, ohne Ab= und Zunahme, ohne alse Veränderung; ... es ist verschieden von Erde, Feuer, Lust und Wasser; es ist, was die Alten Aether genannt haben, als den obersten Ort, von dem beständigen Lausen (ἀελ Θεῖν) in unendlicher Zeit." \*\*) Das Rebeneinander fängt aber an, immer mehr auszusallen.

F. Dieß scheint dann die ewige Materie zu seyn, bestlimmt nicht ausgedrückt, bleibt so stehen, wie in unserer Vorstellung der Himmel. Aristoteles zeigt, \*\*\*) "daß die Elemente nicht aus Einem Körper entspringen, sondern aus einander.

<sup>\*)</sup> De Coelo II, 1.

举件) De Coelo I, 3.

<sup>\*#\*)</sup> De Coclo III, 6.

Denn in der Entstehung wären sie entweder aus einem Unkörperlichen oder einem Körper. Aus einem Unkörperlichen, — so ist dieß das Leere des bestimmten Körperlichen; denn das Leere ist eben das unmittelbar Körperlose. Aber auch nicht aus eisnem Körperlichen; denn sonst ist es selbst ein körperliches Elesment." Es bleibt nur übrig, daß die Elemente auseinander entspringen. Es ist zu bemerken, daß Aristoteles unter Entsteshung die wirkliche Entstehung versteht, nicht den Uebergang aus dem Allgemeinen in die Einzelnheit (er betrachtet überhaupt nicht das Allgemeine, wie es das Regative an ihm selbst hat; sonst wäre das Allgemeine eben die absolute Materie, deren Allgemeinheit, als Regativität, gesetzt ist oder reell ist): sondern Entstehung Eines bestimmten Körperlichen, nicht aus seinem Grunde, sondern aus dem Entgegengesetzten als solchem.

L. Deduktion der vier Elemente. Von da kommt er auf die Elemente, von denen er eine Art Konstruktion macht. Es ift merkwürdig. Ariftoteles zeigt nun, daß es vier Elemente geben muffe, auf folgende Weise. Dom Schweren und Leichten geht er aus (Attraktion, und Centrifugal=Rraft); sie sind die Grundbestimmungen. "Das Körperliche geht, seiner Bewegung nach, entweder nach Oben oder Unten, — ift entweder leicht oder schwer, und zwar nicht nur im Berhältniß (relativ), sondern es ist absolut Leichtes und absolut Schweres, — jenes nach Oben an das Extrem des Himmels, dieß nach Unten in die Mitte." \*) "Zwischen diesen find Mittlere, Andere als sie, welche sich zu einander verhalten, wie jene. Jene Extreme nun find Erde und Keuer, diese Luft und Waffer;" \*\*) "Luft und Wasser hat, das Eine Schwere, das Andere Leichtigkeit." \*\*\*) "Wasser schwebt unter Allem außer der Erde, und die Luft über Allem außer dem Teuer. Deswegen giebt es nun diese vier Materien,

<sup>\*)</sup> De Cœlo IV, 1

<sup>\*\*)</sup> De Calo IV, 3.

<sup>\*\*\*\*)</sup> De Cœlo IV, 4.

aber fo vier Materien, bag fie Gine gemeinschaftliche haben; be= fonders da sie aus einander entstehen, ihr Sehn aber ein Anderes ist," \*) — er bezeichnet nicht jenen Aether. a) Es ist zu bemerken, daß Aristoteles gar nicht diesen Begriff der Elemente hatte, der in neueren Zeiten gilt, daß das Element einfach feun muffe; deswegen ift man wunderklug, daß wir Wasser u. f. f. für Elemente halten. Eine folche Einfachheit des Sependen, einfache Bestimmtheit ist eine Abstraktion, hat keine Realität; rothe Karbe, — nichts Reales, — ist einfach in diesem Sinne, eine Abstraktion. Das Moment muß selbst Realität haben, ift, als Einheit Entgegengesetzter, auflösbar. Aristoteles läßt die Elemente (wie wir schon bei Früheren sahen) auseinander entstehen, aber nicht diese unvertilgbare Einfachheit; denn das Einfache wäre keiner Bewegung und Veränderung fähig. Den wüsten Begriff des Bestehens aus Theilen kennt er hier gar nicht, im Gegentheil streitet genug bagegen, z. B. in Beziehung auf Ana= ragoras. \*\*) "Neutralität" ist Allgemeinheit als Einheit nicht begriffen, wo der Sauerstoff nicht mehr als solcher darin. Hier ift nun aber ein Uebergehen des einen Elements in das andere, ganz entgegengesetzt unserer Physik, welche Feuer, Luft u. f. w. nur absolut als mit sich identisch betrachtet. B) Diese Grund= bestimmungen find nicht erschöpfend.

2. Momente des realen Processes in Beziehung auf Bewegung. Ich führe noch an, daß Aristoteles endlich zu den "Principien des fühlbaren Körpers" übergeht; — Elemente im Processe, wie vorhin nach ihrer ruhenden Bestimmtsheit. Er schließt die Beziehungen, die für Gesicht, Geruch u. s. s. siene zieht er vor als diese, die für den Sinn des Schweren oder Leichten. Schwer und Leicht, die Grundbesstimmungen, diese sind in Differenz als empsindbar, — jenes

<sup>\*)</sup> De Coelo IV, 5.

<sup>\*\*)</sup> eod, III, 4.

für fich, dieß für Anderes. Als diese Principien giebt er "Warm und Ralt, Troden und Teucht" an; \*) - Uebergang der Elemente in empfindbaren Beziehungen. Er fagt nun, "daß vier Dinge, die vier Elemente (Principien), eigentlich feche Beziehungen auf einander haben, - aber das Entgegenge= fette hier nicht verbunden werden könne, — das Teuchte nicht auf's Trocene, das Warme nicht auf's Ralte. Go giebt es vier Verbindungen der Elemente: α) Warmes und Trockenes; β) Warmes und Teuchtes; y) Teuchtes und Kaltes; d) Trocenes und Kaltes. Und diese Verbindungen folgen jenen ersten Elementen; so daß also Feuer Warm und Trocken, Luft Warm und Teucht (Dunft), Wasser Kalt und Teucht, Erde Kalt und Troden." \*\*) Hieraus macht er nun "die gegenseitige Verwande= lung der Clemente in einander" fo begreiflich. "Das Entstehen und das Vergehen geht aus dem Gegentheil und in das Gegentheil. Alle haben einen Gegenfat gegeneinander;" alle find als das Nichtsehn gegen das Sehn des Anderen, Wirklichkeit und Möglichkeit. "Unter diesen nun haben einige einen gleichen Theil gemeinschaftlich. Aus Keuer wird Luft, sie haben die Wärme gemeinschaftlich; wenn nun in der Luft die Keuchtigkeit überwunden wird, wird Teuer. Singegen bei denen, die nichts mit einander gemeinschaftlich haben, wie Erde (Ralt und Trocken) und Luft (Warm und Feucht), so geht die Verwandelung lang= famer." Die ganze Verwandelung der Elemente in einander, der Natur = Proces, ist ein Kreislauf ihrer Verwandelungen. \*\*\*) Dieß ift unbefriedigend; weder die einzelnen find begriffen, noch das Uebrige ein Ganzes.

In der That geht nun Aristoteles an der Meteorologie eben zur Betrachtung des allgemeinen Natur=Processes über. Allein wir sind hier mit ihm an seine Grenze gekommen. Hier

<sup>\*)</sup> De generat. et corrupt. II, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. c. 3.

券格券 eod. c. 4.

im natürlichen Proces hört das einfache Bestimmen als solches zu gelten auf, und verliert ganz sein Interesse, — diese Manier des fortgehenden Bestimmens. Denn eben im realen Processe ift es, wo diese Bestimmtheiten, diese bestimmten Begriffe, im= mer wieder ihre Bedeutung verlieren und zu ihrem Gegentheile werden, - wo eben diese gleichgültige Reihe sich zusammen= drängt und vereint. Im Bestimmen der Zeit und der Bewe= gung fahen wir ihn felbst wohl entgegengefette Bestimmungen so vereinen. Aber die Bewegung in ihrer wahrhaften Bestim= mung müßte Raum und Zeit an sich zurücknehmen: sich dar= stellen, wie sie die Einheit dieser ihrer realen Momente, und wie sie an ihnen sich darstellt, — wie dieses Ideelle zur Reali= tät kommt. Noch mehr aber müßten jetzt die folgenden Mo= mente, das Teuchte, Wärme u. f. f., selbst unter den Begriff des Processes zurücktreten. Aber die sinnliche Erscheinung fängt hier an, die Oberhand zu gewinnen; das Empirische hat eben die Natur der vereinzelten Weise, auseinanderzufallen. Die em= pirische Erscheinung wächst dem Denken über den Ropf, der nur noch allenthalben das Zeichen der Besitznahme aufdrückt, aber sie nicht mehr selbst durchdringen kann, da sie aus dem Ideellen zurücktritt, wie Zeit und Raum und Bewegung noch waren.

Der Schatz des Aristoteles ist seit Jahrhunderten so gut als unbekannt.

## 3. Philosophie des Geistes.

Andere Seite, Philosophie des Geistes. Hier sindet sich auch zuerst bei Aristoteles in einer Reihe von Werken, die ich anführen will, die Unterscheidung der besonderen Wissenschaften derselben ausgeführt. Seine drei Bücher "Neber die Scele" überhaupt betrachten Theils die abstrakte allgemeine Natur der Seele, vorzüglich aber nur widerlegungsweise, mehr aber dann sehr schwer und spekulativ ihre Natur an ihr selbst; nicht ihr Seyn, sondern die bestimmte Weise und Möglichkeit ihrer Wirks

samkeit, - dieß ist ihm ihr Sehn und Wesen. Es sind uns alsdann einige besondere Schriften "Von der Empfindung und dem Empfindbaren," "Bon Erinnerung und Se= dächtniß," "Vom Schlafen und Wachen," "Vom Träumen," "Von der Weissagung (μαντική) aus Träumen," auch eine "Phyfiognomit" vorhanden; Aristo= teles hat die Betrachtung keiner empirischen Seite und Erschei= nung verschmäht, wie im Natürlichen, so auch im Geistigen. — In Rücksicht auf die praktische Seite hat er ebenfo zuerst für den Hausvater durch ein "ökonomisches" Werk (olnovouina) geforgt; alsdann für den einzelnen Menschen durch eine Moral und "Ethik," Theils Untersuchung über das höchste Gut, den absoluten Endzweck, Theils eine Lehre der einzelnen Tugenden, - immer fast spekulativ, und mit gefundem Menschenverstand. Endlich aber hat er in feiner "Politit" eine Darstellung der wesentlichen Staatsverfassung und der verschiedenen Arten von Staatsverfassung, nach der empirischen Seite, daß Aristoteles diese verschiedenen Arten durchgeht: und in seinen Politien eine Darstellung der wichtigsten Staaten gegeben; da haben wir nicht Alles.

Auf der anderen Seite steht seine Wissenschaft des abstraksten Denkens, eine "Logik," Ooyavov genannt, zu dem mehs rere Schriften gehören, — die Quelle und das Lehrbuch der logischen Darstellungen aller Zeiten, die zum Theil nur specielslere Aussührungen waren, wodurch sie strohern, matt, unvollkomsmen und rein formell werden mußten; — von der noch in den neuesten Zeiten Kant gesagt, daß seit Aristoteles die Logik, wie die reine Geometrie seit Euklid, eine vollendete Wissenschaft seh, die keine Verbesserung und Veränderung mehr erhalten hat.

1. Es ist schon bemerkt, daß seine Lehre von der Seele das sogenannte Metaphysische weniger behandelt, und mehr die Weise ihrer Thätigkeit. In der Lehre von der Seele dürsen wir bei Aristoteles nicht erwarten, eine Metaphysik von der Seele zu sinden. Denn jenes sogenannte metaphysische Betrachten sett die Seele eigentlich als ein Ding, und betrachtet sie, z. B. was sie für ein Ding, ob sie ein einsaches u. s. f. seh. Mit solchen abstrakten Bestimmungen beschäftigt sich der konkrete spekulative Seist des Aristoteles nicht; er ist weit davon entsernt. Im Allsgemeinen sind es ebenso eine Reihe fortgehender Bestimmungen, die nicht als ein Sanzes nach der Nothwendigkeit sind zusamsmengeeint; Jedes in seiner Sphäre ist aber ebenso richtig, als tief gesaßt.

Aristoteles \*) bemerkt zuerst im Allgemeinen: "Es scheint, die Seele muffe Theils betrachtet werden als für fich trennbar vom Körper" in ihrer Freiheit, "da sie im Denken für sich selbst ist: Theils aber, da sie in den Affekten als so ungetrennt eins mit dem Körperlichen erscheint, auch als nicht trennbar von dem= selben; die Affekte zeigen sich als materialisirtes Denken oder Begriff (λόγοι ένυλοι)," — als materielle Weisen des Geisti= gen. Hieran schließt sich so eine gedoppelte Betrachtungsweise der Seele, die Aristoteles auch kennt: die rein rationelle oder logische, und die physische oder physiologische (dialeutinds und φυσικός), die wir zum Theil noch bis jest neben einander fort= gehen sehen. "Nach der einen Seite werde z. B. der Born betrachtet als eine Begierde der Wiedervergeltung oder dergleichen: nach der anderen als ein Aufbrausen des Herzblutes, des War= men" im Menschen; "und jenes wird die rationelle, dieses die materielle Betrachtung des Zorns sehn. Wie wenn der Eine das Haus bestimme als eine Beschützung gegen Wind, Regen u. f. f., und sonstige Verwahrung: der Andere. daß es aus Holz und Steinen bestehe; der Gine giebt die Bestimmung und die Form (Zweck) des Dinges an, der Andere seine Materie und Nothwendigkeit."

Näher "bestimmt" Aristoteles \*\*) "das Wesen der

<sup>\*)</sup> De Anima I, 1.

<sup>\*\*)</sup> eod. II, 1.

Seele" fo, daß er an drei Momente erinnert. Er fagt: "Es giebt dreierlei Senn:  $\alpha$ ) Materie ( $\tilde{v}\lambda\eta$ ), die nichts für sich ist;  $\beta$ ) die Form ( $\mu o \rho \phi \dot{\eta}$ ), und das Allgemeine ( $\kappa \alpha i \epsilon i \delta o s$ ), nach der Etwas Dieses ist; y) ein Seyn, in dem die Materie als Möglichkeit ist, und deffen Form (Idee) die Thätigkeit (Wirk= famteit, evredézeia)," — die Materie existirt hier nicht als Ma= terie, ist nur an sich. "Die Seele ist die Substanz (οὐσία) als Form des physischen organischen Körpers, der der Möglichkeit nach das Leben hat; ihr eldog ist Entelechie, wodurch er ein Rörper, und ein befeelter, ift. Diese Wirksamkeit erscheint auf eine doppelte Weise: entweder wie die Wissenschaft, oder wie die Anschauung (Theorie). Die Seele in ihrer Existenz ist ent= weder wachend, oder schlafend; das Wachen entspricht dem An= schauen, der Schlaf aber dem Saben und Nichtwirksamsenn. Das Erste aber der Entstehung nach ist die Wissenschaft," das Bewußtsenn, was zur Form gehört, deren höchste Weise das Denken ist; — "die Seele ist also die erste Wirksamkeit eines physischen, aber organischen Körpers." In dieser Rücksicht ist es, daß Aristoteles der Seele die Bestimmung giebt, die Entelechie zu sehn.

Dann kommt er auf die Frage nach der Beziehung von Leib und Seele auf einander. "Man darf deswegen" — weil sie die Form ist — "nicht fragen, ob Seele und Leib eins sepen" (dieß solle man nicht fagen, daß sie eins sepen); "wie man nicht fragt, ob das Wachs und seine Form eins sepen, überhaupt nicht die Materie und ihre Formen eins sind," — nicht ein Verhältnis von Sins, Materialismus. "Denn das Sins und das Seyn wird auf mannigsache Weise gesagt:" Ding und Sigenschaften, Subjekt und Prädikat; Haus ist Sins, eine Menge Theile. Identität ist eine ganz abstrakte, daher oberslächliche und leere Bestimmung; "das wesentliche Seyn aber ist die Wirksamkeit (Entelechie)." Sie haben nicht gleiche Würsdigkeit in Ansehung des Seyns, das wahrhaft würdige Seyn

hat nur die Entelechie; die Identität ist nur als solche Enteles chie zu fassen, — unsere Idec. Jenes ist eine oberstächliche Frage, wo Beide als Dinge betrachtet werden; dieß ist nicht ihr Wesen, sondern es ist zu fragen, ob die Thätigkeit eins ist mit ihrem Organe.

Bestimmtere Erläuterung dieses Verhältnisses. "Die Seele ift die Substanz, aber die Substanz nur nach dem Begriffe (κατά τον λόγον); oder die Form, der Begriff ist hier das Sehn selbst, diese Substanz selbst. 3. B. wenn ein physischer -Rörper, eine Axt, zu seiner Substanz diese Form hätte, Axt zu fenn: so würde diese feine Form seine Seele senn; und wenn er aufhörte, es zu sehn: so wäre er keine Art mehr, sondern es bliebe nur noch der Namen übrig. Aber eines solchen Körpers Form und Begriff, wie einer Art, ift die Seele nicht; fon= dern" die Seele ist die Form "eines solchen, der das Princip der Bewegung und Ruhe in ihm felbst hat." Die Axt hat nicht das Princip ihrer Form an ihr felbst, sie macht sich nicht felbst dazu; oder ihre Form, ihr Begriff ist nicht ihre Substanz selbst, — sie ist nicht durch sich selbst thätig. "Wenn z. B. das Auge für fich ein Lebendiges wäre, so würde das Sehen seine Seele fenn; denn das Sehen ift das Wesen (ovoia) des Auges nach seinem Begriffe. Das Auge aber, als solches, ist nur die Ma= terie des Sehens; wenn das Sehen verloren ift, so ist es nur Auge noch dem Namen nach, wie eins von Stein oder ein ge= maltes." Wenn wir fragen, was ist die Substanz des Auges: follen Merven, Humore, Häute Substanz sehn; Aristoteles fagt aber im Gegentheil, das Sehen selbst seh Substanz, jenes nur der leere Name. "Wie sich dieß so im Einzelnen verhält, so verhält es sich auch im Ganzen. Nicht ein Solches, das die Seele weggeworfen, ift die Möglichkeit zu leben, sondern welches Leben hat. Saamen und Frucht ift so ein Körper, der der Möglichkeit nach ist. Wie das Hauen" (Art), "Sehen, so ist das Wachen überhaupt die Thätigkeit (Wirksamkeit); das Kör=

perliche aber nur die Möglichkeit," nicht das Reale, und die Seele ist sein Sehn, seine Entelechie, seine Substanz. "Aber nach diesem Verhältniß ist das" (lebende) "Auge das Sehen und der Augapsel" (dieser nur die Möglichkeit), — das gehört zusammen; "so ist auch Seele und Leib das Lebendige, beide sind also nicht zu trennen. (Es ist aber noch nicht klar (ἄδηλον), ob die Seele so die Thätigkeit des Körpers seh, wie der Steuermann des Schisse)." Substanz ist thätige Form; die Üλη ist nur der Möglichkeit nach, nicht wahrhafte Substanz. Dieß ist ein wahr= haft spekulativer Begriff.

"Die Seele ist also als das Princip der Bewegung und als Zweck (ov Evera) und als Seyn (Substanz, ovoia) der lebendigen Körper: Ursache," das Hervorbringende; — die Ursache dem Zwecke nach, d. h. die Ursache, die sich selbst bestimmende Allgemeinheit ist. "Das Leben ist das Seyn der Lebenzdigen; sie ist dieses Seyn. Alsdann ist die Seele der existirende Begriff (vov duvauer duvos doyos h euredéxera) des der Möglichkeit nach Seyenden," — eben insosern er "die Entezlechie" dessen ist, was nur potentia ist; ihr Verhältnis ist, das sie die Substanz nach dem Begriffe, die Wirksamkeit ist. "Auch der Zweck; wie der Gedanke, so auch die Natur thut zu Etwas. Alle Theile sind Organe derselben."\*) Möglichkeit, Materielles ist nur an sich, — unorganische Welt.

Aristoteles \*\*) giebt nun weiter an, "daß die Seele auf dreifache Weise zu bestimmen seh, und zwar als ernährende, empfindende und verständige (denkende) Seele, dem Pslanzenleben, dem thierischen und dem menschlichen Leben entsprechend. Die ernährende Seele, wenn sie allein ist, ist sie, die den Pslanzen zukommt, — vegetative Seele; wenn sie zugleich empfindend ist, ist sie die thierische Seele; und sowohl ernährend, empfinz

<sup>\*)</sup> De Anima II, 4.

举件) eod. II, 2-3.

dend, als auch verständig, ist sie die des Menschen." Der Mensch hat so ebenso die vegetative, als auch die empfindende Natur in sich vereinigt; — ein Gedanke, der auch so in der neueren Nastur=Philosophie ausgedrückt wird, daß der Mensch auch Thier und Pstanze ist, und der gegen das Abscheiden und Trennen der Unterschiede dieser Formen gerichtet ist. Jene Unterscheidung ist auch in neueren Zeiten wieder erweckt in Betrachtung des Orsganischen; und es ist sehr wesentlich, diese beiden Seiten zu unsterscheiden. "Die Frage ist, inwiesern diese als Theile trennsbar sind."

Was nun das Verhältniß diefer drei Seelen ift, wie man sie nennen kann, indem man sie jedoch mit Unrecht so scheidet: so bemerkt Aristoteles hierüber ganz richtig, "daß nicht eine Seele zu suchen seh, welche das Gemeinschaftliche der= felben sey, und in keiner bestimmten und einfachen Form Giner jener Seelen gemäß fen," — als Theile verschiedener Wefen. Dieß ist eine tiefe Bemerkung, wodurch sich das wahrhaft spe= kulative Denken unterscheidet vom bloß logisch formellen Den= ken. "Wie unter den Figuren auch nur das Dreieck und die anderen bestimmten Figuren," Quadrat, Parallelogramm u. f. f., "wirklich Etwas seben. Denn das Gemeinschaftliche ift die Figur; diese allgemeine Figur, die gemeinschaftlich ist, ist aber nicht," ist nichts Wahrhaftes, ist das Nichts, ein leeres Gedankending, ist nur ein Abstraktum. "Hingegen das Dreieck ist die erste Fi= gur, die wahrhafte, allgemeine, welche auch im Viereck u. f. f. vorkommt," — die Figur auf die einfachste Bestimmung zurück= geführt. Einer Seits steht das Dreieck so neben dem Quadrat, Künfeck u. f. f., als ein Besonderes neben diesen; aber — und dieß ist der große Sinn des Aristoteles — es ist die wahrhafte Figur, die mahrhaft allgemeine Figur. "Ebenso ist es mit dem Beseelten. Die ernährende, die empfindende Seele ift auch in der verständigen;" — und man muß nicht die Seele als ein Abstraktum fuchen. "Die ernährende Scele ift die Ratur der

Pflanze; diese vegetative Seele - die erste, welche Thatigkeit - ift aber auch in der empfindenden Seele, aber da ift fie nur der Möglichkeit nach," — da ist sie nur als das Ansich, das Allgemeine. Die vegetative Seele im Verhältniß zu der em= pfindenden ist nur potentia, nur ein Ideelles, Inhärirendes an ihr, wie ein Prädikat am Subjekte. Und ebenso ift im Verhältniß zur denkenden Seele die empfindende nur Prädikat an jener, als dem Subjekte. "In der verständigen Scele find wieder die beiden anderen enthalten," aber nur als ihr Objekt, oder als ihre Möglichkeit, — nur das Ansich. Dieß Ansich ist nicht hoch zu stellen, wie dieß im formellen Denken wohl ge= schieht: es ist nur die potentia, das Allgemeine, nur die Mög= lichkeit; das Fürsich ist dagegen die unendliche Rückehr in sich, ihm kommt die Energie und Entelechie zu. Wir können auch diesen Ausdruck näher bestimmen. Wir sprechen 3. B. vom Ob= jektiven, vom Realen, von Seele und Körper, empfindenden or= ganischen Körper und vegetativer Natur; so nennen wir das Rörperliche das Objektive, die Geele das Gubjektive. Go ift das Objektive nur die Möglichkeit, nur dieß, Ansich zu febn; und das Unglück der Ratur ift eben, nur an fich, nicht für fich, der Begriff zu fenn. Im Natürlichen, im Vegetativen ift auch wieder die Entelechie; aber diese ganze Sphäre ift wieder nur das Objektive, das Ansich in der höheren. Dieß Ansich erscheint wieder als die Realität für die Entwickelung der Idee, hat zwei Seiten, zwei Wege; das Allgemeine ift schon felbst ein Wirkliches. Aristoteles will dieß fagen: Ein leeres Allgemeines ift dasjenige, das nicht felbst existirt, oder nicht felbst Art ift. In der That ist alles Allgemeine reell als Besonderes, Einzelnes, als senend für Anderes. Aber jenes Allgemeines ist so reell, daß es selbst, ohne weitere Aenderung, seine erste Art ist; weiter ent= wickelt gehört es nicht hierher, ift überhaupt das Princip der Realifirung. Dieß find die allgemeinen Bestimmungen, die von der größten Wichtigkeit sind, und die, entwickelt, auf alle wahr= haften Ansichten des Organischen u. s. f. führen würden.

a. "Die ernährende Seele ist der Begriff der Seele,"
oder des Organischen, wie wir sagen; dieser Begriff, so wie er
ist, ohne weitere Bestimmung, "dieß Allgemeine ist das Pslanzenleben." So ist also nach Aristoteles \*) die vegetative Seele der
allgemeine Begriff der Seele selbst. — Was Aristoteles von der
Ernährung sagt, "ob Sleiches vom Sleichen, oder vom Entzgegengesetzten," ist unbedeutend.

b. Interessanter ift seine Bestimmung der Empfindung, von der ich noch Einiges anführen will. "Das Empfinden ist überhaupt eine Möglichkeit," — eine Receptivität würden wir fagen; "aber diese Möglichkeit," oder Receptivität ift nicht als eine Passivität zu begreifen, "ist auch Aktivität. Passivität und Thätigkeit ist Eines und desselben;" oder "die Passivität ist felbst auf eine gedoppelte Weise. Gine Passivität ift entweder ein Verderben, Verschwinden durchs Entgegengesetzte; eine an= dere Passivität ist Erhalten (σωτηρία) vielmehr dessen, was nur der Möglichkeit nach ift, durch das, was der Wirksamkeit nach ist. So ist es mit der Erwerbung der Wissenschaft, es ist eine Paffivität, insofern eine Veränderung in einer entgegengesetzten Gewohnheit vorgeht; aber es ift dann auch eine Paffivität, wor= in das nur als Möglichkeit Gefette erhalten wird. Es giebt eine Veränderung, die privativ ift, und eine, die auf die Natur und bleibende Wirksamkeit (Kraft und Gewohnheiten, Esis) geht. Die erste Veränderung des Empfindenden geschieht daher von dem die Empfindung Erzeugenden" (in der Empfindung unter= scheidet man die Veränderung, und was geschieht, von dem, was die Empfindung erzeugt, dieß ist die Passivität der Empfin= dung); "wenn sie aber erzeugt ist, so wird die Empfindung beses= fen (Exel), wie ein Wissen," — ebensosehr Spontaneität. Es find

<sup>\*)</sup> De Anima II, 4.

fo zwei Seiten: die eine die Passivität, und die andere, nach der die Empsindung im Besitz der Seele ist; "und nach" dieser Seite, "der Thätigkeit, verhält sich das Empsinden, wie das Erkennen (Θεωφείν)." Die Sinwirkung von Außen, eine Passivität, ist das Erste; nachher tritt aber Thätigkeit ein. "Der Unterschied aber ist, daß das, was die Empsindung macht, außen ist. Die Ursache hiervon ist, daß die empsindende Thätigkeit auf das Sinzelne geht, das Wissen dagegen aus's Allgemeine; dieß aber ist gewissermaßen in der Seele selbst als Substanz. Denken deswegen kann jeder selbst, wenn er will," und eben darum ist es frei; "empsinden aber steht nicht bei ihm, es ist nothwendig, daß das Empsundene vorhanden sen."\*)

Dieß ist der gang richtige Standpunkt der Empfindung. a) Die Empfindung ist dieß, eine passive Seite zu haben; man mag das Weitere ausführen, wie man will, nach subjektivem Idealismus oder sonst. Wir finden uns bestimmt, sind be= stimmt, — ich finde mich bestimmt, oder ich werde von Außen bestimmt; gleichgültig, ob subjektiv, oder objektiv, - in Beidem ist das Moment der Passivität enthalten. Die leibnitische Mo= nade ist eine entgegengesetzte Vorstellung: Sie ist Gins, ein Atom, ein Individuelles, was Alles in sich felbst entwickelt; jede Monade, jeder Punkt meines Fingers, ist ein ganzes Univer= fum, in dem Alles sich in sich entwickelt, — ift in keiner Be= ziehung zu anderen Monaden. Sier scheint die höchste idealisti= - sche Freiheit behauptet. Allein es ist ganz gleichgültig, ob ich die Vorstellung habe, daß sich Alles in mir aus mir entwickelt; denn so ist das, was in mir entwickelt wird, ein Passives, ein Unfreies. Aristoteles steht mit diesem Moment der Passivität nicht hinter dem Idealismus; die Empfindung ist immer nach einer Seite passiv. Es ist schlechter Idealismus, der meint, die Paffivität und Spontaneität des Geiftes liege darin, ob die ge=

<sup>\*)</sup> De Anima II, 5.

gebene Bestimmtheit innere oder äußere sen, — als ob Freiheit in der Empsindung; Empsindung ist Sphäre der Beschränktheit.  $\beta$ ) Ein Anderes ist, wenn die Sache: Empsindung, Licht, Farbe, Sehen, Hören aus der Idee begriffen wird; so wird gezeigt, daß es aus dem Sichselbstbestimmen der Idee gesetzt wird. Ein Anderes ist aber, sosern ich als einzelnes Subjekt existire, die Idee in mir als diesem einzelnen Individuum existirt; da ist Endlichkeit, Standpunkt der Passivität.

Aristoteles fährt fort: "Ueberhaupt ist der Unterschied, daß die Möglichkeit eine gedoppelte ift; wie wir fagen, ein Knabe tonne Soldat fenn, und auch ein Mann konne es fenu" (wirk= same Kraft). "Go ist das Empfindende beschaffen; es ist der Möglichkeit nach, was das Empfundene" (nicht Ding) "schon in der Wirksamkeit ift. Es ist daher passiv, insofern es nicht gleich" (in der Einheit mit fich felbst) "ift; aber nachdem es ge= litten hat," empfunden hat, "ist es gleich gemacht, und ift was daffelbe." Nach der Empfindung ist das Empfundene gleich gemacht, und ist, was das Empfindende ift. Dieß ift Reaktion, aktive Aufnahme in sich, - die Aktivität in der Receptivität, diese Spontaneität, die die Paffivität in der Empfindung auf= hebt. Es ist so sich selbst gleich gemacht; und indem es durch eine Einwirkung gesetzt zu fenn scheint, hat es die Dieselbigkeit gefest. Der subjektive Idealismus fagt: Es giebt keine Außen= dinge, sie sind Bestimmtsehn unseres Selbst. In Ansehung der Empfindung ist dieß zuzugeben. Ich bin paffiv im Empfinden, die Empfindung ist subjektiv; es ist Senn, Zustand, Bestimmt= heit in mir, nicht Freiheit. Db die Empfindung äußerlich, oder in mir ift, ift gleichgültig, fie ift; die Energie ift, diefen paffi= ven Inhalt zum Seinigen zu machen.

Bei der Empfindung gebraucht Aristoteles \*) jene berühmte Vergleichung, die so oft Misverständniß veranlaßt hat, — so

<sup>\*)</sup> De Anima II, 12.

schief aufgefaßt worden ift. Er sagt nämlich: "Die Empfin= dung seh die Aufnahme der empfundenen Formen, ohne die Ma= terie;" in der Empfindung kommt nur die Form an uns, ohne die Materie. Anders ist es, wenn wir uns praktisch verhalten, beim Effen und Trinken. Im Praktischen überhaupt verhalten wir uns als einzelne Individuen, und als einzelne Individuen in einem Dafenn, felbst ein materielles Dafenn, — verhalten uns zur Materie, und selbst auf materielle Weise. Nur insofern wir materiell find, können wir uns so verhalten; es ift, daß un= fere materielle Existenz in Thätigkeit kommt. Theoretisch nicht als Einzelnes, Sinnliches, Materie gegen Materie. Einwirken setzt gerade die Berührung von Materiellem; hingegen in der Formaufnahme ist das Materielle vertilgt, nicht eine positive Beziehung dazu, Materie nicht ein Positives, Widerstand Leistendes. Die Form ist der Gegenstand als Allgemeines; und in der Empfindung verhalten wir uns also nur zur Form, und nehmen sie ohne Materie auf, "wie das Wachs nur das Zeichen des goldenen Siegelringes an sich nimmt, ohne das Gold felbst, fondern rein seine Form." Sinnliche Gindrucke nennen wir da= her die Empfindungen überhaupt, und verstecken dahinter Theils rohe Vorstellungen, Theils unbestimmte und keine Begriffe. Nicht an diese Vorstellung ist sich zu hängen. Es ist ein Bild, worin dieß ausgedrückt werden foll, daß das Paffive der Em= pfindung in der Paffivität zugleich nur für die reine Form ift, daß diese Form an der Scele ift, - und an ihr nicht in dem Verhältnisse bleibt, wie die Form am Wachs; nicht wie ein Ding von dem anderen im Chemischen, "der Materie nach, durchdrungen wird," — oder, führt auch Aristoteles an, "die Pflan= zen, die deswegen nicht empfinden."

Man bleibt roher Weise beim Groben des Vergleichs ste= hen. Wenn man sich nun bloß an dieß Beispiel hält und dar= an zur Seele übergeht, so sagt man: Die Seele verhalte sich, wie das Wachs, — Vorstellungen, Empsindungen, Alles werde

nur in die Scele eingedrückt; ste ist eine tabula rasa, sie ist leer, die äußerlichen Dinge machen nur einen Eindruck, wie die Materie des Siegelringes auf die Materie des Wachses wirkt. Und dann fagt man: Dieß ist aristotelische Philosophie. So geht'es übrigens den meisten Philosophen. Wenn sie etwa ein finnliches Beispiel anführen, so versteht dieß Jeder und nimmt den Inhalt der Vergleichung in ihrem ganzen Umfange, — als ob Alles, was in diesem sinnlichen Berhältniffe enthalten ift, auch von dem Geistigen gelten solle. a) Hier betrifft die Ver= gleichung nur die Bestimmung, daß in der Empfindung nur die Form aufgenommen werde, nur fie für das empfindende Gub= jekt ift, nur diese Form an dasselbe kommt; nur nach dieser Seite ist verglichen. Der Hauptumstand, der den Unterschied ausmacht von diesem Bilde und dem Verhalten der Seele, der wird übersehen. In jenem Bilde fehlt dieß, woran nicht ge= dacht wird, daß nämlich das Wachs die Form in der That nicht aufnimmt; diefer Eindruck bleibt eine äußerliche Figur, Geftal= tung an ihm, aber keine Form seines Wesens. Würde diese Korm die Korm seines Wesens, so hörte es auf, Wachs zu sehn. Hingegen bei der Seele nimmt diese die Form selbst in die Substanz der Seele auf, affimilirt sie, und so, daß die Seele an ihr selbst gewissermaßen alles Empfundene ift; wie oben, wenn die Art die Form in der Bestimmung der ovoia ware, fo ware diese Form die Seele der Art. Jenes Gleichniß bezieht sich auf nichts weiter, als daß die Form nur an die Seele kommt; β) aber nicht, daß die Form dem Wachse äußerlich ift und bleibt, und daß die Seele, wie Wachs, keine Form in sich felbst habe. Reineswegs foll die Seele paffives Wachs fenn und von Augen die Bestimmungen erhalten. Die Seele ift die Form, die Form ist das Allgemeine; und das Aufnehmen desselben ist nicht, wie das des Wachses. Das Aufnehmen ist ebenfosehr Aktivität der Geele; nachdem das Empfindende gelitten, hebt es die Passivität auf, bleibt zugleich frei davon. — Aristote=

les\*) fagt: "Der Seist erhält sich selbst gegen die Materie (dvrispoartei)," — nicht wie Chemisches; d. h. hält das Materielle von sich ab, repellirt dasselbe und verhält sich nur zur
Form. In der Empsindung ist die Seele allerdings passiv;
aber sie verwandelt die Form des äußeren Körpers zu ihrer eigenen, — ist nur identisch mit der abstrakten Qualität, weil sie
selbst das Allgemeine ist.

(Es sind keine Komplimente zu machen mit dem Empsinden und eine Idealistik daran zu setzen, daß uns nichts von Außen komme; wie Fichte sich auch so verstanden hat, daß er den Rock, den er anzieht, im Anziehen oder schon im Betrachten zum Theil macht. Das Einzelne in der Empsindung ist die Sphäre der Einzelnheit des Bewußtsenns; sie ist darin in der Weise eines Dings, so gut als Anderes, und ihre Einzelnheit ist dieß, daß andere Dinge für sie sind.)

Diese Natur des Empfindens erläutert er \*\*) im Folgen= den weiter, treibt fich mit diefer Einheit und deren Segensaße herum, — manche tiefe und lichte Blicke in die Natur des Be= wußtsehns. "Das körperliche Organ jeder Empfindung nimmt das Empfundene ohne Materie auf. Deswegen, wenn das Empfundene entfernt ift, so find die Empfindungen und Vor= stellungen in den Organen. Die Wirksamkeit des Empfunden= werdenden und der Empfindung ift eben dieselbe und eine; aber ihr Sehn ist nicht dasselbe (τὸ δ' εἶναι αὐταῖς οὐ ταὐτόν). Wie z. B. der wirksame Schall und das wirksame Hören; Das Gehör hat, hört nicht immer, das Schall Sabende schallt nicht immer. Wenn dasjenige, das Möglichkeit des Hörens ift, wirkt, und ebenso das Möglichkeit des Schallens ift, wirkt, daß beides Wirksame zugleich ist: so ist Hören;" es sind nicht zwei Wirk= famkeiten. "Die Bewegung, das Thun und die Paffivität ift in dem, welches leidet" (- thut - er to ποιουμένω, in wel=

<sup>\*)</sup> De Anima III, 4.

<sup>\*\*)</sup> De Anima III, 2.

dem die Empfindung hervorgebracht wird): "so ist auch noth= wendig, das die Wirksamkeit des Hörens und Schallens in dem ist, das es der Möglichkeit nach ist," dem Empfindenden; "denn die Wirksamkeit des Thätigen und Bewegenden ist im Passiven." Als sepend pud Hören und Schallen verschieden; aber ihr Grund (lóyog) ist derselbe. "In dem Passiven ist selbst die Aktivität und Passivität, nicht in dem Thuenden (ποιούντι); fo ist die Energie des Empfundenwerdenden im Empfindenden. Kür Hören und Schallen giebt es zwei Worte, für Sehen nicht; Sehen ift die Thätigkeit des Sehenden, aber die der Karbe ift ohne Namen. Indem es Eine (μία) Wirksamkeit ist" — nicht die gleiche, sondern Gine, nicht Gindrudmachen - , "die des Empfundenwerdenden und des Empfindenden, nur ihr Senn verschieden ift: fo muß das fogenannte Schallen und Boren zu= gleich aufhören." Empfindung ist, insofern die Wirksamkeit Beider als Eines gefett ift. Das Sehen, Hören u. f. f. ist nur Eine Wirksamkeit, aber der Existenz nach eine unterschiedene: Es ist ein Körper, der schallt, und ein Subjekt, welches hört; das Senn ist zweierlei, aber das Hören für sich ist innerlich Eins und ist Eine Wirksamkeit. Ich habe Empfindung von Härte, d. h. meine Empfindung ist Hart; ich finde mich so be= stimmt. Die Reslexion fagt: Es ist ein hartes Ding da drau= Ben, dieß und mein Finger find zwei. Mein Sehen ift roth, fo fagt die Reslexion, es ist ein rothes Ding da; aber es ist Gins, — mein Auge, mein Schen ift roth und das Ding. Die= fer Unterschied und diese Identität ist es, worauf es ankommt; und dieß zeigt Aristoteles auf die stärkste Weise auf, und hält es fest. Die Reflexion des Bewußtsenns ist die spätere Unterschei= dung des Subjektiven und Objektiven; Empfinden ist eben Form der Identität, das Aufheben diefer Trennung, abstrahirt von Subjektivität und Objektivität, - dieß ift eine fernere Reflexion.

Das Einfache, die eigentliche Seele oder Ich, ist im Empfinden Einheit in der Differenz. "Das Empfindende ist ferner

im Organ, und unterscheidet jedes Empfundene, Weiß und Schwarz u. f. f. Es ist nun nicht möglich, daß die Getrenn= ten, Weiß und Sug, als getrennte, gleichgültige Momente un= terschieden werden," — Vorstellen: Das ist füß, für sich allein, ohne Entgegensetzung; "fondern es muffen Ginem Beide gegen= wärtig, bekannt  $(\delta \tilde{\eta} \lambda \alpha)$  seyn. Das Eins muß also das Eine verschieden vom Anderen bestimmen. Dieß Unterschiedene kann auch nicht in verschiedenem Ort oder Zeit sehn, sondern unge= theilt und in ungetheilter Zeit. Aber es ift unmöglich, daß die entgegengesetzten Bewegungen von Demselben beurtheilt werden, insofern es untrennbar" (todtes Gins), "und in untrennbarer Zeit ift. Wenn das Sufe so die Empfindung bewegt, 'das Bittere aber entgegengesett, das Weiße aber anders: so ift das Unterscheidende der Zahl nach nicht diskret und der Zeit nach untheilbar, dem Seyn nach aber unterschieden. Daffelbe ift fo der Möglichkeit nach theilbar und untheilbar, und das Entge= gengesetzte; dem Seyn nach aber kann es nicht fo fenn, fondern der Wirksamkeit nach ist es trennbar. Die Empfindung und das Denken (r alognois nai h vonois) ist, wie das, das Einige Punkt" (Grenze) "nennen, der, infofern er Eins ift und infofern er Zwei ift, auch trennbar ift." Der doyog ift derfelben Seele doyog. "Insofern es ungetrennt ift, ift das Unterscheidende Gins: und zu= gleich, insofern es getrennt ift, nicht Eins; denn es gebraucht zu= gleich daffelbe Zeichen zweimal. Infofern es Zwei gebraucht, unter= scheidet es durch die Grenze Zwei und es ist getrennt; insofern es aber" damit "Eins, gebraucht es Eins und zugleich." Die bestimmte Empfindung, der Inhalt gehört der Natur des Bewußtsehns an. Die Empfindung ift eine bestimmte, indem das Empfindende in Einer Ginheit auch die unterschiedene Empfindung vor fich hat, - trennt und nicht getrennt ift. Go auch in Ansehung der Zeit sprechen wir von unterschiedenen Zeitpunkten. Giner Seits gleicht das Jest dem Punkte im Raum; aber es ift zugleich auch ein Theilen, enthält Zukunft und Vergangenheit, ift ein

Anderes und Ein und dasselbe zugleich. Es ist dasselbe, und ist in einer und derselben Rücksicht Theilen und Vereinen; Beisdes ist Ein und dasselbe im Zeitpunkte. So ist auch die Emspsindung Eins und zugleich Theilung. Ein anderes Beispiel ist das der Zahl; Eins und Zwei sind verschieden, und zugleich wird auch in Beiden Eins als Eins gebraucht und gesetzt.

c. Von der Empfindung geht Aristoteles zum Denken über; und wird hier wesentlich spekulativ. "Das Denken," fagt cr, \*) "leidet nicht, ist nicht passiv (ἀπαθές)," schlechthin thä= tig; "es nimmt die Form auf, und ist der Möglichkeit nach eine folde." Wenn gedacht wird, so ist das Gedachte insofern Objekt, aber nicht wie das Empfundenwerdende; es ift Gedanke, und dieß ist ebenso der Form eines Objektiven beraubt. Das Denken ist auch dévauis. a) "Aber es verhält sich zum Ge= dachtwerdenden nicht wie die Empfindung zum Empfundenwer= denden;" hier ist ein Anderes, Senn, gegen die Thätigkeit. "Der Verstand (vovs), weil er Alles denkt, so ist er unvermischt (αμιγής)," nicht ein Anderes, durchaus ohne alle Gemeinschaft, "damit er überwinde (xoath), wie Anaxagoras fagt, d. h. daß er erkenne; denn hervorbrechend in seiner Wirksamkeit (παρεμφαινόμενον) hält er das Fremde ab, und verwahrt sich dage= gen (artigoattei, macht einen Verhau, Umzäunung). Des= wegen ist die Natur des vors keine andere, als das Mögliche (ώςτε μηδ' αὐτοῦ εἶναι φύσιν τινὰ μηδεμίαν άλλ' ἢ ταύτην, δτι δυνατόν);" die Möglichkeit selbst ist nicht ύλη, der vors hat keine Materie, die Möglichkeit gehört zu seiner ovoia felbst, — das Denken ist dieses, nicht an sich zu sehn. Oder wegen seiner Reinheit ift nicht seine Wirklichkeit das Füreinande= ressenn, und seine Möglichkeit ein Kürsichsenn. Gin Ding ift wirk= lich, es ift dieses Bestimmte; die entgegengesetze Bestimmtheit, seine Möglichkeit, nicht an ihm, - Staub, Afcheu. f. f. Im Rörperlichen ift

<sup>\*)</sup> De Anima III, 4.

Materie und äußerliche Form, die Materie ist die Möglichkeit gegen die Form; aber die Seele ift hiergegen die Möglichkeit selbst, ohne Materie. Ihr Wesen ist Wirksamkeit. "Der vors nun der Seele, der Bewußtschende, ift nichts actu, ehe er denkt," er ist erst durch die Thätigkeit des Denkens; an sich ist der vovs Alles, aber nicht ohne daß er denkt, — er ist absolute Thätigkeit, existirt nur so, und ist, wenn er thätig ist. "Er ist deswegen unvermischt mit dem Körper. Denn wie follt' er seyn, warm oder kalt, wenn er ein Organ wäre? Dergleichen aber ift er nichts." B) Zweite "Verschiedenheit von dem Empfindenden. Die Empfindung kann heftige Empfundenwerdende nicht em= pfinden, heftige Gerüche, Farben nicht ertragen. Aber für das Denken giebt es keinen solchen Unterschied. Denn die Empfin= dung ist nicht ohne den Körper, der volls aber trennbar. Wenn er so geworden in Beziehung auf's Einzelne (brav 6° obrws ξααστα γένηται), wie der, der wirklich wissend ist, als bewußte Seele: so geschieht dieß, wenn er durch sich selbst" (in Bezie= hung auf sich selbst) "wirksam sehn kann."

Das Denken macht sich zum passiven Verstand, d. i. zum Objektiven, Gegenstand für es: intellectus passivus. Es ershellt hier, inwiesern dieß: nihil est in intellectu, quod non suerit in sensu, Sinn des Aristoteles ist. Aristoteles fragt nun, spricht weiter über "die Schwierigkeit. Wenn das Denken einsfach, nicht passiv ist, und nichts Gemeinschaftliches mit Anderem hat," sondern nur für sich ist, indem es Anderes zum Seinigen macht (das Andere ist nur Schein): "wie soll dann gedacht wersden, da Etwas Denken selbst auch Passivität ist," — daß der vors zu Etwas kommt, einen Gegenstand erhält? "Denn insofern Etwas Zweien gemeinschaftlich, so scheint das Eine zu thun, das Andere passiv sich zu verhalten." Damit scheint sogleich ein Passives im vors zu sehn; es ist damit ein Verschiedenes von ihm in ihm, und zugleich soll er rein und unvermischt sehn. "Ferner" schon, "wenn er selbst gedacht, denkbar ist, so gehört

er anderen Dingen an, ift außer ihm felbst, oder wird etwas Gemischtes an ihm haben, das ihn zu einem Gedachten" (Db= jekte) "macht, wie die anderen Dinge," — er erscheint als Ge= genstand, als Anderes. "Deswegen ist vorhin unterschieden wor= den: Daß das Denken der Möglichkeit nach alles Gedachte" (νοητά, Sepende) "ist," an sich was als Gegenstand, Inhalt das Ge= dachte, - geht im Gegenständlichen (Gedachten) nur mit fich felbst zusammen. Der vovs denkt Alles, ist so bei sich, er ist selbst bei sich Alles; das ist idealistisch gesprochen, doch soll Aristoteles Empi= riter sehn. "Aber zugleich ift er der Wirklichkeit nach nichts, ehe gedacht worden;" d. h. der felbstbewußte vovs ist nicht bloß an sich, sondern wesentlich für sich, — er ist nur als Thätig= teit, die ovoia des vors ist Energie. Passivität ist Möglich= keit vor der Wirklichkeit. Dieß Ding verbrannt ist Möglichkeit der Asche, nachher seine Wirklichkeit Asche, Rauch; jett ift, existirt schon die Möglichkeit, - dieß ist das wirkliche Ding.

Dieß ist nun das große Princip des Aristoteles; und hier führt er ein anderes berüchtigtes Beispiel an, das ebenso falsch verstanden wird. "Der vovs ist wie ein Buch (Spreg ev γραμματείω), auf deffen Blätter nichts wirklich geschrieben ist;" - das ist Papier, aber kein Buch. Man übersieht alle Ge= banken des Aristoteles, und faßt nur folche äußerliche Verglei= dung auf. Ein Buch, auf das nichts geschrieben ift, kann Je= der verstehen. So ist der terminus technicus denn die be= kannte tabula rasa, die man überall, wo von Aristoteles ge= sprochen wird, finden kann: Aristoteles fagt, der Geist seh eine tabula rasa, worauf dann erst geschrieben werden soll von den äußeren Gegenständen. Das ift gerade das Gegentheil deffen, was Aristoteles fagt. Solche zufälligen Vergleichungen find von dem Vorstellen, statt sich an den Begriff zu halten, besonders aufgefaßt worden, als ob fie die Sache ausdrückten. Allein Aristoteles ist gar nicht gemeint, die Vergleichung in ihrer gan= zen Ausdehnung zu nehmen; eben Verstand ift nicht ein Ding,

hat nicht die Passivität einer Schreibtafel (denn allen Begriff vergessen wir). Er ift die Wirksamkeit selbst; diese fällt nicht außer ihm, wie außer der Schreibtafel. Die Vergleichung be= schränkt sich aber nur darauf, daß die Seele nur einen Inhalt habe, insofern wirklich gedacht werde. Die Seele ift dieß unbe= schriebene Buch, d. h. Alles an sich, sie ist nicht in sich selbst diese Totalität: wie der Möglichkeit nach ein Buch Alles ent= hält, der Wirklichkeit nach aber nichts, ehe darauf geschrieben ist. Die wirkliche Thätigkeit ist erst das Wahrhafte; oder "der  $vo\tilde{v}_S$  felbst ist auch denkbar ( $vo\eta \tau \acute{o}_S$ ), Gedachtwerdendes. Denn in dem, was ohne Materie ift" (im Geiste), "ift das Denkende" (das Subjektive) "und das Gedachtwerdende" (Dbjektive) "daf= felbe; die theoretische Wissenschaft und das Gewußtwerdende ist dasselbe. In dem, was materiell ift, ist das Denken nur der Möglichkeit nach, so daß ihm die Vernunft nicht selbst zukommt; denn der vovs ist eine Möglichkeit ohne Materie;" — der vovs ist alle νοητά, aber so ist er es nur an sich. Die Natur ent= hält die Idee, ist Verstand nur an sich: als an sich existirt der vovs nicht, er ist so nicht für sich; und deshalb kommt dem Materiellen die Vernunft nicht zu. Der vovs ist aber nicht das Materielle, sondern das Allgemeine, die allgemeine Möglichkeit ohne Materie, und ist nur wirklich, indem er denkt. Je= nes Beispiel ift, wie hieraus ersichtlich, in jenem Sinne genom= men, ganz falsch und fogar entgegengesetzt verstanden worden.

Aristoteles\*) unterscheidet da zwischen thätigem und passsivem vovs; der passive vovs ist die Natur, auch ist das in der Seele Empsindende und Vorstellende vovs an sich. "Weil aber in aller Natur Sine Seite ist, die Materie in jedem Geschlecht, weil Alles der Möglichkeit nach ist, was es ist, — ein Anderes die Ursache und das Thätige, was Alles thut, wie die Kunst sich zur Materie verhält: so ist nöthig, daß auch in der Seele dieser

<sup>\*)</sup> De Anima III, 5.

Unterschied. Es ist also Ein solcher Verstand (vovs), fähig, Al= les zu werden: ein anderer aber, Alles zu machen (foriv & uèv τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν), wie eine wirksame Kraft (ESig)" — ESig ist nicht ein einzelnes Thun —, "wie das Licht; denn auf gewisse Weise macht das Licht die der Möglichkeit nach sependen Farben so erst zu wirk= lichen Farben. Dieser" (thätige) "vovs ist an und für sich (zw-Quotós), unvermischt, und nicht passiv, da er der Substanz nach die Thätigkeit ist. Denn das Thuende ist immer geehrter, als das Leidende, — das Princip, als die Materie. Die Wissen= schaft der Wirksamkeit nach ist dasselbe, was die Sache selbst (ποάγμα); die aber der Möglichkeit nach" — äußerer Verstand, Vorstellung, Empfindung — "ist wohl der Zeit nach früher in dem" absolut "Einen, an sich (8208) aber auch nicht der Zeit nach: es ift nicht fo, daß es bald denkt, bald nicht. Wenn der (thätige) vovs an und für sich ist (xwoiodeis), ist er allein das, was ist; und dieß allein ist ewig und unsterblich. Wir er= innern uns aber nicht, weil dieß nicht passiv ist; der passive Verstand ist vergänglich, und ohne diesen denkt er nichts." — Tennemann: \*) Das Denken kommt von Außen.

Das Folgende \*\*) ist Erläuterung. "Die Seele," das Denken, sagt Aristoteles, \*\*\*) "ist gewissermaßen alles Seyende," und dieß ist denn der  $vo\tilde{v}_S$  als pathetischer  $vo\tilde{v}_S$ ; aber so als Gegenstand, als sich Gegenstand, oder sofern er an sich ist, ist er nur die Möglichkeit, — er ist nur als Entelechie. "Das Seyende ist entweder Empfundenes oder Gewußtwerdendes. Das Wissen ist selbst das Gewußte gewissermaßen  $(\pi \omega_S)$ , die Empfundung das Empfundene. Diese gewußten und empfundenen Dinge sind entweder sie selbst, oder die Formen. Das Wissen

<sup>\*)</sup> Band III, S. 53 - 54, 197 - 198.

<sup>\*\*)</sup> Das siebente und achte Kapitel sind Erläuterungen von Sähen des vierten und fünften. Sie fangen damit an, und sehen aus, als ob sie einem Kommentator angehörten.

恭养) De Anima III, 8.

und die Empfindung ift nicht die Dinge felbst (der Stein ift nicht in der Seele), fondern ihre Form; fo daß die Seele wie die Hand ist. Diese ist das Werkzeug der Werkzeuge, so der vovs die Form der Formen, und die Empfindung die Form der Empfundenen." — "Mit Recht hat man gesagt, die Seele fen der Ort der Ideen (τόπος είδων); aber nicht die ganze Seele, fon= dern die denkende," nur die denkende noch enthält die Ideen. "Und sie ist" als Form der Formen "nicht der Entelechie nach, fondern nur δυνάμει die Ideen (τὰ εἴδη);" \*) d. i. die Ideen find nur erst ruhende Formen, nicht als Thätigkeiten. Aristoteles ist so nicht Realist. Er fagt: Die Empfindung ist nothwendig; es wird gedacht, es muß aber auch empfunden werden. — "Da aber nichts (οὐδεν ποάγμα) getrennt ist von den empfundenen Größen: so ist in den empfundenen Formen auch das Gedacht= werdende, sowohl das Abstrakte (τὰ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα), als die Beschaffenheiten (Eseig) und Bestimmtheiten der Em= pfundenen," — in der Ginheit diese unterschiedenen Vermögen. "Deswegen wer nicht empfindet, nichts kennt, noch versteht; wenn er etwas erkennt  $(\Im \varepsilon \omega \varrho \widetilde{\eta})$ , so ist nothwendig, daß er es auch als eine Vorstellung erkennt: denn die Vorstellungen sind wie Empfindungen, nur ohne Materie." \*\*) Diese Formen, wie die der äußeren Natur, macht der vovs sich zum Gegenstande, zum Gedachtwerden, zur dévauis. Die endlichen Dinge, Bustände des Geistes sind diese, wo nicht diese Identität des Gub=

\*) De Anima III, 4.

<sup>\*\*)</sup> Es ist hier am Ende die Frage: τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τίνι διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα εἶναι; ἢ οὐδὲ τἄλλα φαντάσματα, ἀλλ οὐκ ἄνευ φαντασμάτων. Das Folgende ist keine Antwort darauf. Diese Frage scheint noch mehr darauf zu deuten, daß diese Stücke spåter sind. Buhle — ,,,, Db der Berstand damit, wenn er von aller Materie abstrabit, wirkliche Gegenstände denkt, muß noch besonders untersucht werden "", (in der höchsten Philosophie) " — hat vor Augen gehabt den Schluß des siebenten Kapitels: ὅλως ὁ νοῦς ἐστὶν ὁ και ἐνέργειαν τὰ πράγματα νοῶν. ἄρα δὲ ἐνδέχειαι τῶν κεχωρισμένων τι νοεῖν ὅντα αὐτὸν μὴ κεχωρισμένον μεγέθους, ἢ οῦ, σκεπτέον ὕστερον.

jektiven und Objektiven vorhanden ist. Es ist da Außereinan= der; da ist der vovs nur dvváper, nicht als Entelechie.

Das, was wir heutiges Tags die Ginheit des Subjektiven und Objektiven nennen, ift hier in der höchsten Bestimmtheit ausgesprochen. Der vovs ift das Thätige, das Denken, und das Gedachtwerdende, - jenes ift das Subjektive, dieß das Ob= jektive; Beides unterscheidet er wohl, aber ebenso streng und fest spricht er auch die Identität von Beiden aus. In unserer Sprache ist das Absolute, Wahrhafte nur das, deffen Subjekti= vität und Objektivität Ein und daffelbe, identisch ift; dieß ift ebenso auch im Aristoteles enthalten. Das absolute Denken (er nennt es den göttlichen vovs), der Geist in feiner Absolutheit, dieß Denken ist ein Denken dessen, was das Beste ist, was der Zweck an und für fich ist; eben dieß ist der sich denkende vorg. Diefen Gegensatz, den Unterschied in der Thätigkeit und das Aufheben desselben drückt er so aus, daß der vovs sich selbst denkt durch Aufnehmen des Gedanken, des Gedachtwerdenden. Der vovs denkt fich felbst durch Aufnahme des Denkbaren; dieß Denkbare wird erst als berührend und denkend, es wird erst er= zeugt, indem es berührt, — es ist so erst im Denken, in der Thätigkeit des Denkens. Diese Thätigkeit ist ebenso eine Er= zeugung, ein Abschneiden des Gedanken als eines Gegenstandes, - Etwas, mas für die Wirklichkeit des Denkens ebenso noth= wendig ift, als das Berühren; die Trennung und die Beziehung ist Ein und dasselbe, so daß vovs und vontov dasselbe ist. Denn das Aufnehmende des Wesens, der ovoia, ist der vovs. Er nimmt auf, was er aufnimmt, ist die ovoia, der Gedanke; sein Aufnehmen ist Thätigkeit, und bringt das hervor, was als Auf= genommenwerdendes erscheint, — er wird, fofern er hat. Wenn wir den Inhalt des Gedankens, den gegenständlichen Inhalt für göttlich halten: so ift dieß eine unrichtige Stellung; sondern das Ganze des Wirkens ist das Göttliche. Die Theorie, fagt Aristoteles, ift das Wirkendste und Seligste; dieß ift die Be=

schäftigung mit Gedanken, mit dem, was aufgenommen worden ist durch die Thätigkeit. Gott ist deshalb immer so wohl dars an, wie uns zuweilen.

Er geht hiervon auf nähere Bestimmungen über, auf Verslegenheiten, die dabei vorkommen können. Wenn der vovs nur als Vermögen gefaßt wird, nicht als Thätigkeit: so würde das sortgesetzte Denken mühvoll, und der Gegenstand würde vortresslicher sehn als der vovs; das Denken und der Gedanke befände sich auch in dem, der das Schlechteste denkt, — dieser hätte auch Gedanken, wäre auch Thätigkeit des Denkens u. s. s. s. Aber dieß ist unrichtig; denn der vovs denkt nur sich selbst, weil er das Vortresslichste ist. Er ist der Gedanke des Gedankens, er ist das Denken des Gedankens; Einheit des Subjektiven und Objektiven ist darin ausgesprochen, und dieß ist das Vortresslichste. Der absolute Endzweck, der vovs, der sich selbst denkt, — dieß ist das Sute; dieß ist nur bei sich selbst, um seiner selbst willen.

Dieß ist so die höchste Spige der aristotelischen Metaphy=
sik, das Spekulativste, was es geben kann. Es hat nur den
Schein, als ob von dem Denken gesprochen würde neben Ande=
rem; diese Form des Nacheinander erscheint allerdings bei Aristo=
teles. Aber was er über das Denken sagt, ist für sich das ab=
solut Spekulative, und steht nicht neben Anderen, z. B. der Em=
pfindung, die nur divaus ist für das Denken. Näher liegt
dieß darin, daß der vovs Alles ist, daß er an sich Totalität ist,
das Wahrhafte überhaupt, — seinem Ansich nach der Gedanke,
und dann aber wahrhaft an und für sich das Denken, diese
Thätigkeit, die das Fürsichsehn und Anundsürsichsehn ist, das
Denken des Denkens, welches so abstrakter Weise bestimmt ist,
was aber die Natur des absoluten Geistes für sich ausmacht.

Dieß sind die Hauptpunkte, die bei Aristoteles in Rücksicht auf seine spekulativen Ideen zu bemerken sind, auf deren nähere Ausführung wir uns jedoch nicht einlassen können.

Uebergang zum Folgenden (Prattischen): Begeh= ren. "Der Gegenstand des Wissens und das wirksame Wissen ist Ein und dasselbe; das der Möglichkeit nach, ist der Zeit nach früher in dem Ginen, an sich aber auch nicht der Zeit nach. Denn Alles, was geschieht, ist aus dem, was Wirksamkeit ift. Das Empfundene erscheint, in dem, was das Empfindende der Möglichkeit nach ift, als das Thuende der Wirksamkeit nach; denn es leidet nicht, und wird nicht verändert. Deswegen ift es eine andere Art der Bewegung, — denn die Bewegung ift die Wirk= famteit dessen, das nicht Zweck ist (eréggeia arelovs) -: die reine Thätigkeit (άπλως ενέργεια), die des Vollkommenen," zur Wirklichkeit kommt. \*) — "Das Einfache (adialoera), das die Seele denkt, ist ein Solches, in Ansehung deffen kein Kal= sches ( $\psi \varepsilon \tilde{v} \delta o s$ ) Statt findet; worin aber Falsches und Wahres  $(\partial \lambda \eta \vartheta \dot{\epsilon}_S)$ , dieß ist eine  $\sigma \dot{v} \nu \vartheta \epsilon \sigma \iota_S$  von Gedanken als Eins sey= ender. Es kann aber Alles als getrennt scheinen; was jedes zu Einem macht, ist der vors. Das adiaioexov nach der Idee wird gedacht in ungetrennter Zeit und im Ungetrennten der Seele." \*\*) — "Das Empfinden ist ähnlich dem einfachen Sagen und Denken; die angenehme oder unangenehme Empfin= dung aber verhält sich wie behauptend oder verneinend," - post= tive und negative Bestimmung des Denkens. "Und Angenehmes oder Unangenehmes empfinden, ift thätig fenn" (Spontaneität) "mit der empfindenden Mitte zum Guten oder Mebel, insofern sie solche sind. Und die Begierde dazu (διώπει) oder dagegen (φεύγει) ist dasselbe, nach der Thätigkeit; sie sind nur dem Seyn nach verschieden. Der denkenden Seele find die Vorstel= lungen als" (dort) "die Empfindungen; und wenn sie etwas Gutes oder Böses behauptet, oder negirt, so begehrt sie. Sie verhält sich als Eins und Grenze. Das Bestimmende des Ent= gegengesetzten (das Denkende) erkennt die Formen in den Vor=

<sup>\*)</sup> De Anima III, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> De Anima III, 6.

stellungen; und wie in ihnen das Entgegengesetzte bestimmt ist, so auch in der Empsindung," — Bestimmung des Gegenstands in sich, im Gegensatze gegen das Sehn des sehenden Gegenstands. "Wenn es in Beziehung auf die Vorstellung oder Gedansten, wie sehend, das Zukünstige zum Gegenwärtigen vergleicht und beurtheilt, und in dieser Rücksicht das Angenehme oder Unsangenehme bestimmt: so begehrt sie, und besindet sich überhaupt im Praktischen. Ohne das Thun aber, ist das Wahre und Falsche in derselben Sattung, als das Sute oder Ueble. Das Abstrakte aber denkt sie, wie das Eingedrückte der Nase ist, nicht insofern es ein Solches ist, sondern insofern es das Hohle ist. Das Denken ist (überhaupt) an sich das als Wirksamkeit Densken der Dinge."\*) Diese Umwendung des Denkens in seine negative Seite, worin es praktisch wird, ist hier nicht vorhanden.

- 2. Zur Philosophie des Geistes ist jedoch auch das Prak= tische zu rechnen. Hieraus bestimmt sich schon der Begriff des Praktischen überhaupt, — der Willen. Dieß hat Aristoteles in mehreren Werken behandelt, die wir besitzen.
- a. Wir haben drei große ethische Werke: 1) Die nikomachische Ethik (ήθικα νικομάχεια) in zehn Büchern; 2) die
  große Ethik (ήθικα μεγάλα) in zwei Büchern; 3) die cudemische (ήθικα εὐδήμια) in steben Büchern. Die letzte enthält
  mehr besondere Tugenden, in den beiden ersten sind mehr allgemeine Untersuchungen über die Principien enthalten. Das Beste
  bis auf die neuesten Zeiten, was wir über Psychologie haben,
  ist das, was wir von Aristoteles haben; ebenso das, was er
  über den Willen, die Freiheit, über weitere Bestimmungen der
  Imputation, Intention u. s. f. gedacht hat. Man muß sich nur
  die Mühe geben, es kennen zu lernen, und es in unsere Weise
  der Sprache, des Vorstellens, des Denkens zu übersetzen; —
  was freilich schwer ist. Aristoteles verfährt auch hier, wie im

<sup>\*)</sup> De Anima III, 7.

Physischen, so, daß er die mancherlei Momente, welche im Besgehren vorkommen, nach einander auf das Gründlichste, Wahrschafteste bestimmt: den Vorsatz, Entschluß, freiwilliges oder geswungenes Handeln, Handeln aus Unwissenheit, Schuld, Impustabilität u. s. f. In diese zum Theil mehr psychologische Darsstellung kann ich mich nicht einlassen; nur so viel bemerke ich aus den aristotelischen Vestimmungen.

a. Bestimmung des realen Wollenden überhaupt nach moralischem Princip. Im Praktischen bestimmt Aristoteles \*) als das höchste Gute die Glückseligkeit; — das Gute über= haupt nicht als abstrakte Idee, sondern so, daß das Moment der Verwirklichung wesentlich in ihr ist. Aristoteles begnügt sich nicht mit der Idee des Guten bei Plato, weil sie nur das All= gemeine ift; denn es ift die Frage nach ihrer Bestimmtheit. Aristoteles fagt, das ist gut, was Zweck an sich selbst (rédecov) - vollkommen ift schlechte Uebersetzung —, was nicht um eines Anderen, fondern um feiner felbst willen begehrt wird. Dieg ift die eddaiporia, Glückseligkeit. Den absoluten an und für sich sependen Zweck bestimmt er als Eudämonie, deren Definition ist: "Die Energie des um seiner selbst willen sehenden (vollkom= menen) Lebens, nach der an und für sich sependen (vollkomme= nen) Tugend (εὐδαιμονία ζωης τελείας ἐνέργεια κατ' άρετην τελείαν)." Bu derselben nun macht er die vernünftige Einsicht zur Bedingung. Das Gute und den Zweck bestimmt er als die vernünftige Thätigkeit (wozu die Glückseligkeit we= fentlich gehört), — wenigstens negativ aus Einsicht. Alles Thun aus finnlicher Begierde oder aus Unfreiheit überhaupt ift -Mangel einer Ginsicht, ein nicht vernünftiges Thun, oder ein Thun, das nicht auf das Denken als foldes geht. Dieß abso= lute Thun aber ist allein die Wissenschaft, das in sich selbst sich befriedigende Thun, - göttliche Glückseligkeit; bei anderen

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicom. I, 2-7 (4-7); X, 6-8; Eth. Eudem. I, 4; II, 1, etc.

Tugenden menschliche, endliche, wie im Theoretischen die Empfindung.

β. In Ansehung des Begriffs der Tugend will ich Giniges anführen. Den Begriff der Tugend bestimmt Aristoteles \*) näher fo, daß er in praktischer Rücksicht an der Seele überhaupt unterscheidet eine vernünftige und eine unvernünftige Seite; in der letten ift der vous nur dvrauei, ihr kommen die Empfin= dungen, Reigungen, Leidenschaften, Affekte zu. In der vernünf= tigen Seite derfelben hat Verstand, Weisheit, Besonnenheit, Kenntniß ihren Plat; aber sie machen noch nicht die Tugend aus, erft in der Ginheit der vernünftigen mit der unvernünfti= gen Seite besteht die Tugend. Wir nennen dieß Tugend, wenn die Leidenschaften (Reigungen) sich zu der Vernunft so verhal= ten, daß sie dieß thun, was jene befiehlt. Wenn die Ginficht (lóyos) schlecht oder gar nicht vorhanden ist, die Leidenschaft (Reigung, das Berz) aber sich wohl verhält: so kann wohl Gut= müthigkeit, aber nicht Tugend da senn, weil der Grund (loyog, die Vernunft) fehlt, der vovs, welcher der Tugend nothwendig ift; er fett fo die Tugend in die Erkenntniß, - Beide find noth= wendige Momente der Tugend. So daß von der Tugend auch nicht gefagt werden kann, daß sie schlecht angewendet werde; denn sie selbst ist das Anwendende. Das Princip der Tugend ist nicht an sich, rein, wie Viele meinen, die Vernunft, sondern vielmehr die Leidenschaft (Reigung). Er tadelt den Sokrates, weil er Tugend nur in die Ginficht fest. Es muß zum Guten ein unvernünftiger Trieb vorhanden senn, die Vernunft kommt aber als den Trieb beurtheilend und bestimmend hinzu. Wenn von ihr der Anfang gemacht: so folgen die Leidenschaften nicht nothwendig als gleich gestimmt, fondern find oft entgegengesett. In der Tugend aber, indem sie auf Verwirklichung geht und dem Ginzelnen angehört, ift nicht das Gute das einzige Princip,

<sup>\*)</sup> Magna Moralia I, 5, 35; Eth. Nic. I, 13; Eth. Eud. II, 1.

fondern auch die alogische Seite der Seele ein Moment. Der Trieb, die Neigung ist das Treibende, Besondere, in Rücksicht auf das Praktische näher im Subjekt auf die Verwirklichung Gehende; das Subjekt ift in seiner Thätigkeit besondert, und es ist nothwendig, daß es darin identisch sen mit dem Allgemeinen. Diese Einheit, worin das Vernünftige das Herrschende ift, ift die Tugend; dieß ift die richtige Bestimmung. Giner Seits ist es Unterdrüdung der Leidenschaften, anderer Seits geht es ge= gen folde Ideale, wonach man fich von Jugend auf bestimmt, und auch gegen die Ansicht, daß die Neigungen gut an sich seben. Beide Extreme der Vorstellung sind in neuerer Zeit häusig vor= gekommen. Es ist so ein Gerede: Der von Natur schöne edle Mensch seh edler, höher, als die Pflicht; wie auf der anderen Seite auch vorgestellt wird: Die Pflicht solle gethan werden als Pflicht, ohne die befonderen Seiten zu berücksichtigen, und das Besondere als Moment des Ganzen zu bestimmen.

γ. Aristoteles geht dann die befonderen Tugenden weitläusig durch. Weil die Tugenden so betrachtet als Einheit des Begehrenden, Verwirklichenden mit dem Vernünstigen, ein alogisches Moment in sich haben: so setzt er sie, ihren λόγος, in ein Mittelmaaß; so daß die Tugend die Mitte zwischen zwei Extremen ist, z. B. die Freigebigkeit zwischen Geiz und Verschwendung, zwischen Zorn und Passivität die Milde, Toll-kühnheit und Feigheit die Tapserkeit, Selbstsucht und Selbstlossigkeit die Freundschaft u. s. f., — Mitte nämlich, wie beim Sinne, eben weil ein Moment oder Ingredienz das Sinnliche ist. \*) Dieses scheint keine bestimmte Desinition zu sehn, und es wird eine bloß quantitative Bestimmung, eben weil nicht bloß der Begriff das Determinirende ist, sondern auch die Seite des Empirischen darin ist. Die Tugend ist nicht absolut an sich

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicom. II, 5-7 (6-7); Magna Mor. I, 5-9; Eth. Eud. II, 3.

Bestimmtes, - Stoffartiges, das wegen der Natur des Stoff= artigen eines Mehr oder Weniger fähig ift. Dieß Princip, daß er so die Tugend nur als Maaß (mehr Gradunterschied) zwi= schen zwei Extremen bestimmt, hat man nun freilich als sehr ungenügend und unbestimmt getadelt; allein dieß ist die Natur der Sache. Die Tugend, und vollends die bestimmte, tritt in eine Sphäre ein, wo das Quantitative seinen Platz hat; der Gedanke ist hier nicht mehr als solcher bei sich selbst, die quan= titative Grenze ift unbestimmt. Die Natur der besonderen Tu= genden ist von dieser Art, daß sie keiner genaueren Bestimmung fähig sind; man kann nur im Allgemeinen darüber sprechen, es giebt für sie keine weitere Bestimmung, als eben eine folche un= bestimmte. \*) Nach unserer Betrachtungsweise ist Pflicht abso= lut in sich felbst, allein dieß Allgemeine ist leer; bestimmter In= halt ist Moment des Seyns, das uns in Kollissonen verwickelt. Pflicht ist an und für sich, - nicht eine Mitte zwischen seben= den Extremen, durch die sie bestimmt ift, — oder vielmehr un= Allein bestimmter Inhalt giebt Kollissonen, wo es unbestimmt bleibt, welches die Pflicht ift.

Die Eudämonie ist auch später eine Hauptfrage gewesen. Sie ist nach Aristoteles der Endzweck, das Gute; aber so, daß diesem das Daseyn entsprechend sey.

Aristoteles sagt nun viel Gutes und Schönes über die Tusgend und das Gute und die Slückseligkeit im Allgemeinen, und daß die Slückseligkeit,  $\tau \delta$  hur dyadóv, das Ethische, ohne Tusgend nicht gesunden werde u. s. f., was Alles keine tiese Einssicht in spekulativer Rücksicht hat. Im Praktischen ist es, wo der Mensch eine Nothwendigkeit im Menschen als Sinzelnem sucht und auszusprechen sucht; allein es ist entweder formal, oder bestimmter Inhalt, oder Tugenden, — eben so im Empirischen.

b. Noch ist zu erwähnen die Politik des Aristoteles.

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicom. 1, 1 (3).

Das nothwendige Praktische und Positive, die Organisation und Realisation des praktischen Geistes, seine Verwirklichung, Sub= stanz ist der allgemeine Staat. Aristoteles hat dieß mehr oder weniger gefühlt; er sieht die politische Philosophie als die all= gemeine, ganze praktische Philosophie an. Der Zweck des Staats ist die allgemeine Glückseligkeit überhaupt. Von dem Ethischen erkennt Aristoteles, daß es zwar dem Einzelnen auch zukommt, aber seine Vollendung im Volke hat; — in der Politik. \*) Ja, er erkennt den Staat in so hohem Grade an, daß er davon ausgeht, "den Menschen" zu definiren, "als ein politisches Thier, das Vernunft hat. Daher hat nur er Bewußtsehn des Guten und Bösen, des Gerechten und Ungerechten, nicht das Thier," denn das Thier denkt nicht; und doch fest man in neuerer Zeit den Unterschied dieser Bestimmungen auf die Empfindung, die auch die Thiere haben. Es ist auch die Empfindung des Guten und Bösen u. s. f.; aber das, wodurch sie nicht Em= pfindung des Thieres ift, ift das Denken. Diese Seite kennt Aristoteles auch. In der Eudämonie ist die vernünftige Ein= sicht, sie ist die wesentliche Bedingung in seiner Tugend; und es ist so die Nebereinstimmung der Seite der Empfindung und der Vernunft wesentliches Moment. Nachdem er den Menschen fo bestimmt hat, fagt er: "Die Gemeinschaft von diesen macht die Familie und den Staat aus," nach dem Verhältniß aber fo, daß "der Staat der Natur nach" (d. h. wesentlich, substantiell, seinem Begriffe, der Vernunft und der Wahrheit nach, nicht der Zeit nach) "früher (prius) ift, als die Familie" (die natürliche Verbindung, nicht die vernünftige) "und der Einzelne von uns." Aristoteles macht nicht den Einzelnen und dessen Recht zum Er=

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicomach, I, 1 (2): εῖ γὰο καὶ ταὐτόν ἐστιν (ἀγαθόν) ἑνὶ καὶ πόλει, μεῖζόν γε καὶ τελειότερον τὸ τῆς πόλεως φαίνεται καὶ λαβεῖν καὶ σώζειν ἀγαπητὸν μὲν γὰο καὶ ἑνὶ μόνω κάλλιον δὲ καὶ θειότερον ἔθνει καὶ πόλεσιν. Ἡ μὲν οὖν μέθοδος τούτων ἐφίεται, πολιτική τις οὖσα.

sten, sondern erkennt den Staat für das, was feinem Wefen nach höher ift, als der Einzelne und die Familie, und deren Substantialität ausmacht. Der Staat ist wesentliche Existenz in Ansehung des Guten, Gerechten. "Denn das Ganze ift das Erste" (Wesen) "gegen den Theil. Wird das Ganze aufgeho= ben" (der ganze Mensch), "so giebt es weder Fuß noch Hand außer dem Namen" — auch hier — "nach, wie eine steinerne Sand; denn eine vertilgte Sand ift eine steinerne" (ift der Mensch todt, so gehen alle Theile unter). "Denn Alles ist durch die Entelechie und die Möglichkeit bestimmt; fo daß, wenn diese Entelechie nicht mehr vorhanden ift, nicht mehr zu sagen ift, Etwas fen noch Diefes, fondern nur dem Namen nach. Go ist der Staat" Entelechie, "das Wesen der Einzelnen; der Ein= zelne ift fo wenig Etwas an und für fich, getrennt vom Gan= zen, als irgend ein organischer Theil vom Ganzen." Dieß ift gerade entgegengesett dem modernen Princip, was vom Einzel= nen ausgeht; so daß Jeder seine Stimme giebt, und dadurch erst ein Gemeinwesen zu Stande kommt. Bei Aristoteles ift der Staat das Substantielle, die Hauptsache; und das Vortreff= lichste ist die politische dévauis, \*) verwirklicht durch die subjek= tive Thätigkeit, so daß diese darin ihre Bestimmung hat, ihr Wefen. Das Politische ift so das Söchste; denn sein Zweck ift der höchste in Rücksicht auf das Praktische. "Wer aber unfä= hig dieser Verbindung wäre, oder aus Gelbstständigkeit ihrer nicht bedürfte, wäre entweder ein wildes Thier oder ein Gott." \*\*) Das Politische ist also, wie beim Plato, das prius. Der be= sondere Wille des Einzelnen (die Willfür) wird jest zum Er= sten, Absoluten gemacht; das Gefet foll so fenn, was Alle fest= setzen.

\*\*) Politic. I, 2.

<sup>\*)</sup> Magna Moralia I, 1: "Alle Wiffenschaft und Macht (Sévajus) hat einen Zweck, und dieser ist das Gute, — je vortrefflicher sie ist, einen desto vortrefflicheren Zweck. Die vortrefflichste Súvajus aber ist die poliztische; daher ist ihr Zweck auch das Gute."

Aus diesen wenigen Zügen erhellt, daß Aristoteles nicht den Gedanken eines sogenannten Naturrechts (wenn ein Naturrecht vermißt wird) haben konnte; — d. h. eben Betrachtung des abstrakten Menschen außer der realen Verbindung.

Sonst enthält seine Politik noch jest lehrreiche Ansichten der Kenntniß von den inneren Momenten des Staats \*) und der Beschreibung der verschiedenen Verfassungen. \*\*) Kein Land war so reich als Griechenland an mannigfaltigen Verfassungen zugleich und Abwechselung derselben in Einem Staate (dieß hat nicht mehr dieß Interesse, wegen des verschiedenen Princips alter und moderner Staaten): allein zugleich unbekannt mit dem ab= strakten Recht unserer modernen Staaten, das den Ginzelnen iso= lirt, ihn als solchen gewähren läßt (so daß er wesentlich als Per= fon gilt), und doch als ein unsichtbarer Geist Alle zusammenhält, — so daß aber in Reinem eigentlich weder das Bewußtsehn noch die Thätigkeit für das Sanze ist; er wirkt zum Sanzen, weiß nicht wie, es ist ihm nur um Schutz seiner Ginzelnheit zu thun. Es ift getheilte Thätigkeit, von der Jeder nur ein Stud hat; wie in einer Fabrik Keiner ein Ganzes macht, nur einen Theil, und die anderen Seschicklichkeiten nicht besitzt, nur Einige die Zusammensetzung machen. Freie Bölker haben nur Bewußtsehn und Thätigkeit für's Sanze; moderne find für fich als Einzelne unfrei, - bürgerliche Freiheit ift eben die Entbehrung des Allgemeinen, Princip des Isolirens. Aber bürgerliche Freiheit (für bourgeois und citoyen haben wir nicht zwei Worte) ist ein nothwendiges Moment, das die alten Staaten nicht kann= ten: oder nicht diese vollkommene Selbstständigkeit der Punkte, und eben größere Selbstständigkeit des Ganzen, — das höhere or= ganische Leben. Nachdem der Staat dieß Princip in sich empfan= gen, konnte höhere Freiheit hervorgeben; Jenes sind Naturspicle

<sup>\*)</sup> Polit. III, 1; IV, 14-16.

<sup>\*\*)</sup> Polit. III, 7 (5) - IV, 13.

und Naturprodukte, Zufall und Laune des Einzelnen, — hier das innere Bestehen und die unzerstörbare Allgemeinheit, die real, konsolidirt in ihren Theilen ist.

Aristoteles hat sich übrigens nicht darauf eingelassen, so ei= nen Staat zu beschreiben, wie Plato. In Ansehung der Staatsverfassung bestimmt er nur, daß die Besten herrschen muffen (das geht immer so, man mag es machen, wie man will); es ist ihm daher nicht so sehr um die Bestimmung der Formen der Staatsverfassung zu thun. "Denn die Besten würden Unrecht leiden, wenn sie den Anderen gleichgestellt würden, die ihnen ungleich sind an Tugend und politischem Bermögen (dévauis). Denn ein folder Ausgezeichneter gleicht einem Gotte unter den Menschen." Sier schwebte dem Aristoteles ohne Zweifel sein Allexander vor, der einem Gotte gleich herrschen muß, über den Niemand herrschen kann, nicht einmal das Gesetz. "Für ihn ift kein Geset, da er sich selber das Gesetz ist. Man könnte ihn etwa aus dem Staat werfen, aber über ihn regieren nicht, so wenig als über Jupiter. Es bleibt nichts übrig, was in der Natur Aller ift, als einem Solden gerne zu gehorchen (douéνως πείθεσθαι), daß Solche ewige (ἀίδιοι, an und für sich) Könige in den Staaten find." \*) Die griechische Demokratie war damals schon ganz verfallen, so daß er keinen Werth mehr darauf legen konnte.

## 4. Logif.

Noch ist die Logik des Aristoteles zu betrachten übrig, eben=
sosehr Jahrhunderte und Tausende lang geehrt, als jetzt verach=
tet. Obzwar die Logik hier zum ersten Male erwähnt wird,
und in der ganzen folgenden Geschichte der Philosophie nie eine
andere erwähnt werden kann (denn es hat sonst keine gegeben,
wenn man nicht das Negative des Skepticismus hierher rechnen

<sup>\*)</sup> Polit. III, 13 (8 - 9).

<sup>26</sup> 

will): so kann hier doch nicht von ihrem näheren Inhalt die Rede sehn, nur eine allgemeine Charakteristrung derselben Platskinden. Er ist als der Vater der Logik angesehen worden; seit Aristoteles' Zeiten hat die Logik keine Fortschritte gemacht. Diese Formen Theils über Vegriff, Theils über Urtheil, Schluß komsmen von Aristoteles her — eine Lehre, welche bis auf den heustigen Tag beibehalten, und keine weitere wissenschaftliche Aussbildung erlangt hat, — sie sind ausgesponnen, und dadurch sormeller geworden. Das Denken in seiner endlichen Anwendung hat Aristoteles ausgesaßt, und bestimmt dargestellt. Er hat sich wie ein Naturbeschreiber verhalten bei diesen Formen des Denkens, aber es sind nur die endlichen Formen bei dem Schließen von Einem auf das Andere; es ist Naturgeschichte des endlichen Denkens.

Indem sie ein Bewußtsehn über die abstrakte Thätigkeit des reinen Verstandes (nicht Wissen von diesem und jenem Konkreten), reine Form ist: so ist dieß Bewußtsehn in der That bewundernswürdig, und noch bewundernswürdiger in dieser Aussbildung dieses Bewußtsehns, — und ein Werk, das der Tiese des Ersinders, der Stärke seiner Abstraktion die höchste Ehre macht. Denn die höchste Stärke des Zusammenhaltens über das Denken, Vorstellen ist, es vom Stossartigen zu trennen und es sestzuhalten; und fast noch mehr, wie es, mit dem Stosse amalgamirt, sich auf die mannigsaltigste Weise umherwirft, und einer Menge von Wendungen fähig ist. Aristoteles betrachtet nicht nur die Vewegung des Denkens, sondern ebenso des Denkens am Vorstellen.

Sie ist enthalten in den logischen Schriften, die unter dem Namen Organon zusammengefaßt sind. Hierher gehören fünf Schriften.

a. Die Kategorien (κατηγορίαι) oder die einfachen Wesenheiten, die allgemeinen Bestimmungen, das, was von dem Seyenden gesagt wird (α των όντων κατηγορείται); — eben=

sowohl das, was wir Verstandesbegriffe nennen, als Wesenheit der Dinge. Es kann dieß eine Ontologie sehn, der Metaphysik angehörig; diese Bestimmungen kommen daher auch in Aristote=les' Metaphysik vor.

Das zweite Kapitel: Πεοί των λεγομένων. Δέγειν, wie aus doros erhellt, bezeichnet mehr, als das bloße Sagen; und hier ist es noch dem Homonymen u. f. w. des ersten Rapitels entgegengesett. Tà deyóueva ift überhaupt der Ausdruck für: bestimmte Begriffe. §. 1 fängt an των λεγομένων, §. 2 των όντων τα μέν, — und Beides wird entgegengesett. Aber als τα λεγόμενα rein als solche, als subjektive Beziehungen, führt Aristoteles bloß an: "Mit Verbindung oder ohne Verbin= dung; der Mensch läuft, — der Mensch, Läuft." Diese övrw τὰ μέν gehören unter das Erste der Eintheilung (κατά συμπλομήν), und find allerdings Beziehungen überhaupt, Solcher, die sind, für sich; also ift die Beziehung nicht an ihnen felbst, fondern subjektiv oder außer ihnen. Alsdann von den ovoi fagt er sogleich των όντων τα μεν λέγεται καθ υποκειμένου rivóg, und so gebraucht er weiter immer, auch von den ovoi, λέγεται, und sest ihm das έστί entgegen; so das λέγεται von einer Gattung, in der Beziehung auf ihr Besonderes, gesett wird, - hingegen eori von einem Allgemeinen, das nicht Idee, fondern Einfaches ift.

"§. 2. α. Es giebt Bestimmtheiten (ουτα), welche auf ein Subjekt bezogen (von einem Subjekt ausgesagt) werden (λέγεται), aber in keinem Subjekte sind: wie Mensch auf ei= nen bestimmten Menschen; es ist aber nicht in einem bestimmten Menschen:

β. "Andere sind in einem Subjekte, werden aber nicht so auf ein Subjekt bezogen (von einem Subjekte gesagt); (in eisnem Subjekte, heißt: nicht als Theil in ihm sehn, aber nicht sehn können, ohne ein Subjekt) wie eine Grammatik (τὶς γραμματική, Farbe) in einem Subjekte (der Seele) ist, aber nicht

von einem Subjekte gefagt," oder nicht als Gattung auf ein Subjekt bezogen werden kann.

- y. "Anderes wird bezogen auf ein Subjekt, und ist in ei= nem Subjekte; die Wissenschaft" (der Grammatik) "ist in der Seele, und wird auf Grammatik bezogen."
- d. "Anderes ist weder in einem Subjekt, noch wird es auf ein Subjekt bezogen: ein gewisser Mensch, das Einzelne, Zahl= bestimmung; doch kann Einiges in einem Subjekte sehn, wie eine bestimmte Grammatik."

Subjekt (vnoueimevov), besser Substrat: es ist dasjenige, worauf der Begriff sich bezieht, dasjenige, was in der Abstrak= tion weggelassen wird; — das Entgegengesetzte, worauf ein Besgriff sich nothwendig bezieht.

Man sicht, Aristoteles hat den Unterschied von Gattung, Allgemeinem, und Einzelnem im Sinne.

α) Die Gattung λέγεται von einem Menschen, ift aber nicht in ihm, oder ift nicht als Einzelnes. — Der tapfere Mann ist ein Wirkliches, allgemein ausgedrückt. In der Logik und den Begriffen ift der Gegensatz immer gegen ein Wirkliches; das logisch Wirkliche ist an sich ein Gedachtes. Die Logik sucht in ihren drei Stufen die Rategorien des Absoluten nachzuäffen. Begriff ist logisch Wirkliches, an sich bloß Gedachtes, Mög= liches. Im Urtheil setzt sie einen Begriff A als ein Wirk= liches (Subjekt, vnoneimeror) und verbindet ein Anderes als Begriff B damit; B foll der Begriff sehn, und A in Rücksicht auf ihn ein Senn haben, — aber B ist nur der allgemeinere Begriff. Im Schluß soll die Nothwendigkeit nachgeahmt wer= den; schon in einem Urtheil ist eine Synthesis eines Begriffs und sehnsollenden Sehns, im Schluß soll sie die Form der Noth= wendigkeit tragen, indem Beides in einem Dritten gleichgeset wird, im medius terminus, nach der Vernunft, die in der  $\mu\varepsilon$ σότης die Entgegengesetzten gleich sett. Der Obersatz drückt logisches Senn aus; der Untersatz logische Möglichkeit (Cajus

ist ein bloß Mögliches für die Logik); der Schlußsatz verbindet Beides. Der tapfere Mann ist ein Gedachtes in die Form des Sehns gesetzt, es ist ein Begriff als Wirkliches ausgedrückt; — die Tapferkeit ist reine Form der Abstraktion, reines Setzen des rein Gedachten. Vor der Vernunft ist die Tugend das Leben= dige; sie ist die wahre Realität.

- β) Das Allgemeine überhaupt, das nicht Gattung ist (d. h. nicht in sich selbst die Einheit des Allgemeinen und Beson= deren, oder absolute Einzelnheit, Unendlichkeit), dieß ist wohl in einem Subjekte Moment oder Prädikat, aber es ist nicht für sich, οὐ λέγεται, es ist nicht an sich selbst; δ λέγεται: was, als Allgemeines, für sich ist, oder in ihm selbst zugleich un= endlich.
- γ) Das Besondere, was λέγεται, wie Wissenschaft in ihr selbst unendlich ist, und so die Sattung z. B. der Gramma=tik; und zugleich Allgemeines, oder ist als nicht Einzelnes, und Moment eines Subjekts ist.
- d) Des Aristoteles ist, was unmittelbare Vorstellung heißt: Das Individuelle, Einzelne. (Die Ausnahme, daß Einiges, z. B. eine bestimmte Grammatik, auch in einem Subjekte seh, gehört nicht hierher; denn die bestimmte Grammatik ist nicht wes sentlich an ihr selbst Einzelnes.)
- "§. 3. Wenn Etwas von einem Anderen prädicirt wird (κατηγοφείται) als von einem Subjekte: so gilt, was vom Prädikate gesagt wird (λέγεται)," worauf es als Allgemeines bezogen ist, "auch vom Subjekte." (Dieß ist der gewöhnliche Schluß; man sieht schon hieraus, daß, indem dieß so kurz absgesertigt wird, der eigentliche Schluß bei Aristoteles eine viel größere Bedeutung hat.)
- "§. 4. Verschiedene Gattungen, die einander nicht unters geordnet sind (ὑπ ἄλληλα τεταγμένα), haben verschiedene spescissische Differenzen; (§. 5) hingegen untergeordnete können dies selben haben: denn was von den oberen gilt, gilt auch von dem

Subjekte" (hier heißt voneiuevor nicht das Subjekt als sol= ches oder wesentlich als Einzelnes Bestimmte, sondern das Un= tergeordnete überhaupt).

"§. 6. Was ohne Verbindung λέγεται." Bisher von dem Verbundenen, wie Sattung u. s. f. Aristoteles legte c. 2 die Eintheilung in λεγόμενα άνευ συμπλοκής und κατά συμπλοκήν zum Grunde; dieß bisher, — jenes in der Folge, als eigentliche Kategorien, diese άνευ συμπλοκής. "§. 8. Keins derselben ist eine Negation oder Afsirmation, ist wahr oder falsch."

Diese Kategorien sind hier zusammengestellt; jedoch ist das Werk nicht für vollständig anzusehen. Aristoteles \*) nimmt ih= rer zehn an: 1) Substanz, Sehn (οὐσία); 2) Qualität (ποιόν); 3) Quantität (ποσόν) — ΰλη —; 4) Verhältniß (πρός τι); 5) Ort (ποῦ); 6) Zeit (ποτέ); 7) Lage (κεῖσθαι); 8) Has ben (ἔχειν); 9) Thun (ποιεῖν); und 10) Leiden (πάσχειν). Diese nennt er Prädikabilien, und fügt dann noch hinzu sünf Postprädikamente; \*\*) er stellt sie so nebeneinander.

Rapitel 5 (c. 3, Buhle). "Bom Wesen (οὐσία, Sub=
stanz)." §. 1. Die Substanz, und zwar ή κυριώτατά τε καὶ
στρώτως καὶ μάλιστα λεγομένη, ist dem Aristoteles das Indi=
viduum, das Einzelne (f. c. 2, δ.); "alsdann (§. 2) die zweiten
Substanzen sind, in welchen, als Arten (είδεσιν), jene ersten
sind: sie, und auch die Gattungen dieser Arten."

Die Kategorien der Relation sind Synthesen der Qualität und Quantität, sie gehörten somit der Vernunst an; aber sie gehören dem Verstande an und sind Formen der Endlichkeit, ins sossen sie als Relationen gesetzt werden. Das Seyn, das Westen ist in ihnen das Erste; neben aber sieht das Mögliche (Acscidenz, Vewirktes), aber getrennt. In der Substanz ist A Seyn, B Möglichkeit; im Kausalitäts-Verhältnisse ist A und B Seyn,

 <sup>\*)</sup> Categor. c. 4 (2): ἕκαστον ἦτοι οὐσίαν σημαίνει κ. τ. λ.
 \*\*) Categ. c. 10 — 14 (8 — 11); vergleiche Kant: Kritik d. r.
 Vernunft, S. 79 (6. Auflg.).

aber A wird in B gesetzt als ein Setzen des A. A der Substanz ist logisches Sehn, es ist das Wesen entgegengesetzt seiner Existenz; und diese Existenz ist in der Logist bloße Möglichkeit. In der Rategorie der Rausalität ist das Sehn des A in B ein bloßes Sehn der Reslexion; B ist für sich selbst ein Anderes. In der Vernunft ist A ebensowohl Sehn des B, als des A; und A ist ganzes Sehn des A, so wie des B.

- "§. 3. Von Untergeordneten wird Name und Verhältniß (λόγος, Gattung) des Allgemeinen (τῶν καθ ὑποκειμένου λεγομένων) prädicirt; (§. 4) hingegen unmöglich die Sattung des ἐν ὑποκειμένω ὄντος von dem Subjekte (ὑποκειμένου, Untergeordne=
  tem): der λόγος des Weißen (Farbe) nicht vom Körper, in dem es ist."
- "§. 5. Das Andere aber (außer der Definition überhaupt, und dem Namen bei Einigen) wird auf die Subjekte" (das Einzelne) "bezogen (λέγεται), oder ist in ihnen; ohne die ersten Substanzen (das Einzelne) kann also nichts Anderes senn, (§. 7) weil sie allem Anderen zum Grunde liegen (διὰ τὸ τοῖς ἄλλοις ἄπασι ὑποκεῖσθαι)."

Das Genus ist nach Aristoteles weniger Substanz, als die Art: "§. 6. Von den zweiten Substanzen ist die Art mehr Substanz, als die Sattung; denn sie ist der ersten Substanz näher, eigenthümlicher, — (§. 7) und die Sattung wird von der Art, nicht umgekehrt, prädicirt, die Art ist das Subjekt. §. 8. Aber die Arten sind in gleichem Grade Substanzen, (§. 9) so wie von den πρώταις οὐσίαις keine mehr Substanzen, (§. 9) so wie von

"I. 10. Auch sind die Arten und Sattungen vor dem Nebrigen" (Eigenschaften, Accidenzen) "zweite Substanzen zu nennen; der Begriff Mensch vor dem, daß er weiß ist, oder läuft." Abstraktion ist also zweierlei: z. B. Mensch und gelehrt, Beides sind Eigenschaften eines bestimmten Individui; Jenes abstrahirt nur von der Einzelnheit, und ist also Erhebung des Einzelnen zum Vernünstigen, — es geht nichts verloren, als die Entgegensetzung der Resservon, nicht die Totalität.

- "§. 12. Von den zweiten (und ersten) ovolais (Mensch und Zwov von einem bestimmten Menschen) wird sowohl der Name als der  $\lambda \acute{o}\gamma os$  von dem bestimmten Menschen gesagt, ber sie selbst sind nicht in dem bestimmten Menschen; hingegen vom Nebrigen, was in einem Substrat ist, kann wohl der Name vom Substrat prädicirt werden, aber nicht der  $\lambda \acute{o}\gamma os$ ."
- (p. 458 ed. Buhle.) "§. 15. Was von den Substanzen gelte, gelte auch von den διαφοραίς, der Name sowohl als der λόγος seh συνώνυμον."
- b. Die zweite Schrift ist über die Interpretation; es ist die Lehre von den Urtheilen und Sätzen. Sätze sind, wo Afsirmation (κατάφασις) und Regation (ἀπόφασις), wo ψεῦδος und ἀλήθεια Statt sindet \*) nicht in dem, wenn der νοῦς sich selbst denkt, im reinen Denken ist —; nicht Allsgemeines, sondern Einzelnes.
- C. Die dritte sind seine analytischen Bücher, deren zwei Werke sind, die früheren und die späteren; sie handeln bestonders aussührlich von dem Beweise und den Verstandesschlüssen, Demonstration. "Der συλλογισμός ist ein Grund (ἐστὶ λόγος, Begründen), in welchem, wenn Einiges gesetzt ist, ein Anderes als das Sesetzte, nach der Nothwendigsteit folgt."\*\*) Aristoteles' Logik hat die allgemeine Theorie der Schlüsse hauptsächlich sehr genau behandelt; sie sind gar nicht allgemeine Form der Wahrheit. In seiner Metaphysik, Physik, Psychologie u. s. f. hat er nicht geschlossen: sondern gedacht, den Begriff an und für sich.
- d. Das Vierte sind die topischen Bücher (τοπικά) oder von den Oertern. Dieß sind die Gesichtspunkte, die Aristoteles durchführt, woraus Sache betrachtet werden kann. Sicero und Jordanus Bruno haben dieß näher bearbeitet. Aristoteles giebt

<sup>\*)</sup> Categor. c. 4 (2); de interpretat. c. 4-6.

<sup>\*\*)</sup> Analytic. priora I, 1.

eine große Anzahl von allgemeinen Gesichtspunkten an, die bei einem Gegenstande, Saze oder Aufgabe u. s. f. genommen werz den können. Jede Aufgabe könne sogleich auf diese verschiedenen Gesichtspunkte reducirt werden, die überall vorkommen müssen. Diese Derter sind so gleichsam ein Schema von Manscherlei, um danach einen Gegenstand zu betrachten, ihm nachzussorschen; — eine Arbeit, die besonders für die Bildung von Rednern und das Schwaßen sehr zweckmäßig schien: es ist dießein Ersorderniß, Redner zu bilden, indem das Bewußtsehn der Gesichtspunkte die Möglichkeit an die Hand giebt, einem Gesgenstande sogleich vielerlei Seiten abzugewinnen, und sich nach diesen Seiten über ihn zu verbreiten.

Es ist Dialektik, — äußere Reslexions=Bestimmungen. Aristoteles\*) fagt, "es seh ein Instrument, Sätze und Schlüsse zu sinden aus Wahrscheinlichem." — Solche Orte (τόποι) sind allgemein: α) Verschiedenheit; β) Aehnlichkeit; γ) Gegensat; δ) Verhältniß; ε) Vergleichung. \*\*) "Derter, zu beweisen, daß Etwas besser oder wünschenswerther, sind: α) Dauer der Zeit; β) Autorität dessen, oder Mehrerer, die es erwählen; γ) Gatztung gegen die Art; δ) wünschenswerth für sich; ε) weil es in einem Vessern ist; ζ) Zweck; η) Vergleichung des Zwecks und der Folge; Θ) schöner und lobenswürdiger" u. s. s. s. Aristozieset) sagt, "man müsse sich gegen die Dialektiker der Syllozismen, gegen die Menge der Induktion bedienen." Ebensotrennt Aristoteles ††) die dialektischen und beweisenden Syllozismen von den rhetorischen und seder Art der Ueberzeugung; zu den rhetorischen rechnet Aristoteles die Induktion.

<sup>\*)</sup> Topica I, 13 (11) et 1.

<sup>\*\*)</sup> Topica, I, c. 16 - 18 (14 - 16); II, c. 7 - 8, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Topica III, 1; Buhle: Argum. p. 18.

<sup>†)</sup> Τορίτα VIII, 2: Χρηξέον εν τῷ διαλέγεσθαι τῷ μεν συλλογισμῷ πρὸς τοὺς διαλεκτικοὺς μᾶλλον, ἢ πρὸς τοὺς πολλούς τῷ δ΄ Επαγωγῆ τοὐναντίον πρὸς τοὺς πολλοὺς μᾶλλον.

<sup>††)</sup> Analyt. priora II, 23 (25).

Die fünfte Schrift endlich find die sophistischen Elenden (σοφιστικοί έλεγχοι); oder von den Wendun= gen, wie der Widerspruch in der Vorstellung hervorgebracht wird, — im bewußtlosen Fortlaufen des Gedankens (in den Rategorien) im Stoffartigen, worin er in beständigen Wider= spruch mit sich selbst geräth. Die sophistischen Elenchen ver= führen das bewußtlose Vorstellen zu solchen Widersprüchen, und machen es darauf aufmerksam. Bei Zenon wurden fle erwähnt. Besonders waren die Megariker stark darin. Aristoteles geht sie in der Art und Weise durch, daß er solche Widersprüche auf= löst; er zeigt die Auflösung dieser Widersprüche durch die Un= terscheidung und Bestimmung. Er betrachtet die Elenchen, die die Sophisten und besonders die Megariker aufgesucht haben, um das bewußtlose Vorstellen zu verleiten und darin zu fangen. Aristoteles verfährt bei der Auflösung dieser Widersprüche ruhig und forgsam; und läßt sich die Mühe nicht verdrießen, eine Menge durchzugehen und aufzulösen, wenn sie auch mehr dra= matischer Art sehn sollten. Früher \*) schon sahen wir Beispiele bei den Megarifern.

Diese Theile machen zusammen sein Organon aus; was in unseren gewöhnlichen Logiken davon vorkommt, ist in der That das Wenigste und Trivialste, — häusig nur die Isagoge des Porphyr. Diese aristotelische Logik enthält besonders in den ersten Theilen, in der Interpretation und den analytischen Büchern, schon Darstellungen der Formen, die in der gewöhnlichen Logik abgehandelt werden, die allgemeinen Denksormen, die Grundlage dessen, was die in die neuesten Zeiten als Logik bekannt ist.

a) Es ist ein unsterbliches Verdienst des Aristoteles dieß Bewußtwerden über die Thätigkeiten des abstrakten Verstandes, — diese Formen erkannt und bestimmt zu haben, die das Den= ken in uns nimmt. Denn was uns sonst interessirt, ist das

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 134 - 140.

konkrete Denken, das Denken versenkt in äußere Anschauung: jene Formen find darin versenkt, es ist ein Net von unendlicher Beweglichkeit; und diesen feinen sich durch Alles hindurchziehen= den Kaden — jene Formen — zu fixiren, zum Bewußtsehn zu bringen, ift ein Meisterstück von Empirie, und dieß Bewußtsehn ist von absolutem Werth. Das vloße Betrachten, als eine Kennt= niß von den mancherlei Formen und Wendungen dieser Thätig= feit, ift schon wichtig und interessant genug. Denn so trocken und gehaltlos uns das Aufzählen der verschiedenen Arten von Urtheilen und Schlüssen und deren mannigfaltigen Verschrän= tungen erscheinen kann, auch nicht dienlich, die Wahrheit zu fin= den: so darf wenigstens im Gegensatz nicht andere Wissenschaft dagegen erhoben werden. 3. B. es gilt für würdige Bestrebung, die unfägliche Menge von Thieren, Insekten, 167 Rukuksarten, wo Gine einen Busch auf dem Kopfe anders gebildet hat, eine neue elende Art von einem elenden Geschlechte eines Mooses (Moos ist Schorf), Insekts, Geschmeißes, der Wanzen (gelehrte Entomologie) kennen zu lernen; es ist viel wichtiger, die mancherlei Arten der Bewegung des Denkens, als jenes Ungeziefers kennen zu lernen. Das Beste, was über die For= men des Urtheils, Schlusses u. f. f. in der gewöhnlichen Logik vorkommt, ist aus diesen Schriften des Aristoteles genommen; man hat viel im Detail daran ausgesponnen, aber das Wahr= hafte findet sich schon bei Aristoteles.

B) Der eigentliche philosophische Werth der aristotelischen Logik. Diese Logik hat in unseren Lehrbüchern die Stellung und Bedeutung erhalten, daß sie nur die Thätigkeit des Versstandes als Bewußtsehn ausdrücke und enthalte; Anweisung, richstig zu denken, so daß es scheint, als ob die Bewegung des Denskens etwas für sich wäre, was das, worüber gedacht wird, nichts anginge, — Gesetze unseres Berstandes, wodurch wir zur Sinssicht kommen, aber durch eine Vermittelung, Vewegung, welche nicht die Bewegung der Dinge selbst wäre. Das Resultat soll

freilich Wahrheit sehn, so daß die Dinge so beschaffen sind, wie wir sie nach den Gesetzen des Denkens herausbringen. Aber die Weise dieses Erkennens hat bloß eine subjektive Bedeutung; das Urtheil, der Schluß ist nicht Urtheil, nicht Schluß der Dinge selbst.

Wenn nun nach dieser Ansicht das Denken für fich ist: so erscheint es nicht an sich als Erkennen, oder hat keinen Inhalt an und für sich felbst; — eine formelle Thätigkeit, die sich wohl richtig verläuft, aber deren Inhalt für sie ein gegebener ist. Es wird zu etwas Subjektivem in diesem Sinne; an und für sich sind diese Schlüsse richtig, aber weil ihnen der Inhalt fehlt, reicht dieß Urtheilen und Schließen nicht zur Erkenntniß der Wahrheit hin. So geben die Logiker ihre Formen; und das, für was sie gegeben werden, wird getadelt, — daß sie Formen find. Beide Theile gestehen dieß zu, daß sie richtig find. Allein in dieser Ansicht und Tadel ist das Wahre selbst ver= fehlt; das Unwahre überhaupt die Gestalt des Gegensates des Subjekts und Objekts und der Mangel ihrer Einheit, — nicht die Frage, ob Etwas an und für fich felbst mahr ift. Go gel= ten die sogenannten Denkgesetze des Schließens als wahr, oder vielmehr richtig für sich felbst; und daran hat noch Niemand gezweifelt. Das Schlimmste, was ihnen nachgefagt wird, ift, daß sie formal sind, der Fehler nur daran liege: — sowohl die Gesetz des Denkens als solchen, als seine Bestimmungen, die Rategorien, entweder nur Bestimmungen am Urtheil, oder nur subjektive Formen des Verstandes, gegen die das Ding=an=sich noch etwas Anderes ift.

Allein a) wenn sie auch nicht den empirischen Inhalt ha= ben, so sind sie selbst der Inhalt; — wahre Wissenschaft, Wissen= schaft vom Denken: nichts Formales, Inhalt. Denken und seine Bewegung ist der Inhalt; — ein so interessanter Inhalt, als es irgend einen geben kann, für sich wahr. Allein hier tritt wie= der der Rachtheil der ganzen aristotelischen Manier, und zwar

im höchsten Grade, ein. Im Denken und der Bewegung des Denkens, als eines folden, fallen, in der aristotelischen Manier und in aller folgenden Logit, die einzelnen Momente auseinan= der; es find eine Menge Arten des Urtheilens und des Schlie-Bens, deren jede so für sich gilt, und an und für sich, als solche, Wahrheit haben foll. So find sie eben Inhalt, gleichgültiges, unterschiedenes Sehn: die berühmten Besetze des Widerspruchs u. f. f., die Schlüffe u. f. f.; fo einzeln haben fie eben keine Wahr= heit. Nur ihre Totalität ist die Wahrheit des Denkens; diese Totalität ist subjektiv und objektiv zugleich. Sie sind nur das Material der Wahrheit, der formlose Inhalt; — ihr Kehler ist nicht, daß sie nur Form sind, fondern Form fehlt. Go wie vie= lerlei Einzelnes eines Dings nicht für sich Etwas ift, roth, hart u. f. w., fondern nur ihre Einheit ein reales Ding: fo die Einheit der Formen des Urtheilens und Schließens; aber einzeln haben sie so wenig Wahrheit, als eine solche Eigenschaft, oder als Rhythmus, Melodie. Die Form eines Schlusses, so wie sein Inhalt, kann ganz richtig fenn, und doch fein Schluffat ohne Wahrheit, weil diese Form, als solche, für sich keine Wahrheit hat. Von dieser Seite aber find diese Formen nie betrachtet worden; und die Verachtung der Logik selbst beruht auf dem folschen Gesichtspunkt des Mangels des Inhalts. Sie haben den Kehler, zu fehr Inhalt zu fehn. B) Dieser Inhalt ist nicht Anderes, als die spekulative Idee. Begriffe des Verstandes oder Vernunft find das Wefen der Dinge, freilich nicht für jene Ansicht, aber in Wahrheit; auch für Aristoteles die Begriffe des Verstandes — die Kategorien — die Wesenheiten des Senns. Wenn sie also an und für sich wahr, so sind sie selbst ihr eige= ner Inhalt, und zwar sogar höchster Inhalt; allein dieß ist nicht der Kall.

Diese Formen, die in den aristotelischen Büchern dargestellt sind, sind jedoch nur Formen des verständigen Denkens; allge= meine Denkbestimmungen vereinzelt der abstrakte Verstand. Dieß

ift nicht die Logik des spekulativen Denkens, nicht der Vernünf= tigkeit als unterschieden von der Verständigkeit; die Verstandes= Identität, daß nichts fich widersprechen foll, liegt zu Grunde. Solche Logit ist ihrer Natur nach nicht spekulativ. Diese Logik ist Logik des Endlichen, aber man muß sich damit bekannt machen; denn im Endlichen findet fie fich überall. Die Mathe= matit 3. B. ift ein fortgesetztes Schließen; die Jurisprudenz ist das Subsumiren des Besonderen unter das Allgemeine, das Zu= fammenschließen derselben. Es find diese Formen durchgehend in den endlichen Verhältnissen, und es sind viele Wissenschaften, Renntniffe u. f. f., die keine anderen Formen des Denkens ten= nen, brauchen, anwenden als diese Formen des endlichen Den= kens; sie machen die allgemeine Methode für die endlichen Wissenschaften aus. Es sind jedoch nur Verhältnisse endlicher Bestimmungen; und der Schluß ift das Ganze, die Totalität dieser Bestimmungen. Der Schluß ift deswegen Vernunftschluß, weil es die verständige Form der Vernünftigkeit ift. Zum Schluß gehören drei Termini: diese Dreiheit macht die Totalität des Schlusses aus. Der Schluß verständig gemacht, wie er in der gewöhnlichen logischen Form vorkommt, hat den Sinn, daß ein Inhalt zusammengeschlossen wird mit einem anderen. vernünftige Schluß dagegen hat den Inhalt, daß das Subjekt u. f. f. sich mit sich felbst zusammenschließt; der Vernunftschluß ift, daß irgend ein Inhalt, Gott u. f. f., durch Unterscheiden von sich, sich mit sich selbst zusammenschließt. Diese Identität macht das wesentliche Moment des spekulativen Sehalts, der Natur des vernünftigen Schlusses aus. Aristoteles ist so der Urheber der verständigen, gewöhnlichen Logit; feine Formen be= treffen nur das Verhältniß von Endlichem zu einander, das Wahre kann in folden Formen nicht gefaßt werden. Aber zu bemerken ift, daß hierauf nicht seine Logik gegründet ift, daß diese nicht sich auf dieß verständige Verhältniß begründet, — daß es nicht diese Formen des Schlusses sind, nach denen Aristoteles

verfährt. Wenn Aristoteles so versühre, so würde er nicht dies ser spekulative Philosoph sehn, als den wir ihn erkannt haben; keiner seiner Sätze, seiner Ideen könnte aufgestellt, behauptet werden, könnte gelten, wenn er sich an die Formen dieser geswöhnlichen Logik hielte. Man muß ja nicht glauben, daß Aristosteles, indem er spekulativ ist, nach dieser seiner Logik, nach diessen Formen im Organon gedacht, fortgeschritten, bewiesen hätte; sonst hätte er keinen Schritt fortthun können, da wäre er zu keinem spekulativen Satz gekommen.

Wie die ganze aristotelische Philosophie, so bedarf seine Logik (gleichsam Naturgeschichte der geistigen Formen, wie dort Thier, Einhorn, Mammuth — was fold,' eine Bestie —, Räfer= art, Molluske betrachtet wird) wesentlich dieser Umschmelzung, daß die Reihe seiner Bestimmungen in ein nothwendiges shste= matisches Sanzes gebracht wird; — nicht ein systematisches Sanzes, daß richtig eingetheilt werde, und kein Theil vergeffen, und sie auch in ihrer richtigen Ordnung vorgestellt werden: son= dern daß es Ein lebendiges organisches Ganzes wird, worin je= der Theil als Theil gilt, und nur das Sanze als solches Wahr= heit hat. Aristoteles, wie z. B. in der Politik, drückt oft diese Wahrheit aus. Sben darum hat auch die einzelne logische Form keine Wahrheit an ihr felbst; — nicht darum, weil sie Form oder Denken ift: sondern weil sie bestimmte Form, bestimmtes Denken ift, einzelne Form, und darin gelten foll. Aber als System, absolute Form, die diesen Inhalt beherrscht, so hat das Denken seinen Inhalt an ihm selbst, Unterschied; ist spekulative Philosophie, Inhalt, der unmittelbar Subjekt und Objekt ift, -Begriff und Allgemeines find Wesenheiten der Dinge. Sie gelten als Formen, denen der Inhalt gegenübersteht, weil sie felbst nicht die Gestalt des Inhalts haben. Wie die Pflicht eben das Anundfürsichsehn ausdrückt, so das Denken das Ansichsehn; aber ein bestimmtes Anundfürsichsehn, bestimmtes Ansichsehn ift felbst nur Moment: muß sich bestimmen, aber sein Bestimmen auch

wieder aufzuheben wissen. Die logische Form, die sich als diese bestimmte aushebt, giebt eben darin ihren Anspruch, daß sie an und für sich gelte, auf. Dann ist die Logik Wissenschaft der Vernunst; sie ist spekulative Philosophie der reinen Idee des absoluten Wesens, nicht Segensatz des Subjekts und Objekts, sondern bleibt Gegensatz im Denken selbst. Vielerlei ist gleich= gültige Form.

In dieser Darlegung des Hauptinhalts der aristotelischen Philosophie bin ich weitläufiger gewesen, Theils der Wichtigkeit der Sache felbst (es ist eigener Inhalt), Theils weil in der That an keiner Philosophie sich die neuere Zeit so vergangen hat, als an ihr, und keinem der alten Philosophen so viel abzubitten ist, als Aristoteles. Aristoteles ist, wenn Einer, für einen der Leh= rer des Menschengeschlechts anzusehen; sein Begriff ist in alle Sphären des Bewußtsehns eingedrungen: und diese Vereinzelung in der Bestimmung durch den Begriff, da sie gleichfalls noth= wendig ift, enthält in jeder Sphäre die tiefsten richtigen Gedan= ten. Aristoteles - um die äußere Geschichte seiner Phi= losophie im Allgemeinen hier zu anticipiren — ist daher viele Jahrhunderte lang ununterbrochen der Träger der Bildung des Denkens gewesen. Als im driftlichen Abendlande unter den Christen die Wissenschaft verschwand, hat unter den Arabern sein Ansehn ebenfosehr geglänzt, von welchen seine Philosophie in späteren Zeiten wieder dem Abendlande überliefert worden ist. Der Triumph, der gefeiert worden ift, daß die aristotelische Philosophie aus den Schulen, aus den Wissenschaften, besonders aus der Theologie (Philosophie über das absolute Wesen) ver= drängt worden, hat die gedoppelte Seite: einmal daß in der That nicht die aristotelische Philosophie so sehr verdrängt wor= den, als das Princip dieser, besonders der theologischen, Wissen= schaft, das Princip, daß die erste Wahrheit eine gegebene, ge= offenbarte ift, — eine Voraussetzung, die ein für allemal zu Grunde liegt, und an der sich die Vernunft und das Denken

nur oberflächlich hin und her zu bewegen, das Recht und die Rraft habe. In dieser Gestalt hatte das im Mittelalter er= wachende Denken sich die Theologie besonders zu rechte gemacht, sich in alle dialektische Bewegungen und Bestimmungen einge= laffen, und ein Gebäude errichtet, wo der gegebene Stoff nur oberflächlich verarbeitet, vertheilt, bewahrt murde. Der Triumph über dieses System war der Triumph über dieses Princip, und der Triumph des selbstthätigen freien Denkens. Gine andere Seite aber dieses Triumphs ift der Triumph der Gemeinheit, die sich vom Begriffe befreite, und das Joch des Gedankens abschüttelte. Chemals, und noch jett, hörte man genug von Aristoteles, scholastischen Spitsfindigkeiten; mit diesen Ramen glaubt man ein Recht zu haben, die Abstraktion sich zu erspa= ren, — und statt des Begriffs sich zum Sehen, Hören und so Fortlaufen an dem, was gefunder Menschenverstand heißt, be= rechtigt. Auch in der Wissenschaft ift an die Stelle von spit= findigen Gedanken spitsfindiges Sehen getreten; ein Räfer, Bo= gelarten werden fo spitsfindig unterschieden, als sonst Begriffe und Gedanken. Ob eine Vogelart roth, oder grüne Farbe, eis nen mehr so geformten Schwanz hat u. s. f., - solche Spitz= findigkeiten finden fich leichter, als die Unterschiede des Gedan= kens; und einstweilen, bis ein Wolk sich heraufgebildet an Arbeit des Denkens, Allgemeines aushalten zu können, ift Jenes eine nügliche Vorbereitung, oder es ist vielmehr ein Moment in die= fem Wege der Bildung.

Der Mangel der aristotelischen Philosophie liegt also dars in, daß, nachdem durch sie die Vielheit der Erscheinungen in den Begriff erhoben war, dieser aber in eine Reihe bestimmter Bes griffe auseinander siel, die Einheit, der absolut sie vereinende Begriff, nicht geltend gemacht worden. Dieß ist es nun, was die Folgezeit zu leisten hatte. Dieß erscheint nun so: Das Bes dürsniß ist Einheit des Begriffs. Diese Einheit ist das absolute Wesen. Sie stellt sich zuerst als Einheit des Selbstbewußtsenns und Bewußtsehns dar, reines Denken. Die Einheit des Wessens als Wesens ist gegenständliche Einheit, der Gedanke, das gedacht ist. Aber die Einheit als Begriff, die an sich allgemeine negative Einheit, die Zeit als absolut erfüllte Zeit und in ihrer Erfüllung als Einheit ist das reine Selbstbewußtsehn. Dieß sehen wir deswegen so eintreten, daß das reine Selbstbewußtsehn sucht zum Wesen macht; aber zugleich zuerst mit der subjektiven Bedeutung als ein Selbstbewußtsehn, das so als dieses sirrit ist, und sich von dem gegenständlichen Wesen trennt, und daher mit einer Differenz zunächst behaftet ist, die es nicht überwindet.

Diese Nothwendigkeit der Sache hat die stoische, epikurische, dann die neuakademische, skeptische Philosophie herbeigeführt, die nun zu betrachten sind.

Der unmittelbare Nach folger des Aristoteles war Theophrast, geboren Ol. 102, 2 (371 v. Chr.), berühmt, doch nur
ein Kommentator des Aristoteles \*) (Aristoteles ist ein so reicher
Schaß von philosophischen Begriffen, daß sich viel Stoff darin
sindet zu weiterer Bearbeitung, abstrakterer Darstellung und
Heraushebung einzelner Sätze); aber von ihm, so wie von vielen anderen, z. B. Dikäarch \*\*) aus Messina, \*\*\*) unter denen Strato aus Lampsakus, †) der Nachsolger des Theophrast,
der berühmteste ist, ist nicht viel zu berichten, — von Letzterem
nur wenige allgemeine Nachrichten darüber: Daß er als Phy-

<sup>\*)</sup> Tennemann, Band III, S. 333.

<sup>\*\*)</sup> Cicero: Tuscul. Quaest. I, 10 (cf. c. 31): nihil esse omnino animum, et hoc esse nomen totum inane, ... vimque omnem eam, qua vel agamus quid vel sentiamus, in omnibus corporibus vivis aequabiliter esse fusam, nec separabilem a corpore esse, quippe quae nulla sit, nec sit quidquam, nisi corpus unum et simplex, ita figuratum, ut temperatione naturae vigeat, et sentiat. — Stobaeus, Eclog. Phys. p. 796: ἀρμονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων. — Cicero gicht historisch cin Nesultat, wie er es sich verständlich machte, ohne allen spekulativen Begriff.

<sup>\*\*\*)</sup> Brucker, l. l. T. I, p. 854; Tennemann, Band III, S. 336.

<sup>†)</sup> Diogenes Laërtius: V, §. 58.

siter sich berühmt gemacht, und sein Begriff der Natur dem mechanischen Weg, jedoch nicht dem mechanischen des Leucipp und Demokrit, und dann Epikur's, sondern aus Wärme und Rälte, folgte, \*) und (wenn es so bestimmt mahr ist, was von ihm berichtet wird) den Gedanken des Aristoteles sehr ungetreu geworden, Alles auf Mechanismus und Zufall zurückführte, te= leologischen Zweck entfernte, \*\*) - nicht den schlechten moder= ner Zeit. Die übrigen Peripatetiker beschäftigten sich mehr mit Ausbildung einzelner Lehren des Aristoteles, mit einer Ausfüh= rung seiner Werke, in gleichem Inhalte, — nur eine mehr oder weniger rhetorische, kommentatorische Form. Es ist schon erin= nert worden, daß die aristotelischen Schriften früh verschwanden, und die aristotelische Philosophie nicht sowohl durch diese Ur= kunden sich erhielt, als durch die Tradition in der Schule; wo= durch sie also wesentliche Veränderungen bald erlitt, und Aus= führungen der aristotelischen Lehre veranlaßte, von denen man nicht weiß, ob nicht einige sich eingeschlichen unter das, was für seine Werke gilt.

Die peripatetische Schule setzte als Princip der Glück= seligkeit, Tugend:  $\lambda \acute{o} \gamma o \varsigma$  und Neigung.

Hiermit wollen wir es in Ansehung der aristotelischen Phislosophie bewenden lassen. Es ist schwer davon loszukommen; je mehr man in das Detail geht, je interessanter wird es und je mehr sindet man das Zusammenhalten der Gegenstände. Die aristotelische Philosophie hat auch den Namen peripatetische Phislosophie erhalten; und diese ist mehr, z. B. zu Cicero's Zeiten, eine Art von Popular=Philosophie geworden, als daß die tiese, spekulative Weise des Aristoteles ausgebildet, und zum Bewußtsehn gekommen wäre.

<sup>\*)</sup> Stobæus: Eclogae Phys. p. 298.

<sup>\*\*)</sup> Cicero, de natura Deorum I, 13: Strato,... qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi habeat, sed careat omni sensu et figura.

Aristoteles ist der würdigste unter den Alten, studirt zu werden.

Wir haben die erste Abtheilung der gricchischen Philosophie geschlossen, und zur zweiten Periode überzugehen. Die erfte Periode der griechischen Philosophie ging bis zu Aristoteles, bis zu dieser Gestaltung der Wissenschaft. Das Resultat bei Plato und Aristoteles war die Idee; das Erkennen hat diesen Boden des Denkens, als freien, gewonnen. Bei Plato hatten wir das Allgemeine mehr abstrakter Weise als Princip; der Boden ist aufgefaßt worden. Bei Aristoteles ift das Denken konkret geworden; es ist nicht die unbewegte abstrakte Idee, sondern fie als konkret in der Wirksamkeit. Das nächste Bedürfniß, was nun unmittelbar nothwendig ift, muß hervorgehen, enthalten sehn in dem, wozu sich die Philosophie unter Plato und Aristoteles ausgebildet hatte. Dieß Bedürfniß ist nichts Anderes, als daß das Allgemeine jetzt gefaßt wird als ein Allgemeines, als die Allgemeinheit des Princips, daß auf eine allgemeine Weise ein Princip herausgehoben oder geltend gemacht wird: so daß das Besondere durch dieses Allgemeine erkannt werde; — oder es tritt unmittelbar das Bedürfniß einer sustematischen Philosophie ein. Man kann von platonischem und aristotelischem Systeme sprechen, fie find aber nicht in der Form des Systems; dazu gehört, daß Ein Princip aufgestellt und konfequent durch's Besondere hin= durchgeführt wird. Die aristotelische Philosophie ist vollständi= ger Komplex des Begreifens des Universums, bei Aristoteles haben wir Alles auf's Spekulative zurückgeführt, höchste Weise der Wissenschaft, gesehen; aber er ist empirisch zu Werke gegan= Bei Aristoteles ist wohl Ein Princip und spekulatives, aber nicht als Eines herausgehoben; die Ratur des Spekulati= ven ist nicht als der Begriff für sich zum Bewußtsehn gebracht worden, nicht die Entwickelung der Mannigfaltigkeit des na= türlichen und geistigen Universums in sich enthaltend, — noch weniger ist es als das Allgemeine aufgestellt, aus welchem das

Besondere entwickelt würde (feine Logit ift vielmehr das Gegentheil). Aristoteles geht mehr die Reihe der Lebendigen und der Todten durch, läßt sie vor sein objektives, nämlich begreifendes Denken gegenübertreten, und erfaßt fie begreifend. Jeder Ge= genstand ift für sich Begriff; er fagt, dieß ist der Gegenstand, wir finden ihn in diesen Bestimmungen. Diese Gedanken bringt er aber zusammen; und dadurch ist er dann spekulativ. Aristo= teles und Plato find im Ganzen zugleich empirisch verfahren, haben diese und diese Vorstellung aufgenommen, und find sie durchgegangen; besonders tritt diese lose Manier bei Aristoteles hervor. In der aristotelischen Wissenschaft ist die Idee des sich selbst denkenden Denkens als die höchste Wahrheit aufgefaßt; aber die Realistrung desselben, das Bewußtsehn des natürlichen und geistigen Universums, macht außerhalb jener Idee eine lange außereinanderfallende Reihe besonderer Begriffe aus. Was man= gelt, ift Ein Princip, das durch's Befondere hindurchgeführt wird. Der Umfang des Erkannten muß auch als Gine Ginheit, Gine Organisation des Begriffs erscheinen. Das nächste Bedürfniß der Philosophie ist daher jetzt, daß das Allgemeine frei für sich aufgefaßt werde, das Bedürfniß eines Princips für alle Befon= derheit, - jene Idee so aufzufassen, daß die vielgestaltete Realität auf sie, als das Allgemeine, bezogen, dadurch bestimmt, und in dieser Einheit erkannt werde. Und dieß ist der Standpunkt, den wir in dieser zweiten Periode haben.

Solche systematische Philosophie wird zunächst zum Dog= matismus, und daher tritt ihm gleich der Stepticismus gegen= über; dogmatisch nennen die Franzosen systematique — (système: Sin Princip konsequent durchgeführt, die Vorstellungen müssen aus Siner Vestimmung sließen) —, daher ist systematique gleich= bedeutend mit einseitig. Wir sahen bei Aristoteles die höchste Idee, das sich selbst denkende Denken; — dieses sieht wieder nur als Vesonderes an seinem Orte, es ist nicht Princip seiner ganzen Philosophie. Dieses sich selbst denkende Denken ist voll-

kommen konkret: Sich selbst denken ist objektiv, das Denken ist subjektiv, — vovs, der objektiv und subjektiv ist, Bewußtsenn der Einheit; es ift, als Denken des Denkens, so konkret. Das Weitere wäre, a) diese Idee aus sich zu entwickeln, und das Allgemeine so als real Allgemeines vorzustellen, — die Welt zu erkennen, fo daß der Inhalt nur als Bestimmung des sich felbst denkenden Denkens gefaßt werde. Dieses hat an und für fich nicht geschehen können. Es wird nur die Nothwendigkeit Eines Princips erkannt. B) Das Zweite ift, daß dieses Princip for= mell, abstrakt da steht, und das Besondere noch aus ihm nicht deducirt wird: sondern das Allgemeine nur auf's Besondere an= gewendet wird, und die Regel der Anwendung gesucht wird. Das Besondere mußte aus der Idee entwickelt werden, so wäre sie konkret; bei Aristoteles ist sie an sich konkret. Das andere Verhältniß wäre nur Subsumtion des Besonderen unter's Allge= meine; fo find beide von einander unterschieden, die Bereinis gung ift nur Vereinigung der Subsumtion, das Allgemeine ift darum nur formelles Princip. Die Erscheinungen der physischen und geistigen Welt müffen von ihrer Seite herauf erft dem Be= griffe zu und vorgearbeitet fenn (Gefete), - daß beide Gefchäfte sich begegnen. Die anderen Wissenschaften für sich erheben die Erscheinung in den bestimmten Gedanken — Bedürfniß, gang allgemeine, aber bestimmte Grundfätze zu formiren —; dann kann die spekulative Vernunft sich in ihm und den Zusammen= hang derfelben, der innerlich ift, vollends darstellen.

Es muß also allgemeines Princip hervortreten, das Beson= dere wird aber nicht daraus entwickelt; so ist das Princip ab= strakt, und dadurch wird solche Philosophie einseitig. Denn nur das in sich Konkrete, was beide Seiten in sich hat, ist nicht ein= seitig. Darin sind solche Philosophien näher dogmatisch, be= hauptend. Denn bei dieser Weise wird das Princip behauptet, nicht auf die wahrhafte Weise bewiesen. Denn es wird ein Princip gefordert, worunter Alles subsumirt werde; es ist nur das Erste, so ist es nicht bewiesen, nur behauptet.

Dieses Bedürsniß für das Erkennen ist vorhanden. Das diesem Bedürsniß Entsprechende erscheint jest in der Welt durch die innere Nothwendigkeit des Geistes, — nicht äußerlich, sons dern wie es dem Begriffe gemäß ist. Dieß Bedürsniß hat die stoische, epikureische und skeptische Philosophie erzeugt.

Wenn wir uns in dieser ersten Periode aufgehalten haben, so können wir dieß nun nachholen; denn in der nächsten Periode können wir kurz sehn.

## Zweiter Abschnitt.

Zweite Periode: Dogmatismus und Skepticismus.

In dieser zweiten Periode, die der alexandrinischen Philosophie vorhergeht, haben wir zu betrachten den Dogmatismus und Stepticismus: Den Dogmatismus, der sich in die zwei Philosophien, die stoische und epikurcische, theilt; und das Dritte, was sie beide theilen, und das doch das Andere dagegen ist, — der Stepticismus. Wir vernachlässigen die Nachfolger des Aristoteles und die Ausbreitung der peripatetischen Philosophie, wenn auch ein Theophrast, Straton, berühmte Wänner waren. Sie hat nicht mehr das Interesse, und ist auch später mehr zu einer Popularphilosophie geworden; wie denn auch sie, die eizgentlich spekulative, mit der Wirklichkeit am meisten zusammensfallen mußte. Die Akademie wollen wir mit dem Skepticismus zusammen nehmen.

Wir sahen am Schluß der vorigen Periode das Bewußtsehn der Idee oder des Allgemeinen, das in sich Zweck ist, — eines zwar allgemeinen, aber zugleich in sich bestimmten Prinzips, das dadurch sähig ist, das Besondere zu subsumiren, und

darauf angewendet zu werden. Dieses Verhältniß der Anwen= dung des Allgemeinen auf das Befondere ist hier das Herr= schende; denn der Gedanke, daß aus dem Allgemeinen selbst die Besonderung der Totalität entwickelt werde, ist noch nicht vor= handen. Darin liegt aber das Bedürfniß zum Syftem und zum Systematistren; Ein Princip foll nämlich konsequent auf das Besondere angewendet werden, so daß die Wahrheit alles Be= fonderen nach diesem Princip erkannt wird. Dieß giebt den so= genannten Dogmatismus. Die Hauptfrage aber ift jetzt nach dem Kriterium. Platon's und Aristoteles' spekulative Größe ist nicht mehr vorhanden; vielmehr ist es ein Philosophiren des Verstandes. Das Princip ist abstrakt, und so Verstandes=Prin= cip. In Ansehung dieses Verhältnisses bestimmt sich die Aufgabe der Philosophie als die Frage nach einem Kriterium der Wahrheit, d. i. — weil das Wahre die Uebereinstimmung des Denkens und der Realität, oder vielmehr die Identität des Be= griffes als des Subjektiven mit dem Objektiven ift - nach einem Princip der Beurtheilung diefer Uebereinstimmung. Diefe Frage ist gleichbedeutend mit der nach einem Princip. Das Wahre ist konkret, nicht abstrakt. Wodurch wird das Wahre erkannt, als wahr beurtheilt (xoiveiv)? Kriterium und Princip ist so dasselbe. Diese Frage ist aber nur formell und dogmatisch ge= löst worden. Damit ift gleich die Dialektik des Skepticismus aufgetreten, — die Erkenntniß in der Ginficht der Ginseitigkeit dieses Princips, und damit des Princips überhaupt als eines dogmatischen. In allen den vielen sich ausbildenden sokratischen Schulen machen zwei Bestimmungen das Haupt=Interesse aus; die eine davon ist das Kriterium, ein Princip, woraus Alles zu bestimmen ist, Alles sich beurtheilen lasse, — ein allgemeines Princip für sich, ein Princip, was zugleich auch das Bestimmende sey für das Besondere. Wir haben schon früher solche abstrakte Principe gehabt: z. B. das reine Senn, — d. h. es ist nur das Senn, und das Befondere, das mit der Megation anfängt, mit

dem Unterscheiden von Anderen, ist nicht, es ist als nicht vorshanden gesetzt. Zenes Bedürsniß aber hingegen geht auf ein Allgemeines, was zugleich das Bestimmen des Besonderen, was im Besonderen sehn soll; so daß dieß nicht auf der Seite liegen bleibt, sondern gelte als bestimmt durch das Allgemeine.

Eine weitere Folge dieses Philosophirens ift, daß das Prin= cip, als formell, subjektiv war; und damit hat es die wesentliche Bedeutung der Subjektivität des Selbstbewußtsehns ange= nommen. Wegen des formalen, äußerlichen Aufnehmens der Mannigfaltigkeit überhaupt, ift der höchste Punkt, worin der Gedanke in seiner bestimmtesten Weise sich findet, das Selbst= bewußtsehn. Diesen fämmtlichen Philosophien ist die reine Be= ziehung des Selbstbewußtsehns auf sich das Princip. Die Idee findet sich nur in ihm befriedigt; wie der Formalismus des Verstandes des jetigen fogenannten Philosophirens ist, seine Er= füllung, das Konfrete dagegen, im subjektiven Serzen, inneren Gefühl, Glauben zu finden. Natur und politische Welt find wohl auch konkret, aber ein äußerlich Konkretes; aber das eigene Konfrete ift nicht in der bestimmten allgemeinen Idee, sondern nur im Selbstbewußtsehn, das Seinige. Die zweite herrschende Bestimmung ist die des Weisen. Die Hauptfrage war: Wer ist ein Weiser? Was thut der Weise? Nicht nur der vors, fondern es muß Alles Gedachtes seyn, d. i. als subjektiv mein Gedanke senn. Wodurch ift es ein Gedachtes? - In der Ge= stalt formeller Identität mit sich. — Was ist an sich so ein Gedachtes, d. i. felbst so objektiv? - Das Denken. Das Den= ten des Kriteriums, des Einen Princips, als in feiner unmittel= baren Wirklichkeit ist das Subjekt in sich; Denken und das Denkende hängt unmittelbar zusammen. Das Princip diefer Philosophie ist nicht objektiv, sondern dogmatisch, beruht auf dem Triebe des Gelbstbewußtsehns, sich zu befriedigen. Das Subjett ist so basjenige, wofür geforgt werden soll. Das Subjett sucht für fich Princip seiner Freiheit, Unerschütterlichkeit in

sich; es soll gemäß sehn dem Kriterium, d. h. diesem ganz allgemeinen Princip, — es soll sich erheben zu dieser abstrakten Freiheit, zu dieser Unabhängigkeit. Das Selbstbewußtsehn lebt in der Einsamkeit seines Denkens; und sindet darin seine Befriedigung. Dieß sind nun die Grund-Interessen, Grundbestimmungen in den folgenden Philosophien. Die Hauptgrundsäße darzustellen, wird das Nächste sehn; aber auf das Detail einzugehen, ist nicht zweckmäßig und nicht interessant.

Co tritt die Philosophie in die römische Welt hinüber. Und wenn sie auch noch den Griechen angehört und ihre großen Lehrer immer Griechen gewesen sind (diese Philosophien sind in Griechenland entstanden): so machten diese Systeme insbesondere boch unter der Herrschaft der Römer die Philosophie der römischen Welt aus; gegen welche, als dem vernünftigen praktischen Selbstbewußtsehn unangemessen, dieses, in sich aus ihr zurückgedrängt, die Vernünftigkeit nur in sich und für feine Sinzelnheit suchen konnte, — nur für sich forgen, wie abstrakt Christen um ihr Seelenheil. In der heiteren griechischen Welt schloß fich das Subjekt an seinen Staat, seine Welt mehr an, war gegenwärtiger in derselben. Im Unglück der Wirklichkeit wird der Mensch in sich hineingetrieben, und hat da die Ginig= keit zu suchen, die in der Welt nicht mehr zu sinden ift. Die römische Welt ist die abstrakte Welt, — Gine Herrschaft, Gin Herr über die gebildete Welt. Die Individualität der Bölker ift unterdrückt worden; eine fremde Gewalt, abstraktes Allgemei= nes hat auf den Einzelnen gelastet. In solchem Zustande der Zerriffenheit war es Bedürfniß, Befriedigung zu fuchen und zu finden. Wie, was gegolten hat, ein abstrakter Wille war, auch der einzelne Wille des Herrn der Welt Abstraktum war: hat das innere Princip des Denkens auch ein abstraktes fenn muffen, das nur formelle, subjektive Verföhnung hervorbringen konnte. Rom hat nur das Princip der abstrakten Herrschaft; dem römi= schen Seiste konnte so nur ein Dogmatismus zufagen, ber auf

ein Princip gebaut war, welches durch die Form des Verstandes aufgebaut und geltend gemacht wurde. Die Philosophie ist so in engem Zusammenhang mit der Weltvorstellung. Die römissche Welt, welche die lebendigen Individualitäten der Völker in sich ertödtete, hat wohl formellen Patriotismus und dessen Tusgend, so wie ein ausgebildetes System des Rechts hervorgebracht; aber spekulative Philosophie konnte nicht aus solchem Tode hersvorgehen, — gute Advokaten, Moral des Tacitus. Diese Phislosophien traten denn nun auch bei den Römern gegen ihren alten Aberglauben in Gegensatz auf; Philosophie tritt an die Stelle der Religion.

Es sind drei Philosophien, die hier eintreten: Stoicis= mus, Epikureismus und Skepticismus. Platon's Phi= losophie erhielt sich freilich noch rein, vorzüglich die ältere Akade= mie; die neuere Akademie ist gänzlich in den Skepticismus übergegangen. So sind auch noch bis Sierero's Zeit Peripate= tiker gewesen; diese spätere peripatetische Philosophie ist nicht aristotelische geblieben, sondern ist Popularphilosophie geworden, wie wir sie bei Sierero sahen. Aristoteles nahm empirischen Aus= gangspunkt, den Weg des Raisonnements; dieses faßt aber Aristoteles in den Fokus des Begriffs zusammen, und so ist er spekulativ. Dieses ist seinem Seiste eigenthümlich, konnte aber nicht so zur Methode werden; es ist nicht frei für sich heraus= gehoben, konnte nicht Princip werden.

Die dogmatische Philosophie ist die, welche ein bestimmtes Princip, Kriterium aufstellt, und nur ein solches Princip. Tene drei Principien sind nun nothwendig: 1) Das Princip des Denkens, das der Allgemeinheit selbst, so jedoch, daß es in sich bestimmt sen; das Denken ist das Kriterium der Wahrsheit, das Bestimmende. 2) Das Andere gegen das Denken ist das Bestimmte als solches, das Princip der Einzelnheit, die Empfindung überhaupt, Wahrnehmung, Anschauung. Dieß sind die Principe der stoischen und epikureischen Philosos

phie. Diese beiden Principe sind einseitig, wurden, als positiv, Verstandeswissenschaften. Das abstrakte Denken ist nicht an ihm felbst konkret. Die Bestimmtheit fällt außer dem Den= ken, und muß für sich aufgefaßt, zum Princip gemacht werden; denn sie hat absolutes Necht gegen das abstrakte Denken. Das ist das Allgemeine und das Einzelne. 3) Außer Stoicismus und Spikureismus steht als Drittes der Skepticismus da, die Regation dieser beiden Einseitigkeiten. Sie find beide einsei= tig, dieß muß gewußt, erkannt werden; und so ist das dritte Princip die Regation jedes Kriteriums, aller bestimmten Prin= cipe, von welcher Art sie auch seben: sinnliches, reslektirtes oder denkendes Vorstellen, Wissen. Die stoische Philosophie hat das abstrakte Denken, der Spikureismus die Empfindung zum Prin= cip gemacht; Stepticismus ist negatives Verhalten, ja thätige Diegation gegen alles Princip. Das nächste Resultat ift, daß nicht erkannt werden könne. Wir haben diese Principe auch schon früher geschen als chnische und chrenaische Philosophie. Wenn wir auch bei Cicero diese Principe finden, so ist es doch eine große Schwierigkeit, das Princip der Stoiker zu unterschei= den von dem ennischen und dem, was das Princip der peripa= tetischen Moral seh.

Das Eine ist also das Princip, das Kriterium; das Anstere ist, daß das Subjekt sich diesem Princip gemäß macht, eben damit sich Freiheit, Unabhängigkeit des Geistes erwerbe. Dieß ist die innere Freiheit des Subjekts in sich; diese Freiheit des Geistes, diese Inpassibilität, diese Gleichgültigkeit, Impersturbabilität, Ataraxie, Unerschütterlichkeit, Gleichheit des Geistes in sich, die durch nichts leidet, sich an nichts bindet, ist das gesmeinsame Ziel aller dieser Philosophien, — so trostlos man sich auch den Skepticismus und so niedrig man sich den Epikureismus vorstellen mag. Alle sind Philosophien gewesen. Das Individuum ist befriedigt gewesen, blieb unerschütterlich, war weder durch Vergnügen, noch Schmerz, noch anderes Band bes

stimmt; die wahrhaften Spikureer waren ebenso über alle be= sonderen Bande erhoben. Daß die Befriedigung des Geistes nur in der Gleichgültigkeit, Freiheit gegen Alles besteht, ift der gemeinsame Standpunkt aller dieser Philosophien. Sie find allerdings griechische Philosophien, aber versetzt in die römische Welt. Diese konkrete Sittlichkeit, dieser Trieb nach Ginführung des Princips in die Welt durch Staatsverfassung, wie im Plato, - diese konkrete Wissenschaft, wie im Aristoteles, verschwindet hier; in dem Unglück der römischen Welt ift alles Schöne, Edle der geistigen Individualität mit kalter, rauher Sand verwischt Und in dieser Welt der Abstraktion hat das Indivi= duum in seinem Inneren auf abstrakte Weise die Befriedigung suchen muffen, die die Wirklichkeit ihm nicht gab; es hat zur Abstraktion fliehen müssen als Gedanke, zu dieser Abstraktion als existirendes Subjekt, — d. h. zu dieser inneren Freiheit des Subjekts als folden. Zene Philosophie ist so dem Geiste der römischen Welt angemeffen.

# A. Stoische Philosophie.

Es ist über ste, wie über den Spikureismus im Allgemeisnen zu bemerken, daß sie an die Stelle der chnischen und chresnaisschen Philosophie traten (wie der Skepticismus an die Stelle der Akademie) oder das Princip des Chnismus und Chrenaissmus aufnahmen, aber dieß Princip mehr in die Form wissens aufnahmen, aber dieß Princip mehr in die Form wissens schaftlichen Denkens erhoben. Weil aber in ihnen, ebenso wie in diesen, der Inhalt ein fester, bestimmter ist, das Selbstbewußtssehn sich darin auf Sine Seite setzt: so tödtet dieser Umstand eigentlich die Spekulation, welche von solchem Fixiren nichts weiß, es vielmehr vertilgt, und den Gegenstand als absoluten Begriff, als in seiner Differenz ungetheiltes Ganzes behandelt. Daher in Beiden in der That nicht eigentliche Spekulation ansutreffen ist, sondern nur eine Anwendung des einseitigen besschränkten Princips. Bei Aristoteles liegt die absolute Idee

unbeschränkt, nicht in einer Bestimmtheit, mit einer Differenz gesett, zu Grunde; sein Mangel ist nur der Mangel, den die Realistrung hat, zu Einem Begriffe verbunden zu fehn. Hier ist der Eine Begriff als das Wesen gesetzt und Alles auf ihn bezogen, es ist die geforderte Beziehung vorhanden; aber das, worin Alles Eins wird, ist nicht das Wahrhafte. Bei Aristoteles ist jeder in seiner Bestimmung absolut betrachtet, aus= einanderfallend: hier wefentlich in dieser Beziehung, nicht abso= lut, aber nicht an und für sich. Weil so das Einzelne nicht ab= folut betrachtet ist, fondern nur relativ: so ist in der That das Banze der Ausführung eben nicht interessant; es ist eine äußere Beziehung. Bei Aristoteles zwar ist auch das Einzelne aufge= nommen, aber dieß Aufnehmen vertilgt durch die spekulative Betrachtung; hier aber das Einzelne nur aufgenommen, und auch die Behandlung ist äußerlich. Nicht einmal eben ist diese Beziehung konsequent, wenn, wie es auch geschieht, Etwas, die Natur an ihr felbst betrachtet wird; es fällt das Anundfürstch außer ihr, ihre Betrachtung ift nur ein Raisonniren aus unbes stimmten Principien, oder Principien, die nur die nächsten find.

Bei Beiden wollen wir nur auf das Allgemeine ihres Prin= cips uns beschränken, zuerst die berühmten Stoiker erwähnen.

Zur Geschichte der stoischen Philosophie. Der Stifter der stoischen Schule ist Zeno (der Sittische, unterschiesden vom Eleaten), geboren zu Sittium, einer Stadt auf Eppern, um die 109. Olympiade. Sein Vater war ein Kausmann, der ihm aus seinen Handelsreisen nach Athen, damals und noch lange dem Sitze der Philosophie und einer Menge von Philosophen, Bücher, besonders der Sokratiker, mitbrachte, wodurch Lust und Liebe zur Wissenschaft in ihm erweckt wurde. Zeno reiste selbst nach Athen. \*) Er soll nach Sinigen nähere Vers

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 1, 12, 31-32; Tennemann, B. IV, S. 4; B. II, S. 532.

anlassung, der Philosophie zu leben, darin geholt haben, daß er fein Vermögen in einem Schiffbruch verlor; \*) — was er nicht verlor, war der gebildete Adel seines Beistes und seine Liebe zur vernünftigen Ginficht. Zeno besuchte mehrere Arten der Sokra= tiker, besonders den Xenokrates, \*\*) einen Mann, der zur plas tonischen Schule gehörte, der wegen der Strenge seiner Sitten, der ganzen Ernsthaftigkeit seines Betragens sehr berühmt war; so daß er mit ähnlichen Proben versucht wurde, \*\*\*) als der Serr Fr. v. Affisse sich selbst unterwarf, +) und ihnen ebenso= wenig unterlag: daß, während kein Zeugniß ohne Gid in Athen angenommen, ihm der Eid erlassen worden, — auf sein bloßes Wort geglaubt feh: und fein Lehrer Plato ihm öfters gefagt haben soll, er solle auch den Gracien opfern (9ύε ταίς χά-Quoi). ++) Alsdann auch Stilpo, einen Megariker, den wir haben kennen gelernt; bei ihm studirte er zehn Jahr die Dia= lektik. +++) Philosophie wurde überhaupt als Angelegenheit des Lebens, und ganzen Lebens, betrachtet; nicht wie Giner fo phi= losophische Kollegia durchläuft, um zu Anderen zu eilen. Ob er gleich vorzüglich Dialektik und praktische Philosophie kultivirte, vernachläffigte er nicht, gleich anderen Sofratifern, die physische Philosophie: sondern studirte besonders Heraklit's Werk über die Natur, 1) und trat endlich felbst als Lehrer in einer Halle, genannt Pöcile (50à noixiln), welche mit Polygnot's Gemäldesammlungen verziert war, als selbstständiger Lehrer auf; hiernach erhielt seine Schule den Namen stoische. 2) Er ging,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 5; Bruck. Hist. crit. philos. T. 1, p. 895.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. IV, §. 7.

<sup>†)</sup> Vorlesungen von 1805.

<sup>††)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 7, 6.

<sup>†††)</sup> eod. VII, §. 2.

<sup>1)</sup> Bruck. Hist. crit. phil. T. I, p. 899; cf. Fabric, Biblioth. gr. T. II, p. 413.

<sup>2)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 5.

wie Aristoteles, häuptsächlich darauf aus, die Philosophie in Ein Ganzes zu vereinigen. Wie seine Methode durch die befondere dialektische Runft und Bildung und Scharffinnigkeit des Bewei= fens: so zeichnete er sich in Ansehung seiner Persönlichkeit durch Strenge, den chnischen sich nähernde Sitten aus, ohne aber zu suchen, wie die Chniker, damit in die Augen zu fallen. Mit weniger Citelkeit war beinahe seine Mäßigkeit im Befriedigen der nothwendigen Bedürfnisse ebenso groß; er lebte nur von (Waffer) Brod, Feigen, Honig. \*) So genoß Zeno bei seinen Zeitgenossen einer allgemeinen Verehrung; selbst Rönig Antigo= nus von Macedonien besuchte ihn öfter und speiste bei ihm; lud ihn in einem Briefe bei Diogenes zu sich, er antwortet, 80 Jahr alt. \*\*) Und für das größte öffentliche Zutrauen, welches er sich erwarb, spricht der Umstand, daß die Athener ihm die Schlüssel ihrer Burg anvertrauten, ja das Wolk von Athen faßte nach Diogenes einen Beschluß: "Weil Zeno, des Mnaseas Sohn, viele Jahre in unserer Stadt als Philosoph gelebt, und auch im Nebrigen als ein guter Mann sich bewiesen, und die Jünglinge, die sich zu ihm hielten, zur Tugend und Mäßigkeit angehalten, und ihnen dazu mit seinem eigenen besten Beispiele vorangegangen feh: so erkennen die Bürger, ihm ein öffentliches Lob zu ertheilen, und ihm einen goldenen Kranz zu schenken, um seiner Tugend willen und Mäßigkeit. Außerdem soll er öf= fentlich im Reramikus begraben werden. Für den Rranz und Erbauung des Begräbnisses wird eine Kommission von fünf Männern niedergesett." \*\*\*) Zeno blühte um Dl. 120 (etwa 300 vor Chr.) zu gleicher Zeit mit Spikur, Arkestlaus von der neuen Akademie und Anderen. Er starb in sehr hohem Alter (72 oder 98 Jahr alt) in der 129. Olympiade (Aristoteles da=

<sup>\*)</sup> Bruck. Hist. crit. phil. T. I, p. 897 — 898; Diog. Laërt. VII, §. 1, 13.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 7 - 9.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. §. 6, 10 - 11.

gegen Ol. 114, 3), indem er sich lebenssatt selbst das Leben mit einem Stricke oder durch Hunger nahm, — weil er sich den Finger zerbrochen. \*)

Unter den folgenden Stoikern ift besonders Rleanth be= rühmt geworden, ein Schüler und der Nachfolger des Zeno in der Stoa, Verfasser eines berühmten Hymnus auf Gott, der uns von Stobäus aufbehalten ift, — und bekannt durch die Anekdote, daß er vor Gericht in Athen nach den Gesetzen gefor= dert wurde, um Rechenschaft über die Art seines Unterhalts zu geben. Er bewies dann, daß er Nachts einem Gartner Waffer trug, und durch dieß Gewerbe sich so viel erwarb, als er be= durfte, um am Tage in Zeno's Gefellschaft febn zu können; uns ist nicht recht begreiflich, wie sich eben so besonders philo= fophiren lassen sollte. Und als ihm hierauf aus der Staatskasse eine Gratisitation angeboten wurde, schlug er dieselbe auf Zeno's Geheiß aus. Wie sein Lehrer, ftarb auch Kleanth, im 81. Jahre, freiwillig, indem er sich der Speisen enthielt. \*\*) (Unter den späteren Stoikern wären viele zu nennen, die berühmt gewor= den sind.)

Ausgezeichneter in der Wissenschaft war jedoch ferner Chryssipp, aus Eilicien, geboren Dl. 125, 1 (474 a. u. c.; 280 v. Chr. Gehurt), der ebenfalls in Athen lebte, und ein Schüler Kleanths. Er hat vorzüglich das Meiste für die vielseitige Ausbildung und Ausbreitung der stoischen Philosophie gethan. Am berühmtesten machte ihn seine Logik und Dialektik; so daß gesagt wurde, wenn die Sötter sich der Dialektik bedienten, so würden sie keine andere gebrauchen als Chrysipps. Ebenso wird seine schriftstellerische Arbeitsamkeit bewundert; die Anzahl seiner Werke belief sich nämlich, wie Diogenes Laertius angiebt, auf 705 (Tiedemann 5000). Es wird von ihm hierüber erzählt,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 28-29; Bruck. Hist, crit. phil. T. I, p. 898, 901; Tennemann, B. II, S. 534.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt, VII, §. 168 - 169, 176.

daß er täglich 500 Zeilen geschrieben. Aber die Art, wie er feine Schriften verfaßte, nimmt dem Bewundernswürdigen diefer Schreibseligkeit sehr viel, und zeigt, daß das Meiste Theils Kompilationen, Theils Wiederholungen gewesen. Er schrieb oft über Gin' und dieselbe Sache; was ihm einstel, schrieb er Alles auf's Papier, schleppte eine Menge Zeugnisse herbei: und fo, daß er fast ganze Bücher von Anderen abschrieb, und Einer das Urtheil über ihn fällte, daß wenn man ihm Alles nähme, was Anderen angehört, so würde ihm nur das weiße Papier bleiben. So arg ist es denn freilich nicht, wie man aus allen Anfüh= rungen der Stoiker sieht, wo Chrysipp immer an der Spige steht, und seine Bestimmungen und Erklärungen vorzüglich ge= braucht werden. So viel ist indessen richtig, daß er besonders die stoische Logik ausgeführt hat. Bei Diogenes von Laerte ist eine zahlreiche Liste feiner Schriften erwähnt, die aber alle für uns verloren gegangen. Wenn man zu wählen hat, — wenn es zu bedauern ift, daß nicht einige feiner besten sich erhalten: fo ift es vielleicht ein Glück, daß nicht alle aufbewahrt find. Er starb in der 143. Olympiade (212 v. Chr.). \*)

In folgender Zeit zeichneten sich aus: Diogenes von Seleucia in Babylonien (Rarneades habe bei Diogenes die Dialektik gelernt), auch deswegen merkwürdig, weil er mit Rarneades, einem berühmten Akademiker, und Aritolaus, einem peripatetischen Denker, a. u. c. 598 (Ol. 156, 2) nach Rom als atheniensischer Gesandte geschickt wurde; — eine Gesandtschaft, die die Römer ansing, mit griechischer Philosophie, Dialektik und Beredsamkeit bekannt zu machen. \*\*) — Ferner Panaetius, als Lehrer Cicero's bekannt, nach dessen Werke Cicero seine

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 179-181; §. 184, 189-202; Tennemann, Band IV, S. 443.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 81; Cicero: Acad. Quaest. IV, 30; de Oratore II, 37-38; de Senectute, c. 7; Tennemann, B. IV, S. 444.

Bücher von den Pflichten schrieb. \*) — Endlich Posidonius, ein ebenfalls berühmter Lehrer, der zu Cicero's Zeiten auch lange in Rom lebte. \*\*)

Später sehen wir die floische Philosophie auch zu den Rö= mern übergeben; d. h. fo, daß sie die Philosophie vieler Römer wurde, ohne daß aber eben diese Philosophie als Wissenschaft dabei gewonnen hätte: im Gegentheil — wie bei Seneka und den späteren Stoikern, einem Epiktet, Antonin — eigentlich das spekulative Interesse gang verlor, und mehr eine rhetorische und paränetische Wendung nahm, der so wenig als unserer Predig= ten in der Geschichte der Philosophie Erwähnung geschehen kann. Epiktet, aus Hieropolis in Phrygien, am Ende des ersten Jahrhunderts nach Ehr. Geburt, war zuerst Sklave des Epaphroditus, der ihn dann freiließ, worauf er nach Rom sich begab. Als Domitian die Philosophen, Giftmischer und Ma= thematiker aus Rom verwies (94 nach Chr.), ging er nach Ni= kopolis in Spirus, lehrte daselbst öffentlich. Aus seinen Vor= trägen verfaßte Arrian die weitläufigen Dissertationes Epicteteae, die wir noch besitzen, und dann das Kompendium (Exxeioidior) des Stoicismus. \*\*\*) Der Kaiser Markus Aurelius Antoninus Philosophus regierte zuerst gemeinschaftlich mit Lucius Aurelius Verus von 161 — 169 nach Chr. Geb., dann von 169 — 180 allein; führte Krieg mit den Markomannen. Von ihm haben wir noch seine Gedanken els kauror, biblia ιβ (12), meditationes ad se ipsum, übrig; er spricht darin immer zu sich selbst. Es ist nicht spekulativer Art: Der Mensch folle sich zu allen Tugenden bilden.

Sonst haben wir von den alten Stoikern keine ursprüng= lichen Werke. Es brechen bei der stoischen Philosophie die Quel=

<sup>\*)</sup> Cic. de Officiis III, 2.

<sup>\*\*)</sup> Cic. de nat. Deor. I, 3; Suidas in Posidonius T. III, p. 159.

\*\*\*) Aul. Gell. Noct. Att. I, 2; Gronovius ad h. l.; II, 18;

XV, 11; XIX, 1.

len ab, auf die man sich bisher berusen konnte. Die Quellen, aus denen die Kenntniß der stoischen Philosophie zu schöpfen ist, sind indessen sehr bekannt. Es sind Sicero, der selbst Stoiker war; und besonders Sextus Empirikus (der Skepticismus hat vornehmlich mit dem Stoicismus sich zu thun gemacht), seine Darstellung betrifft mehr das Theoretische, und ist in philosophischer Rücksicht interessant. Aber auch Seneka, Antoenin, Arrian, das Exxeloidion des Epiktets, und Diogeness Laertius sind wesentlich zu Rathe zu ziehen.

Der Stoicismus erscheint zunächst als Gegenbild und Versvollkommnung des Chnismus. Der Cynismus setzt dieß als Wesen für das Bewußtsehn, unmittelbar als natürliches Beswußtsehn zu sehn. Die Einsacheit ist die einsache Natürlichkeit, Unmittelbarkeit des Einzelnen, daß er für sich seh, und sich, in der mannigsaltigen Bewegung der Begierde, des Genusses, des Dafürhaltens von Mancherlei als Wesentlichen, und des Thuns für dasselbe, wesentlich das äußerlich einsache Leben erhalte. Der Stoicismus erhebt diese Einsachheit in den Gedanken; und nicht die unmittelbare Natürlichkeit ist der Inhalt und die Form des wahren Sehns des Bewußtsehns: sondern, daß die Vernünstigsteit der Natur durch den Gedanken gesaßt ist, — insosern es in der Einsachheit des Gedankens wahr oder gut ist.

Was nun die Philosophie selbst anbetrifft: so theilten die Stoiker sie bestimmter in jene drei Theile ab, die wir schon früher sahen, und welche es im Allgemeinen immer sehn werden:
1) Logik; 2) Physik oder Natur=Philosophie; und 3) Ethik, Philosophie des Geistes besonders nach der praktischen Seite. Der Inhalt der Philosophie hat nicht so viel Eigenes, Schöpserisches.

### 1. Physik.

Was zuerst ihre Physik betrifft, so enthält diese nicht viel Eigenthümliches. Sie ist mehr ein aus älteren Physiken zu=

sammengefaßtes Ganzes, nach der heraklitischen gebildet. Die drei jetigen Schulen haben jede eine fehr eigenthümlich be= stimmte Terminologie gehabt, von Plato's und Aristoteles' Phi= losophie kann man dieß weniger sagen; mit den besonderen Aus= drücken und ihrer Bedeutung muß man sich jetzt also bekannt machen. Wir haben nun näher die Hauptgrundlage ihrer Phh= sit zu betrachten. Der Hauptgedante ift dieß: Der dopos, bestimmende Vernunft ist das Regierende, Herrschende, Hervor= bringende, durch Alles Verbreitete, die allen Naturgestalten — als Produktionen des doyog - zum Grunde liegende Substanz und Wirksamkeit; diesen in seiner vernünftig wirkenden Thätigkeit nennen sie Gott. Es ist verständige Weltseele; indem sie ihn Sott nannten, ist es Pantheismus; alle Philosophie ist pan= theistisch, — der Begriff, die Vernunft ist in der Welt. Die Himne des Kleanth ift in diesem Sinne gedichtet: "Es geschieht nichts auf der Erde ohne Dich, o Dämon, noch in dem äthe= rischen göttlichen Pol, noch im Pontus, außer was die Böfen durch ihren eigenen Unverstand thun. Du weißt aber auch das Ungerade gerade zu machen, und ordnest das Ordnungslose, und das Teindliche ist Dir freundschaftlich. Denn so hast Du Alles zu Ginem, das Sute mit dem Bofen zusammengeeint; fo daß nur Ein doyog ift in Allem, der immer ift, den Die flichen, die unter den Sterblichen die Bofen find. Unglückliche, welche den Besitz des Guten (των άγαθων) immer verlangend, nicht einsehen Gottes allgemeines Gesetz (xolvor vópor), noch darauf hören, dem sie gehordend mit Vernunft (συν νω) ein gutes (ἐσθλόν) Leben hätten!" \*) Die Stoiker hielten eben darum das Studium der Natur für wesentlich und nüglich, daß wir das allgemeine Gefetz derfelben, die allgemeine Vernunft daraus erkennen, um dann auch unsere Pslichten, das Gesetz für den Menschen daraus zu erkennen, und dem loyos, dem Naturge=

<sup>\*)</sup> Stobacus: Eclogae Phys. P. I, p. 32.

fetze, gemäß zu leben, uns übereinstimmend mit jenem allgemeisnen Gefetze zu machen. Sie haben diesen  $\lambda \acute{o} \gamma o \varsigma$  weniger um sein selbst willen erkennen wollen. Die Natur ist nur Aeußesung, Darstellung Eines gemeinsamen Gesetzes.

Näher einige Ideen ihrer Physik. Sie unterscheiden am Körperlichen "das Moment der Thätigkeit" (der thätige  $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$ , natura naturans bei Spinoza) "und der Passivität" (der passive  $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$ , natura naturata). "Das Lette ist die Materie, die Substanz ohne Qualität" ( $\tau \acute{o}$   $\pi o\iota\acute{o}\nu$ , Beschaffenheit von Schaffen, das, was gesetzt, gemacht ist, das negative Moment). Die Qualität, überhaupt die Form, "das Thätige ist das Berhältniß ( $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$ ) in der Materie; und dieß ist Gott," das Thuende oder Qualitative, d. h. das die allgemeine Materie zu etwas Besonderem Machende.\*)

Bei den näheren Formen der Natur, über diese allgemeinen Gesetze der Natur, haben sie vornehmlich die Idee Heraklit's aufgenommen; Zeno hatte ihn besonders viel fludirt. Sie machen so das Keuer zum Grund = Princip, zum realen loyos. "Die Welt entstehe fo, daß der für fich felbst fenende Gott die ganze Substanz (ovoiar, alle Materie) durch die Luft ins Wasser treibe; und wie in aller Erzeugniß" das Teuchte, "das einen Saamen um sich hat," das Erste ist (Soneo er th yorh τὸ σπέρμα περιέχεται, wohl das Spätere), das Erzeugende alles Besonderen: "so and jener doyog, welcher insofern oneqματικός (faamenerzeugend) heißt, bleibe in dem Wasser, der die Materie dann zur Entstehung des Uebrigen bethätige. Das Erste find die Elemente: Feuer, Wasser, Luft, Erde." \*\*) Näher sprechen sie dann weiter in der Weise des Heraklit so: "Daß die ovoia," d. h. allgemeine Materie, unbestimmtes Senn über= haupt, "aus dem Teuer durch die Luft in Teuchtigkeit verwan=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 134.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 136.

delt wird. Und das Dicktheilige (παχυμερές) derselben, zusam= mengestanden (συστάν), wird zur Erde vollendet (ἀποτελεσθή  $\gamma\tilde{\eta}$ ); das Keinere wird luftig (έξαερω $9\tilde{\eta}$ ), und dieß noch dün= ner gemacht, erzeugt sich das Teuer. Aus der Vermischung hier= von gehen die Pflanzen, die Thiere und die anderen Geschlechter hervor." \*) "Auch die" denkende "Seele ift ein folches Teu= riges; und alle Seelen" der Menschen, das thierische Princip der Lebendigkeit, und auch die Pflanzen "find Theile der allge= meinen Weltseele," des allgemeinen Logos, des allgemeinen Teuers; und diefer Mittelpunkt ift das Herrschende, Treibende. Oder: "Sie sind ein feuriger Hauch (avevua Erdequor, Athem)." \*\*) "Das Schen ift ein Hauch vom Herrschenden (ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ)," λόγος, "bis (μέχρις) zu den Augen geschickt; ebenso ift das Soren ein spannender, durchdringender Sauch (πνεύμα διατείνον), von dem ήγεμονικόν bis zu den Ohren geschickt." \*\*\*)

Neber den Proceß noch Folgendes. "Das Feuer werde κατ έξοχην σοιχείον von ihnen genannt, weil aus ihm, als dem Ersten, das Uebrige durch Umwandelung (μεταβολήν) bestiehe (συνίστασθαι), und in dasselbe, als in ihr Letztes, Alles geschmolzen aufgelöst werde (είς αὐτὸ ἔσχατον πάντα χεόμενα διαλύεσθαι)."†) So hat Heraklit und der Stoicismus den allgemeinen ewigen Natur=Proceß richtig aufgefaßt. Flacher ist dieß schon bei Sicero, der diesen Sedanken falsch auffaßte, so daß er die Weltverbrennung und das Ende der Welt darin sieht, — in der Zeit, ein ganz anderer Sinn. De natura Deorum läßt er einen Stoiker so sprechen: "Am Ende wird Alles vom Teuer verzehrt werden;"‡†) das ist die Weise der

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt, VII, §. 142.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §, 156-157.

<sup>\*\*\*)</sup> Plutarch. de plac. philos. IV, 21.

<sup>†)</sup> Stobaeus: Eclog. phys. I, p. 312.

<sup>17)</sup> Cic. de nat. Deor. II, 46: Ex quo eventurum nostri putant, at ad extremum omnis mundus ignesceret, cum, humore consumto, ne-

Vorstellung. Alles ist so auch den Stoikern nur ein Werden= des. Das Feuer ift hier hiermit das thätige Princip. Indem das Feuer die unbestimmte Materie verwandelt in bestimmte Clemente, so find Pflanzen, Thiere Vermischungen aus diesen Elementen; dieß ift mangelhaft. Aber Gott ift überhaupt alle Thätigkeit der Natur, des Feuers, und somit die Weltseele. Die stoische Naturanschauung ist so vollkommener Pantheismus. Gott, die Weltseele, ist das Feurige, das zugleich dépos ist, — die vernünftige Ordnung und Thätigkeit der Natur. Diesen Lópos, das Ordnende nennen sie Gott, auch Natur, auch Schickfal, Nothwendigkeit, bewegende Kraft des Materiellen; und als pro= ducirender doros ist es auch Vorsicht. Das ist gleichbedeutend. \*) Das Logische bringt Alles hervor; das treibende Thätige wird mit Saamen verglichen. Sie fagen: "Der Saame, der ein Logisches hervortreibt (τὸ προϊέμενον σπέρμα λογικοῦ), ist felbst logisch. Die Welt schickt (προίεται) den Saamen des Logischen hervor, ist also in ihr selbst logisch," sowohl allgemein das Sanze, als in jeder besonderen, existirenden Gestaltung. "Aller Anfang der Bewegung in irgend einer Natur und Seele entspringt (viveral) aus einem Beherrschenden (Anführenden, ήγεμονικοῦ), und alle Kräfte, die auf die einzelnen Theile des Ganzen ausgefandt find (Exatostelloueval), werden ausge= schickt von dem Beherrschenden, wie von einer Quelle; so daß jede Kraft, die im Theile" (Organe) "ist, auch im Ganzen ist (περί το δλον), weil es ihm von dem Beherrschenden in ihm

que terra ali posset, neque remearet aër; cujus ortus, aqua omni exhausta, esse non posset: ita relinqui nihil praeter ignem, a quo rursum animante, ac Deo renovatio mundi fieret, atque idem ornatus oriretur.

<sup>\*)</sup> Cic. de nat. Deor. I, 14: Zeno autem naturalem legem, divinam esse censet, eamque vim obtinere recta imperantem, prohibentemque contraria. Diog. Laërt. VII, §. 135: ἕν τε εἶναι θεὸν καὶ νοῦν καὶ εἶμαρμένην καὶ Δία. Stobaeus, Eclog. phys. I, p. 178: τὴν εἰμαρμένην δύναμιν κινητικὴν τῆς ὕλης κατὰ ταὐτὰ, ἥντινα μὴ διάφορον πρόνοιαν καὶ φύσιν καλεῖν.

hineingegeben worden (διαδίδοσθαι). Das Sanze umhält (περιέχει) die Saamen der logischen Lebendigen (σπερματικούς λόγους λογικών ζώων), "— alle besonderen Principe; "das Sanze ist so ein Logisches (λογικός ἄρα ἐστὶν ὁ κοσμός)."\*) Die Physik ist so heraklitisch, das Logische stimmt aber ganz mit Aristoteles überein; und wir können sie so gelten lassen.

Von Gott und den Göttern sprechen sie dann wieder in der Weise der gewöhnlichen Vorstellung, "daß Gott der un= erzeugte und unvergängliche Werkmeister dieser ganzen Anord= nung und Systems ist, der zuweilen die ganze Substanz wieder in sich hinein verzehrt, und sie wieder aus sich heraus erzeugt." \*\*) Es kommt da zu keiner bestimmten Ginsicht. Sonst sprechen sie von der Gestalt der Welt, den vier Elementen Theils nach Heraklit, daß das Teuer das Thätige unter ihnen und das in die übrigen Clemente als seine Formen Uebergehende u. f. f., auf eine Weise, die weiter kein philosophisches Interesse hat. Auch jene Beziehung Gottes, der absoluten Form, auf die Ma= terie ift zu keiner entwickelten Klarheit gekommen. Das Univer= fum ist einmal die Ginheit der Form und der Materie, und Gott die Seele der Welt, — das andere Mal \*\*\*) das Uni= versum, als die Natur, das Sehn der geformten Materie, und jene Scele ihr entgegengesett, und die Wirksamkeit Gottes eine Anordnung der ursprünglichen Formen der Materie, dépot onegματικοί. +) Das Wesentliche der Vereinung und Entzweiung dieses Gegensages schlt. Neberhaupt hatten nur die früheren Stoiter einen physischen Theil bei ihrer Philosophie. Die spä= teren vernachlässigten die Physik ganz, und hielten sich allein an Logik und Moral.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. IX, §. 101 - 103.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, § 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Go von der bewußten Geele, nach Sextus adv. Logicos I, §. 234.

<sup>†)</sup> cf. Diog. Laërt. VII, §. 138 - 140, 147 - 148 etc.

Dieß ist die allgemeine Vorstellung der Stoiker. Die Stoi= fer bleiben beim Allgemeinen stehen. Es ist allgemeiner Zweck: Jedes Einzelne ist in einem loyog gefaßt, dieser ist wieder im allgemeinen dóyog gefaßt, der der zoouóg selbst ist. Indem die Stoiker das Logische als das Thätige der Natur überhaupt erkannten: so nahmen sie die Erscheinungen derselben in ihrer Einzelnheit als Meußerungen des Göttlichen. Und ihr Pantheis= mus hat sich dadurch an die gemeinen Volksvorstellungen von den Göttern, so wie an den damit zusammenhangenden Aber= glauben, an allen Wunderglauben, auch an die Divination angeschlossen: Daß nämlich in der Ratur Andeutungen seben, denen der Mensch dann durch Gottesdienste zu begegnen habe. Der Spikureismus geht darauf, den Menschen davon zu be= freien; die Stoiker hingegen find ganz abergläubisch. So hat Cicero (De divinatione) das Meiste aus ihnen genommen, Vieles als Raisonnement der Stoiker angegeben; Cicero spricht von den Zeichen bei menschlichen Begebenheiten, alles Dieses ift der stoischen Philosophie angemessen. Daß ein Adler rechts fliegt, nahmen sie als Aeußerung des Göttlichen; so daß dadurch An= deutung für die Menschen geschehe, was für dieselben räthlich, zu thun, sen unter diesen Umständen. Wie wir die Stoiker von Gott als der allgemeinen Nothwendigkeit haben sprechen feben, fo sprechen sie auch von den besonderen Göttern; Gott als 26-205 hat auch eine Beziehung auf den Menschen und die mensch= lichen Zwecke, in dieser Rücksicht ift er Vorsehung, und so kamen sie auf die Vorstellung der befonderen Götter. Cicero \*) fagt: "Chrysipp, Diogenes und andere Stoiker schließen so.

<sup>\*)</sup> De divinatione II, 49: Chrysippus, Diogenes & Antipater concludunt hoc modo. Si sunt Dii, neque antea declarant hominibus, quae futura sunt: aut non diligunt homines; aut, quid eventurum sit, ignorant; aut existimant, nihil interesse, hominem scire, quid sit futurum; aut non censent esse suae majestatis, praesignificare hominibus, quae sint futura; aut ea ne ipsi quidem significare possunt.

Wenn Götter sind, und sie dem Menschen nicht zum voraus andeuten, was in Zukunft geschehen soll: so würden sie die Menschen nicht lieben; oder sie wissen selbst nicht, was in der Bukunft bevorsteht; oder sie sind der Meinung, es liege nichts daran, ob der Mensch es wisse; oder sie halten eine solche Of= fenbarung nicht ihrer Majestät angemessen; oder sie können es ihnen nicht erkenntlich machen." Dieß Alles widerlegen sie (nihil est beneficentia praestantius etc.). Und nun schließen "Die Götter machen den Menschen mit der Zukunft be= kannt;" — ein Raisonnement, wo die ganz besonderen Zwecke der Individuen auch Interessen der Götter sind. Bald wissen lassen, eingreifen, bald auch nicht, — ist Inkonsequenz, d. i. un= begreiflich; aber eben diese Unbegreiflichkeit, Unverständlichkeit, ist der Triumph. Der ganze römische Aberglaube hatte so an den Stoikern seine stärksten Patrone; aller äußerliche, teleolo= gifche Aberglaube wird von ihnen in Schutz genommen und ge= rechtfertigt. Indem die Stoiker von der Bestimmung ausgin= gen, daß die Vernunft Gott fen (fie ift göttlich, erschöpft aber das Göttliche nicht): so machten sie fogleich den Sprung von diesem Allgemeinen zum Besonderen. Das mahrhafte Vernünf= tige ist den Menschen allerdings als Gesetz Gottes offenbart; das Rügliche aber, was einzelnen Zwecken entspricht, ift nicht in diesem mahrhaft Göttlichen geoffenbart. Die Stoiker mach= ten aber den Sprung zum Geoffenbartseyn des für die einzel= nen Zwecke Dienlichen.

#### 2. Logif.

Zweitens: Geistige Seite der Philosophie. Näher haben wir dieß Princip der Stoiker zu betrachten bei der Besantwortung der Frage: Was ist also das Wahre und Vernünfstige? In Ansehung der ErkenntnißsQuelle des Wahren oder des Kriteriums, um das es sich hier handelt, bestimmten nun die Stoiker, daß das wissenschaftliche Princip die gedachte

Vorstellung ist; die gedachte Vorstellung ist das Wahre und Sute. Oder wahr und gut ist das, was eingesehen wird, was der Vernunft gemäß ist; — aber der Vernunft gemäß sehn, heißt eben gedacht, begriffen sehn. Denn das Wahre und Sute ist als Inhalt, als das Sehende gesetz; der Vernunft bleibt die einsache Form, nicht die Unterscheidung des Inhalts selbst. Das ist der δοθδς λόγος, wie Zeno auch das Kriterium nannte. \*)

Diese "begriffene Vorstellung," φαντασία καταληπτική, ist das berühmte Kriterium der Wahrheit der Stoiker, \*\*) wie es in damaligen Zeiten anfing genannt zu werden und um was es sich hier handelt, — der Maafstab und der Beurthei= lungsgrund aller Wahrheit; was allerdings fehr formell ift. Es ist eine Einheit des begreifenden Denkens und des Senns ge= fest, keins ohne das Andere, — nicht die finnliche Vorstellung als folde, fondern in den Gedanken zurückgegangen, dem Be= wußtsehn eigen geworden. "Bloße Vorstellung (φαντασία) für sich ist Einbildung ( $\tau \acute{v}\pi \omega \sigma \iota \varsigma$ ), Chrysipp hat den Ausdruck Ver= änderung (&tegoiwoig)." \*\*\*) Damit die Vorstellung mahr fen, muß sie begriffen, gefaßt sehn. Sie fängt mit Empfindung an; das Zweite ift Begreifen. Der Typus eines Andern wird in uns gebracht (Éregoiwois); das Zweite ift, daß wir dieß ins Unfrige verwandeln: dieses geschicht erst durch's Denken. "Zeno hat" die Momente dieses Eigenmachens "mit einer Bewegung der Hand" so "vorstellig gemacht: Wenn er die flache Hand zeigte, so sagte er, dieß ist ein Anschauen," — Auffassen, perceptio, unmittelbares Bewußtseyn; "wenn er die Finger etwas zusammenbog, — dieß ist eine Zustimmung" des Gemüthe, die Vorstellung wird als die meinige erklärt; "wenn er sie ganz zu= fammengedrückt und eine Faust gemacht hatte, - dieß ist eine κατάληψις, ein Begreifen," wie wir auch im Deutschen das

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 54.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 227; Diog. Laërt. VII, §. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 228, 230.

Begreifen von ähnlichem sinnlichen Befassen fagen; "wenn er dann die linke Sand noch herzu genommen, und jene Faust fest und heftig zusammengedrückt hatte, fo fagte er, dieß ist Wiffen= fchaft, dieser werde Niemand, als der Weise theilhaftig," — ich drücke wiederholt zusammen, bin der Identität des Denkens mit dem Inhalt bewußt, das ift die Bewährung, das Gefaßte wird auch noch mit der anderen Sand zusammengedrückt. "Wer aber dieser Weise sey oder gewesen seh, dieß fagen auch die Stoiker niemals," fest Cicero, \*) der uns dieß berichtet, hinzu; wovon nachher weiter. Deutlich wird eben die Sache nicht durch diese Gestikulation des Zenon. Jene erste, nämlich die flache, Hand ist das sinnliche Auffassen, unmittelbare Sehen, Soren; die erste Bewegung der Hand ift dann überhaupt die Spontaneität in der Aufnahme. Diese (dieß erste Zustimmen) kommt auch dem Thoren zu; sie ist schwach, und kann falsch sehn. Das weitere Moment ist das Zuschließen der Hand, das Begreifen, Insich= aufnehmen; dieß macht die Vorstellung zur Wahrheit, die Vor= stellung wird so identisch mit dem Denken. Run ist Identität meiner mit diefer Bestimmung. Aber es ist dieß noch nicht die Wissenschaft, sondern diese ist eine feste, sichere, unveränderliche Auffassung durch die Vernunft oder Denken, durch das Berr= schende (ήγεμονικόν), was das Leitende der Seele ift. Zwischen Wiffenschaft und Thorheit liegt der wahre Begriff in der Mitte; aber dieser, als φαντασία καταληπτική, ist noch nicht selbst Wiffenschaft. In ihm giebt das Denken dem Sependen Bei= fall, es erkennt sich felbst; denn Beifall ift eben die Ueberein= stimmung des Dinges mit sich. Im Wissen aber ist die Ein= ficht in die Gründe, und das bestimmte Erkennen durch Denken des Gegenstands enthalten. Die φαντασία καταληπτική ist Denken; die Wiffenschaft ift Bewußtsehn des Denkens, Erkennen jener Uebereinstimmung.

<sup>\*)</sup> Academicae quaestiones IV, 47.

Auch diesen Bestimmungen der Stoiter und ihren Stufen können wir unsere Beistimmung geben. Nicht dieses Denken in sich selbst allein ist die Wahrheit, oder in ihm die Wahrheit als folche (es ist nur das vernünftige Bewußtseyn über die Wahrheit); sondern das Kriterium der Wahrheit ift jene Mitte, die begriffene Vorstellung, oder Vorstellung, der wir Beifall ge= geben. Wir feben, daß hiermit überhaupt die berühmte Definition der Wahrheit ausgesprochen ift, Uebereinstimmung des Ge= genstands und des Bewußtsehns; — aber zugleich, wohl zu merken, einfach aufzufaffen, nicht in dem Sinne, daß das Be= wußtseyn eine Vorstellung hätte, und auf der anderen Seite ein Segenstand flünde, welche mit einander übereinstimmen follten, fo daß jest ein Drittes febn mußte, welches die Bergleichung anzustellen hätte. Dieß nun ift das Bewußtsehn selbst; was aber dieß vergleichen kann, ift nichts, als seine Vorstellung und nicht der Segenstand, fondern — wieder feine Vorstellung. Sondern das Bewußtsehn nimmt die Vorstellung des Gegenstands an; dieß Annehmen, dieser Beifall ist es, wodurch die Vorstel= lung wesentlich Wahrheit erhält, — Zeugniß des Geistes, objet= tiver Logos, Vernünftigkeit der Welt. Es ist nicht fo, wie ge= wöhnlich vorgestellt wird, daß hier eine Rugel etwa in Wachs sich eindrückte, und ein Drittes vergliche die Form der Rugel und des Wachses, und fände, daß Beide gleich wären, der Ab= druck also richtig wäre, die Vorstellung mit dem Dinge über= einstimmte. Sondern das Thun des Denkens besteht darin, daß das Denken an und für fich felbst feinen Beifall giebt, den Gegenstand sich gemäß erkennt; dieß ist es, worin die Rraft der Wahrheit liegt, — oder der Beifall ift eben das Aussprechen dieser Nebereinstimmung, die Beurtheilung selbst. Sierin, sa= gen die Stoiker, ist die Wahrheit enthalten. Es ist ein Gegen= stand, der zugleich gedacht wird, so daß das Denken seine Bu= stimmung giebt; eine Mebereinstimmung des Subjekts — des Inhalts mit dem Denken -, fo daß dieß herrscht.

Daß Etwas ist oder Wahrheit hat, ist nicht darum, weil es ist (denn dieß Moment des Sehns ist nur die Vorstellung); fondern daß es ift, hat seine Kraft in dem Beifall des Bewußt= sehns. Dieß aber ist auch nicht allein für sich so Begriff, son= dern bedarf des Gegenständlichen. Das Wahre des Gegenstan= des selbst ist darin enthalten, daß dieß Gegenständliche dem Den= ten entspricht, nicht das Denken dem Gegenstande; denn dieser kann finnlich, veränderlich, falsch, zufällig sehn, und so ist er unwahr, nicht wahr für den Geift. Dieß ist nun die Sauptbestimmung bei den Stoikern. Wir sehen die stoischen spekulati= ven Lehren mehr aus ihren Segnern als ihren Urhebern und Vertheidigern. Aber auch aus ihnen geht diese Idee der Gin= heit hervor; und indem Beides sich entgegengesetzt wird, ist Bei= des nothwendig, aber das Wesen das Denken. Sextus Em= piritus \*) faßt dieß fo: "Unter dem Empfindbaren und dem Gedachten ift Einiges nur wahr, aber nicht geradezu" (unmit= telbar); "fondern das Empfundene ift erst wahr durch seine Beziehung auf die ihm entsprechenden Gedanken." Go ift auch das unmittelbare Denken nicht das Wahre, sondern nur inso= fern es dem loyos entspricht, und durch Ausführung des Ver= nünftigen erkannt wird, als dem vernünftigen Denken ent= sprechend. Dieß ist so das Allgemeine.

Diese Idee ist allein interessant bei den Stoikern; es ist in ihr auch ihre Grenze enthalten. Sie drückt die Wahrheit nur aus als bestehend in dem Gegenstande als gedachten. Sie ist jedoch eben dadurch formal, oder nicht an sich selbst reale Idee. Schon in diesem Princip selbst ist sein Formalismus. Daß Etwas wahr ist, das liegt darin, daß es gedacht wird, — daß es gedacht wird, darin, daß Etwas ist. Eins schickt dem

<sup>\*)</sup> adv. Mathemat. VIII, §. 10: οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς λέγουσι μὲν τῶν τε αἰσθητῶν τινα καὶ τῶν νοητῶν ἀληθῆ· οὐκ ἐξ εὐθείας δὲ τὰ αἰσθητὰ, ἀλλὰ κατὰ ἀναφορὰν τὴν ὡς ἐπὶ τὰ παρακείμενα τούτοις νοητά.

Anderen zu. \*) Dieß ist darin ausgesprochen, daß das Denken des Gegenstands als eines Neußeren bedarf, dem es seinen Beifall giebt. Es kann nicht davon die Rede seyn, als ob bei dieser Rritik gemeint wäre, daß das denkende Bewußtsenn, der Geift, um zu existiren, nicht des Gegenstands bedürfte, um Bewußtsehn zu febn; dieß ift in feinem Begriffe. Aber Dieg des Gegen= stands als eines äußeren ift nur ein Moment, das nicht das einzige oder Wesentliche ift. Es ist die Erscheinung des Geistes, und er ist nur, indem er erscheint; es muß dieß in ihm vor= kommen, den Gegenstand als äußeren zu haben, und ihm seinen Beifall zu geben, — d. h. aus diesem Verhältniß in fich zu gehen, darin seine Einheit zu erkennen: aber ebenso, in sich gegangen, jetzt aus fich seinen Segenstand erzeugen, sich selbst den Inhalt geben, — er schickt aus fich den Inhalt heraus. Der Stoicis= mus ist nur diese Rücktehr des Geistes in sich, die Ginheit fegende seiner selbst und des Gegenstands, die Uebereinstimmung erkennende: aber nicht wieder das Sinausgehen zur Ausbreitung der Wissenschaft eines Inhalts aus sich selbst. Weiter kommend finden wir den Stoicismus nicht, fondern dabei bleibt er stehen; Bewußtseyn dieser Einheit wird zum Gegenstande gemacht, und sie entwickeln, davon sindet sich nichts.

Formell ist dieß noch immer, so wie mangelhaft. Denn das Höchste ist das Denken als Denken. Es stimmt zu, macht sich Inhalt zu eigen, verwandelt ihn in Allgemeines, hat darin auch Bestimmung, Inhalt. Diese Bestimmungen sind aber gesgeben. Das letzte Kriterium ist nur formelle Identität des Denkens, daß es Uebereinstimmung sindet. Aber es fragt sich, mit Was? Da ist kein absolutes Selbstbestimmen, kein Inhalt, der aus dem Denken, als solchem, komme. Die Stoiker haben Ienes also richtig eingesehen; ihr Kriterium ist aber sormell, es ist der Grundsatz des Widerspruchs. Im absoluten Wesen ist

<sup>\*)</sup> Sext. Empiric. adv. Ethicos §. 183.

fo auch kein Widerspruch; es ist sich selbst gleich, aber darum hohl. Die Uebereinstimmung muß eine höhere sehn. Im Ansberen seiner selbst, im Inhalt, Bestimmung muß Uebereinstimsmung mit sich sehn, — Uebereinstimmung mit der Uebereinstimsmung. Daß nun ein Inhalt wahr seh, insosern sich das Densten ihm gemäß sindet, ist eine sehr formelle Bestimmung; denn wenn auch das Densten das Leitende ist, so ist es doch immer nur allgemeine Form. Das Denken giebt nichts her, als die Form der Allgemeinheit und Identität mit sich; so kann also mit meinem Denken Alles übereinstimmen.

Die Stoiker beschäftigten sich auch, wie schon bemerkt ift, näher mit den logischen Bestimmungen. Da sie das Denken zum Princip machten, haben fie formelle Logit ausgebildet. Nach dieser Erkennung ihres Princips ist nun sowohl ihre Lo= git, als ihre Moral beurtheilt; die Gine, wie die Andere, kommt nicht zur immanenten freien Wiffenschaft. Die Logit ift Logit in dem Sinne, daß fie Thätigkeiten des Verstandes, als bewuß= ten Verstandes, ausdrückt; nicht mehr, wie bei Aristoteles, we= nigstens in Ansehung der Kategorien, unentschieden, ob die For= men des Verstandes nicht zugleich die Wesenheiten der Dinge find. Sondern die Formen des Denkens find als solche für sich gesett. Damit tritt denn überhaupt die Frage nach der Ueber= einstimmung des Denkens und Gegenstandes ein, oder die Frage, einen eigenthümlichen Inhalt des Denkens aufzuzeigen. Aller gegebene Inhalt kann in das Denken aufgenommen, gesetzt wer= den als ein gedachter. Allein darin ift er nun als ein bestimm= ter. In seiner Bestimmtheit widerspricht er der Ginfachheit des Denkens, hält nicht aus; und so hilft ihm die Aufnahme nichts. Denn fein Gegentheil kann ebenfo aufgenommen, und als Ge= dachtes gesetzt werden. Der Gegensatz ift nur in einer anderen Form: fonst außere Empfindung, dem Denken nicht Angehöri= ges, nicht Wahres, — jett ihm angehörig, aber ihm ungleich in seiner Bestimmtheit; denn das Denken ift das Ginfache.

Was vorhin aus dem einfachen Begriffe ausgeschlossen wurde, tritt jetzt ein; es ist diese Trennung zu machen: Verstandesthä= tigkeit, und Segenstand —, am Segenstande als solchen die Einheit aufzuzeigen, wenn er gedacht, nur ein Sedachtes ist.

Der Stepticismus chikanirte besonders die Stoiker eben mit diesem Gegensate, und die Stoiker unter sich felbst hatten an ihren Begriffen immer zu bessern. Sextus Empiritus treibt sich auf mannigfaltige Weise mit ihnen herum. Das Treffendste ist eben das sich hierher Beziehende: Die Phantasie, Vorstellung, worüber die Stoiter nicht recht wußten, follten fie fie als Ein= druck (τύπωσις), Veränderung (έτεροίωσις), oder fonst bestim= men. \*) Diese Vorstellung ist in dem ήγεμονικόν der Seele aufgenommen, in dem reinen Bewußtseyn. Das Denken in abstracto ist also dieß Einfache, "es ist unkörperlich; es leidet nicht und ist nicht thätig," ist sich felbst gleich. "Wie kann also eine Veränderung, ein Eindruck auf es gemacht werden? Als= dann die Denkformen felbst sind unkörperlich. Nur das Rör= perliche kann aber, nach den Stoikern, einen Gindruck machen, eine Veränderung hervorbringen." \*\*) a) Körperlichkeit kann nicht auf Untörperliches einwirken, ift ihm ungleich, kann nicht eins mit ihm fenn; B) die unkörperlichen Denkformen find kei= ner Veränderung fähig, nur das Körperliche, - d. h. find nicht ein Inhalt. Wenn in der That die Denkformen die Gestalt des Inhalts bekommen hätten, so wären sie ein Inhalt des Denkens an ihm felbst gewesen.

So aber galten sie nur als Gesetze des Denkens ( $\lambda \epsilon \varkappa \tau \alpha'$ ). \*\*\*) Zwar haben die Stoiker eine Angabe der im= manenten Bestimmungen des Denkens gehabt, und darin wirk= lich sehr viel gethan; besonders Chrysipp hat diese logische Seite

<sup>\*)</sup> Sext. Empiric. adv. Logicos I, §. 228, sqq.

<sup>\*\*)</sup> eod. adv. Log. II, §. 403 sqq.; cf. Senec. Epist. 107: Mur corpus agit, vox ist corpus.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 63; Sext. Emp. adv. Math. VIII, §. 70.

ausgebildet, wird als Meister angeführt. Aber diese Ausbildung ist sehr auf das Formelle hinausgegangen. "Es ist bei Anderen zum Theil mehr, oder weniger; bei Chrysipp fünfe," - es find gemeine, wohlbekannte Formen von Schlüffen. "Wenn's Tag ist, so ist's hell: nun aber ist's Nacht, also nicht hell," — hy= pothetischer Syllogismus durch Remotion; u. f. f. "Diese lo= gischen Formen des Denkens (λόγοι) gelten ihnen für das IIn= bewiesene, das keines Beweises bedarf;" \*) aber sie find auch nur formelle Formen, die keinen Inhalt als folchen bestimmen. "Der Weise nun sen vorzüglich mächtig in der Dialektik, haben die Stoiker gesagt; denn alle Dinge werden durch die logische Erkenntniß eingesehen, sowohl das Physische als das Ethische." \*\*) Aber so haben sie diese Ginsicht einem Subjette zugeschrieben, ohne anzugeben, wer denn dieser Weise sen. es mithin an objektiven Bestimmungsgründen fehlt, so fällt die Bestimmung des Wahren in das Subjekt, dem die lette Ent= scheidung beigelegt wird. Und diese Rednerei vom Weisen hat in nichts ihren Grund, als in der Unbestimmtheit des Kriterii, von wo 'aus man nicht zur Bestimmung des Inhalts fortge= ben kann.

Mehr von ihrer Logik, so wie von ihrer Theorie der Sätze, die zum Theil damit zusammenfällt, zum Theil eine Grammatik und Rhetorik ist, ist es überslüssig zu erwähnen. Es kann das mit zu keinem eigenthümlichen wissenschaftlichen Inhalt kommen. Aber diese Logik ist nicht, wie bei Plato, die spekulative Wissensschaft der absoluten Idee; sondern es ist sormelle Logik, wie wir oben sahen, — die Wissenschaft als kestes, sicheres, unverändersliches Aussassen, Einsicht in die Gründe, dabei bleibt's stehen. Dies Logische gewinnt die Oberhand, dessen Wesen vorzüglich ist, an der Einsachheit der Vorstellung, an dem sich nicht Ents

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt VII, §. 79 - 80.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 83.

gegengesetzten, nicht in Widerspruch Rommenden fortzulausen. Diese Einfachheit, die nicht die Negativität und nicht den Inshalt an ihr selbst hat, bedarf eines gegebenen Inhalts, den sie nicht aufzuheben, — nicht zu eigenthümlich Anderem durch sich selbst fortzukommen vermag.

Sie haben das Logische oft in die größte Einzelnheit aus= gebildet. Die Hauptsache ift, daß das Gegenständliche dem Den= ten entspricht. Und dieß Denken haben fie nun näher unter= sucht; aber es erhellt, daß dieß ein ganz formelles Princip ift. Das Allgemeine ist ganz richtig, daß es das Wahre ift, — daß das Denken einen Inhalt, einen Gegenstand hat, und daß die= fer Inhalt dem Denken entspricht. Dieß ist ganz richtig und auch konkret, aber es ist selbst die ganz formelle Bestimmtheit; die Bestimmtheit foll fenn, aber sie bleibt eine formelle. Sextus Empiritus nimmt die Stoiter auch von dieser Seite vor. Etwas ist nicht, weil es ist, sondern durchs Denken, fagen die Stoiker; damit das Bewußtsehn aber seh, bedarf es eines Anderen. Das Denken ist nur fich abstrakt, einseitig. Die Hauptschwierigkeit, aus dem Allgemeinen das Besondere, die Bestimmung abzulei= ten, zu zeigen, wie das Allgemeine fich zum Besonderen felbst bestimmt, also zugleich darin identisch ift, ist schon den Stepti= kern zum Bewußtsehn gekommen. Was hier zu Grunde liegt, ist so in Einer Art ganz richtig, aber zugleich ist es ganz for= mell; und dieß ist der Hauptgesichtspunkt der stoischen Philoso= phie. In ihrer Physik zeigt sich dasselbe Princip in seinem Formalismus.

### 3. Moral.

Das Theoretische des Geistes, das Erkennen, fällt in die Untersuchung des Kriteriums, wovon schon gesprochen ist. Am berühmtesten hat nun die Stoiker ihre Moral gemacht. Sie kommt ebensowenig über dieses Formelle hinaus, wenn sich gleich nicht läugnen läßt, daß sie in ihrer Darstellung einen Sang ge=

nommen haben, der für die Vorstellung plausibel scheint, in der That aber mehr äußerlich und empirisch ist.

a. Begriff der Tugend. Neber dieses Prattische über= haupt führt Diogenes Laertius\*) näher einige ganz gute Ex= positionen von Chrysipp an, - psychologische Ausführun= gen; Chrystp hält die formale Mebereinstimmung seiner mit sich felbst fest. Sie fagen nämlich: "Die erste Begierde des Thiers geht darauf, fich felbst zu erhalten, nach feiner ein= heimischen" (immanenten) "ursprünglichen bestimmten Natur." Dieß hat es durch das hysporinor. "Das Erste" (die Haupt= bestimmung in diesem Triebe, ihr Zweck) "seh" also "die Zu= sammenstimmung des Thiers mit sich selbst, und das Bewußt= fenn hiervon, das Selbstgefühl, sich felbst sich nicht zu entäußern. So treibt es das Schädliche von sich ab, und nimmt das ihm Dienliche auf;" Begriff des Aristoteles von der Matur, des Zweck= mäßigen, — Princip der Thätigkeit, Gegensatz und Aufhebung. "Nicht das Vergnügen seh das Erste, sondern dieß" (das Gefühl der Befriedigung) "komme nur erst hinzu, wenn die Natur" ci= nes Thiers, "die sich durch sich felbst sucht, das, was feiner Zu= fammenstimmung mit sich gemäß ist, in sich empfängt;" - eben= falls beifallswürdig: Selbstgefühl, Wergnügen ift eben diefe Rücktehr, Bewußtsehn dieser Ginheit, ich genieße Etwas, meine Einheit als dieses Einzelnen im gegenständlichen Elemente. So ist es auch in Anschung des Menschen; seine Bestimmung ist, sich selbst zu erhalten, aber mit bewußtem Zweck, mit Besonnen= heit, nach dem dopos. "In den Pflanzen wirkt die Natur ohne Trieb und Begierde; aber dieß ist in den Thieren nicht geschieden, fondern fo, daß auch in uns Giniges nach Weise der Pflanze." In der Pflanze ist auch der Loyog als Saame, der dóyos σπερματικός, — aber bei ihr ist er nicht als Zweck, ist

<sup>\*)</sup> Libr. VII, §. 85 - 86.

nicht ihr Gegenstand; sie weiß nichts davon. "In den Thieren kommt der Trieb hinzu; in diesen macht die Natur dem Urssprünglichen das, was nach dem Triebe ist, gemäß," — d. h. der Endzweck des Triebs ist eben das Ursprüngliche seiner Natur, es geht auf seine Selbsterhaltung. "Die vernünstigen Thiere aber machen ebenso die Natur zum Zwecke; im Menschen ist der loojos, das Vernünstige macht er zu seinem Zwecke. Und die Vernunst wird in ihnen der Künstler des Triebes," die ein Kunstwerk beim Menschen aus dem macht, was nur Trieb ist. (Dieß sieht aus, wie Recepte der Stoiker, die rechten Beweggründe zur Tugend zu sinden.)

Deswegen ift das Princip der Stoiker im Allgemeinen das: "Man muffe der Natur gemäß leben, d. h. der Tugend gemäß leben; denn zu ihr führt (d'yei) uns die" (vernünftige) "Natur." Das ift das höchste Gut, der Endzweck von Allem; der Natur gemäß leben, heißt, vernünftig leben. Aber auch hier feben wir denn sogleich, daß wir damit nur formell im Rreise herumgeführt werden. Der Natur gemäß leben, darin besteht die Tugend; und was der Natur gemäß ist, ist die Tugend. Das Denken foll bestimmen, was der Natur gemäß ift; der Natur gemäß ist aber nur das, was durch den dopos bestimmt ift. Dieß ift gang formell. Denn was ift der Ratur gemäß? — Der λόγος. Was ist der λόγος? — Was der Natur ge= mäß ist. Näher bestimmen sie so, was der Natur gemäß seh: Rämlich "was uns die Erfahrung und die Ginsicht von den Gesetzen sowohl der allgemeinen Natur als unserer Natur" lehre. "Diese Natur ift das allgemeine Gesetz, die richtige Vernunft, die durch Alles hindurchgedrungen ist" — unsere richtige Ver= nunft und die allgemeine -, "dieselbe im Jupiter, dem Lenker (καθηγεμόνι) des Systems der Dinge. Die Tugend des Glück= lichen ist diese, wenn Alles geschieht in der Uebereinstimmung des Genius (Saipovog) eines Jeden nach dem Willen der Ord= nung des Ganzen."\*) Dieß bleibt also Alles in dem allge= meinen Formalismus stehen.

Indem die Tugend überhaupt das dem Wefen oder Gesetze der Dinge Angemessene ist, so hieß im allgemeinen Sinne bei den Stoikern Alles Tugend in jedem Fache, was das Gesetze mäßige desselben ist. Sie sprechen deswegen von "logischen, phhssischen Tugenden;"\*\*) eine Moral, welche die einzelnen Pslichten dadurch darstellt, daß sie die einzelnen natürlichen Verzhältnisse durchgeht, in denen der Mensch ist, und zeigt, was in ihnen vernünstig ist, — Weg des Raisonnements, Gründe, wie wir bei Sicero sehen.

Die Tugend ift, dem Gedachten zu folgen, d. h. dem all= gemeinen Gesetze, der richtigen Vernunft. Etwas ist insofern sittlich und recht, als allgemeine Bestimmung darin vollführt, zur Darstellung gebracht ist. Das ist das Substantielle, die Natur eines Verhältnisses; dieses ift die Sache. Das ift nur im Denken. Das Allgemeine im Handeln muß die letzte Be= stimmung seyn; das ist richtig. Dieses Allgemeine ist nicht ab= strakt, sondern das Allgemeine in diesem Verhältnisse; 3. B. im Eigenthum wird das Besondere auf die Seite gestellt. Der Mensch muß also als denkend gebildeter Mensch handeln. Nach feiner Einficht muß er handeln, und die Triebe, Reigungen dem Allgemeinen unterordnen; denn diese find einzeln. In jedem Thun des Menschen ist Einzelnes, das Thun ist Besonderes; es ist aber Unterschied, ob das Besondere als solches festgehalten wird, oder ob in diesem Befonderen das Allgemeine festgehalten wird. Im Festhalten dieses Allgemeinen besteht das Energische des Stoicismus.

Dieses Allgemeine hat so noch keinen Inhalt, ist unbessimmt; dadurch ist ihre Tugendlehre mangelhaft, hohl, leer, lang=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 87 - 88.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, \$. 92.

weilig. Die Tugend wird energisch, erweckend, erbaulich empsoh= len; was aber dieß allgemeine Gesetz, die Tugend, seh, — da fehlt es an Bestimmungen.

b. Die andere Seite zum Guten ift nun die äußerliche Existenz und die Zustimmung der Umstände, der äußeren Natur zu dem Endzweck des Menschen. Das Gute ift dieß Gefet= mäßige, in Beziehung auf den Willen ausgesprochen; es ift der Gegenstand als praktisch. Sie bestimmten es als Gegenstand zugleich als das Rütliche: "entweder an und für sich unmit= telbar nütlich, oder nicht entfernt von der Rütlichkeit." Go daß überhaupt das Rütliche gleichsam das Accidenz der Tugend ift. "Das an fich Gute ift das Wolltommene" (feinen Zweck Er= füllende) "nach der Natur des Vernünftigen, als vernünftig, die Tugend; das Singutommende fen die Freude, Vergnügen und dergleichen," - Zweck des Individuums, seine Befriedi= gung für sich. Sie unterschieden das vielfache Gute als "Gu= tes der Seele und äußerliches; jenes die Tugenden und die Handlungen derfelben, — dieses z. B. einem edlen Vaterlande anzugehören, tugendhaften Freund haben und fo fort. Weder äußerlich, noch in dem Selbstbewußtsehn liege es allein, wenn Derfelbe Eine tugendhaft und glücklich ift." \*) Diese Bestim= mungen find nun gang gut. Was die Rüglichkeit betrifft, fo braucht die Moral nicht so spröde dagegen zu thun; denn jede gute Handlung ift in der That nütlich, d. h. eben, fie hat Wirk= lichkeit, bringt etwas Gutes hervor. Eine gute Handlung, die nicht nütlich ift, ift keine Sandlung, hat keine Wirklichkeit. Das Unnügliche an fich des Guten ift die Abstraktion deffelben, als einer Nichtwirklichkeit. Man darf nicht nur, sondern muß auch das Bewußtsehn der Nüglichkeit haben; denn es ift wahr, daß das Gute nüglich ift zu wiffen. Die Rüglichkeit heißt nichts Anderes, als wissen, was man thut, Bewußtsehn über die Sand=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 94-95.

lung zu haben. Wenn dieses Bewußtsehn tadelhaft ist, so ist es ebenso noch mehr, viel von der Güte seiner Handlung zu wissen, und sie weniger in der Form der Nothwendigkeit zu betrachten. Jene Einheit der Tugend und der Glückseligkeit, die Mitte, ist als das Vollendete vorgestellt, nicht nur weder dem Selbstbewußtsehn noch dem Neußeren angehörig. Die Verbinsdung der Tugend und Glückseligkeit aber ist daszenige, was für das große Problem auch in neueren Zeiten angesehen worden: Ob die Tugend an und für sich glücklich mache oder nicht, oder der Begriff der Glückseligkeit in ihrem Begriffe liege.

a. Allgemeine Beantwortung diefer Frage. Er= innern wir uns des Obigen, des Princips der Selbsterhaltung, daß die Tugend auf die vernünftige Natur gehe. Die Erfül= lung seines Zwecks ift Glückseligkeit, — fich realisirt finden, und wissen, Anschauen seiner selbst, als eines Neußerlichen; eine Ite= bereinstimmung feines Begriffs, seines Genius, mit feinem Schn, mit feiner Realität. Diese Uebereinstimmung ift Glückfeligkeit, wie wir gesehen. Stimmt nun die Tugend mit der Glückselig= teit überein? heißt: Das tugendhafte Sandeln realisirt es sich an und für sich selbst? Wird der Mensch sich darin unmittelbar felbst zum Gegenstande? Kommt er zur Anschauung seiner selbst als Gegenständlichen, oder des Gegenständlichen als feiner? — Es liegt dieß im Begriff des Handelns und zwar des guten Handelns. Denn das Schlechte zerftort das Wesen, es ift der Selbsterhaltung entgegengesett; das Gute ift eben, das auf seine Selbsterhaltung geht, und ste bewirkt. Dieß ist die allgemeine Beantwortung dieser Frage: Guter Zweck ift der Inhalt, der im Sandeln sich realisirt. Allein so betrachtet hat eigentlich we= der das Bewußtsehn des an sich sependen Zwecks genau die Be= deutung der Tugend, noch sein Handeln genau die Bedeutung des tugendhaften Handelns, — noch die Realität, die es er= langt, die Bedeutung der Glückfeligkeit. Der Unterschied liegt Die Stoiker find nur bei diesem allgemeinen Begriffe darin.

stehen geblieben, und haben ihn unmittelbar als Wirklichkeit gesfetzt; in dieser ist aber damit auch nur der Begriff des tugends haften Handelns ausgedrückt, nicht die Realität. Bei diesem sind die Stoiker stehen geblieben.

B. Ein Weiteres ift, daß die Frage aufgeworfen wurde, wie fich Tugend und Glückfeligkeit zu einander verhal= ten. Dieses Thema haben auch die Spikureer behandelt. Tu= gend ift dieß, der Natur gemäß, dem allgemeinen Gesetze zufolge zu leben. Diesem und dem Willen, der es vollbringt, steht Be= friedigung des Subjekts als solchen in seiner Besonderheit ent= gegen. Ich bin nur der formelle Charakter, die Energie des Allgemeinen; ich bin nur formelle Thätigkeit des Gesetzes. Zwei= tens bin ich aber auch besonderes Individuum; danach fordere ich auch Uebereinstimmung. Ich bin Uebereinstimmung mit mir als denkend, das Allgemeine wollend; dann bin ich abstrakt Diefer. Diefe Besonderheit hat nach den verschiedensten Seiten Dafenn, Existenz in mir; im Ginzelnen ift Voraussetzung be= stimmter Triebe. Daß mein Dasehn mit den Forderungen mei= ner Besonderheit übereinstimme, ift das Zweite; hierher gehört Lust, Vergnügen. Beides kommt nun in Kollisson mit einan= der; und indem ich die Eine oder die andere Befriedigung suche, bin ich in Kollisson mit mir, weil ich auch Einzelner bin. Die Stoiter fagten, das an sich Gute, das Vollkommene nach der Natur, ift die Tugend. Luft, Wergnügen kann hinzukommen; es ift aber gleichgültig, wenn es auch nicht kommt. Diese Be= friedigung ift nicht Zweck; es kann ebenso Schmerz hinzukom= Diese Gegensätze find honestum und utile bei Cicero; um ihre Vereinigung handelt es sich. \*) Die Stoiker sagten: Mur Tugend sen zu suchen; mit der Tugend ist aber für sich selbst Glückfeligkeit gefunden, sie beseligt für sich als solche.

<sup>\*)</sup> Cicero: de Officiis I, 3; III; Diog. Laërt. VII, §. 98-99.

Diese Slückseligkeit ist die wahrhafte, unerschütterliche, wenn auch sonst der Mensch in Unglück ist. \*)

Eine Hauptform in Rücksicht auf die Moral, die auch bei Cicero vorkommt, ist finis bonorum et malorum, summum bonum, das höchste Gut; dieß ift bei den Stoikern die richtige Vernunft, das höchste Princip, - und daß dieß für sich festzu= halten ift. Da tritt nun fogleich ber Gegenfat ein von Tu= gend und Glückfeligkeit; - in abstrakter Form: Bon Denken (loyog), und Bestimmung desselben. Was wir bei den Stoikern sehen und was sie auszeichnet, ist, daß der Mensch und der Weise sich nur nach der Vernunft betrage. Dieß Sich=nach= der = Vernunft = betragen enthält näher die Abstraktion des Men= schen in sich, die Koncentration des Menschen in sich; so daß er Verzicht leistet, gleichgültig ift gegen Alles, was den unmit= telbaren Trieben, Empfindungen u. f. f. angehört. In diesem ganz formellen Princip, sich nur in sich zusammenzuhalten, sich denkend zu halten in reiner Nebereinstimmung mit sich, liegt das Verfagen, das Sichgleichgültigmachen gegen jeden befonderen Genuf, Reigung, Leidenschaft, Interesse. Sierin liegt die Rraft, diese innere Unabhängigkeit, diese Freiheit des Charakters in sich, die die Stoiker ausgezeichnet hat. Es wird nun näher viel darüber gesprochen, worin die Glückseligkeit, der Genuß zu suchen fen; Glückseligkeit heißt im Allgemeinen nichts, als das Gefühl der Uebereinstimmung mit sich. Das Angenehme beim finnlichen Benuß fagt uns zu, es ift eine Uebereinstimmung mit uns darin enthalten; das Widrige, Unangenehme dagegen ift eine Regation, ein Mangel am Entsprechen unserer Triebe. Die Stoifer haben nun eben die Uebereinstimmung des Inneren mit sich als wesentlich gesett; und das Bewußtseyn oder nur das Gefühl Diefer Nebereinstimmung ift dann der Genug. Diefe Neberein= stimmung wird aber bei den Stoikern wefentlich nur gefest als

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 127 - 128; Cicero: Paradoxa, 2.

Uebereinstimmung des Inneren mit sich; und in der Tugend ist dann so der Senuß selbst enthalten. Es ist dieser Senuß jedoch ein Sekundarium, eine Folge, die insosern nicht zum Zweck gesmacht werden, sondern nur als ein Accessorium betrachtet werden soll. Diese Energie der Stoiker, daß der Mensch nur dieß zu suchen habe, sich selbst gleich zu bleiben, zu werden, zu erhalten, frei zu senn, — ist das Ausgezeichnete bei ihnen; was aber zussammenhängt mit dem Formellen selbst, was ich angegeben habe.

Das Princip der stoischen Moral ist also das Zusammen= stimmen des Geistes mit sich selbst; aber es ist darum zu thun, daß dieß nicht formell bleibe. Und da ergiebt fich gleich der Gegensatz von dem Zusammenhalten in sich, und dem, was nicht mehr darin, was ausgeschlossen ift. Man fagt, der Mensch ift frei, — und hat Beziehung auf Anderes; darin ist er nun aber nicht frei, sondern abhängig, - und in diese Seite fällt die Glückfeligkeit. Meine Unabhängigkeit ift nur die Gine Seite, der die andere Seite, die befondere Seite meiner Existenz, des= halb noch nicht entspricht. Es ist also die alte Frage, die in dieser Zeit hervorgetreten ift, die der Harmonie von Tugend und Glückfeligkeit. Wir fagen flatt Tugend Moralität, indem das, wonach ich mich in meinen Handlungen richten soll, nicht mein Wille sehn soll, der zur Gewohnheit geworden ift, wie in der Tugend; Moralität enthält wescntlich meine subjektive Re= flexion, meine Neberzeugung, daß das, was ich thue, den allge= meinen, vernünftigen Willensbestimmungen, den allgemeinen Pflichten gemäß ift. Jene Frage ift eine nothwendige, ein Pro= blem, das uns auch zu Kant's Zeit beschäftigt hat; und der Punkt, von wo aus es aufzulösen ift, geht darauf, in was die Slückseligkeit zu feten ift. Darüber kann man denn viele tri= viale Dinge hören: z. B. dem Tugendhaften gehe es oft fchlecht, - dem Lasterhaften gut, er sen glückselig u. f. f. Unter dem Gutgeben find dann alle äußerlichen Umftände begriffen, und im Ganzen ift der Inhalt dann gang platt; Erreichung gewöhn=

licher Zwecke, Absichten, Interessen machen ihn aus. Dergleichen Absichten, Interessen kündigen sich jedoch gleich als nur zufällig, äußerlich an; und über diesen Standpunkt des Problems ist man bald hinaus, so daß die äußerlichen Genüsse, Reichthum, Vornehmigkeit u. s. f. nicht der Tugend, der Glückseligkeit ges mäß sind. Es kommt also darauf an, in was die Glückseligkeit zu sehen ist; vom Neußerlichen, dem Jufalle Preisgegebenen muß man jedoch sogleich abbrechen.

Die Stoiter haben nun gefagt, die Glückfeligkeit ift der Genuß oder die Empfindung der Uebereinstimmung felbst, die jedoch nur als innere Freiheit, innere Nothwendigkeit, innere Nebereinstimmung mit fich felbst ift. Sie find verlacht worden, weil sie gesagt haben, der Schmerz ist kein Uebel. \*) Von Zahnschmerzen u. f. f. und dergleichen ift nicht die Rede in die= sem Problem. Man muß wissen, daß man Dergleichen hinge= geben ist; ein solcher Schmerz, — und Unglück, ist aber zweier= lei. Das Problem ift durchaus nur fo zu verstehen, daß gefor= dert wird eine Harmonie des vernünftigen Wollens mit der äu= ferlichen Realität. Dahin gehört denn auch die Sphäre des besonderen Dasenns, der Subjektivität, des Persönlichen, der be= fonderen Interessen. Aber von diesen Interessen gehört auch wieder nur das Allgemeine in diese Realität; denn nur infofern es allgemein ift, kann es harmoniren mit der Vernünftigkeit des Willens. Leiden, Schmerz u. f. f., fagen die Stoiker, ist kein Mebel; und dieß ist ganz richtig. Es ist kein Nebel, wodurch die Gleichheit mit mir felbft, meine Freiheit geftort werden konnte; es kann mich nicht in mir entzweien, ich bin im Busammen= halten mit mir erhaben über dergleichen: ich kann es wohl em= pfinden, aber es foll mich nicht entzweien. Diese innere Gin= heit mit mir, als empfunden, ift die Glückfeligkeit; und diefe wird nicht gestört durch äußerliche Uebel. Das Große in der

<sup>\*)</sup> Cicero: de finibus III, 13; Tusculan. Quaest. II, 25.

floischen Philosophie ist, daß in den Willen, wenn er so zusam= menhält, nichts einbrechen kann, alles Andere draußen gehalten wird, der Schmerz selbst nicht Zweck werden kann, der befriedigt werden soll.

y. Ein anderer Gegenfat ift der innerhalb der Tugend felbst. Indem die richtige Vernunft allein das Be= stimmende des Handelns sehn soll, so giebt es eigentlich keine feste Bestimmung mehr. Das allgemeine Gesetz soll zur Richt= schnur genommen werden. Alle Pflicht ist immer besonderer Inhalt; sie können freilich in allgemeiner Form gefaßt werden, das thut aber dem Inhalte nichts. Ein lettes entscheidendes Krite= rium, was gut fen, kann nicht aufgestellt werden. Jeder Grund= fat ift gleich ein Besonderes; insofern der Grundsatz bestim= mungslos ift, fällt die lette Entscheidung in das Subjekt. Wie früher das Orakel das Entscheidende war, so ift bei dem Be= ginne diefer tieferen Innerlichkeit das Subjekt zum Entscheiden= den des Rechts gemacht. In Athen war durch Sitte das Recht= liche, Sittliche bestimmt; dieses hat seit Sokrates aufgehört, ein Lettes zu fehn. Bei den Stoikern fällt alle äußere Bestimmung weg; das Entscheidende kann nur als ein Subjektives seyn, es entscheidet aus sich als letzter Instanz (Gewissen).

Es giebt nur Eine Tugend; \*) und der Weise ist der Tugendhafte. Wieder sehen wir die höchste Bestimmung in das Subjekt als solches gesetzt. Obschon sich hierauf viel Erhebens des und Erbauliches stützen läßt, so mangelt es doch an einer wirklichen Bestimmung. Aber das hat die Stärke und Kraft des Stoicismus ausgemacht, daß das Bewußtsehn für das Wahre in sich gehe, und den Bestimmungen seiner Vernunft solge. Dieses Folgen der Vernunft ist dem Vergnügen entgegengesetzt. In Nichts also soll man seine Bestimmung oder Bestiedigung

<sup>\*)</sup> Plutarch. de Stoicorum repugnantia p. 1031 (ed. Xyl.); Stobæus: Eclog. Ethic. P. II, p. 110; Diog. Laërt. VII, §. 125.

suchen, als eben darin, seiner Vernunft gemäß zu sehn, sich in sich, nicht aber in etwas äußerlich Bedingtem zu befriedigen. Ist nun auch diese Unabhängigkeit und Freiheit nur formell, so muß man doch die Größe dieses Princips anerkennen.

Ueber das Leidenschaftliche als etwas Widersprechendes ist von den Stoikern viel raisonnirt worden. Seneka's und Antonin's Schriften enthalten viel Wahres; und mögen den noch nicht zu höherer Ueberzeugung gelangten Menschen sehr lehrreich unterstützen. Man wird Seneka's Talent anerkennen, aber fich auch überzeugen muffen, daß das nicht ausreiche. Antonin \*) zeigt psychologisch, daß Luft, Vergnügen kein Gut. "Reue ist ein ge= wisser Tadel seiner felbst, weil man etwas Nügliches verfehlt hat (παρεικέναι); das Gute muß etwas Nügliches fenn, und der schöne und gute Mensch muß dasselbe sich angelegen sehn lassen" (zu feinem Interesse machen). "Rein schöner und guter Mensch aber wird Reue empfinden, daß er ein Vergnügen (hooνήν) verfehlt (vorbeigelaffen, nicht gehabt) hat; das Vergnügen ist also nichts Nütliches, noch Gutes." — "Wer Begierde des Ruhms nach feinem Tode hat, bedenkt nicht, daß Jeder, der ihn im Andenken hat, auch felbst stirbt, und wieder, der auf diesen folgt, bis alle Erinnerung durch diese Bewundernden und Untergegangenen felbst erlischt."

c. Die Stoiker haben auch die Manier gehabt, ein Ideal des Weisen aufzustellen; d. h. weiter nichts als der Wille des Subjekts, der in sich nur sich will, bei dem Gedanken des Suten stehen bleibt, weil es gut ist, fest sich durch nichts Andezres, Begierde, Schmerz u. f. f. bewegen läßt, nur seine Freiheit will, alles Andere aufzugeben bereit ist, — der, wenn er auch äußerlich Schmerz, Unglück empsindet, dieß doch von der Innerslichkeit seines Bewußtsehns abtrennt.

Die Frage nun, warum hat das Aussprechen der Mora=

<sup>\*)</sup> Antonin. VIII, §. 7.

lität bei den Stoikern die Form: des Ideals des Weisen. Da der bloße Begriff des tugendhaften Bewußtsenns, Handelns nach dem an fich sependen Zwecke, das einzelne Bewußtsehn ift, das Element der sittlichen Realität: so sehen wir bei den Stoikern die reale Sittlichkeit so ausgesprochen, als das Ideal des Wei= fen. Wenn die Stoiker über den blogen Begriff des Handelns für an fich sehenden Zweck hinausgegangen wären: so würden sie nicht nöthig gehabt haben, es als ein Subjekt auszudrücken. Die Tugend ift die vernünftige Selbsterhaltung. Was ift aber das, was dadurch hervorgebracht wird? — Eben das vernünf= tige Selbsterhalten; dieß ist ein formaler Ausdruck. Die sittliche Realität ist nicht ausgesprochen als das bleibende, hervorgebrachte und fich immer hervorbringende Werk. Die fittliche Realität ist eben dieß, zu seyn. Wie die Natur ein bleibendes, sependes System ist: ebenso foll auch das Geistige, als solches, eine ge= genständliche Welt seyn. Zu dieser Realität sind die Stoiker nicht gekommen. Oder wir können dieß auch fo fassen: Ihre sittliche Realität ist nur der Weise, ein Ideal, nicht eine Rea= lität, - Ideal in der That der bloge Begriff, deffen Realität nicht dargestellt ift. — Diese Subjektivität ist schon darin aus= gedrückt, daß die sittliche Wefenheit, als Tugend ausgedrückt, unmittelbar die Gestalt hat, daß damit nur die sittliche Wefen= heit des Einzelnen gemeint ift, - Eigenschaft des Ginzelnen. Diese Tugend als solche, insofern sie gemeint ift, kann nun nicht an und für fich zur Glückfeligkeit gelangen; aber Glückfeligkeit ware die Seite der Realiffrung, aber auch nur des Ginzelnen. Denn die Glückseligkeit ware eben der Genuf des Ginzelnen, die Zusammenstimmung des Sehns, der Existenz mit ihm als Einzelnem; aber mit ihm als Einzelnem eben stimmt sie nicht zusammen, nur mit ihm als allgemeinem Menschen. einzelner Mensch aber muß der Mensch nicht wollen, daß sie mit ihm zusammenstimme: nämlich er muß eben gegen die Gin= zelnheit seiner Existenz gleichgültig sehn, ebensosehr gegen die

Zusammenstimmung als gegen die Nichtzusammenstimmung zu dem Ginzelnen, ebensofehr der Slückseligkeit entbehren können, als, wenn er sie besitzt, frei von ihr febn; - oder eine Zusam= menstimmung seiner mit sich felbst als eines Allgemeinen. Es ist darin eben nur der Begriff enthalten, oder die subjektive Sittlichkeit; aber so, als subjektiv, ist dieß ihr wahres Verhält= niß. Sie ist diese Freiheit des in sich ruhenden und sich unab= hängig von den Gegenständen genießenden Bewußtsenns; und dieß ist dann das Ausgezeichnete und Große der stoischen Moral. Man kann diese Glückseligkeit auch zum Unterschiede von der anderen die wahre Glückfeligkeit nennen; aber überhaupt ift Glückfeligkeit alsdann ein schiefer Ausdruck. Der Selbstgenuß des vernünftigen Bewußtsehns in sich ist ein so unmittelbar All= gemeines; es ift ein Senn, das durch die Bestimmung der Glück= feligkeit verstellt wird. Denn eben in der Glückseligkeit liegt das Moment des Selbstbewußtsehns als seiner Einzelnheit. Aber dieses unterschiedene Bewußtsehn ist nicht in jenem Gelbstge= nuffe; sondern in jener Freiheit genießt das Ginzelne fich felbst als Allgemeines, oder Selbstgefühl seiner Allgemeinheit. Das Streben nach der Glückfeligkeit, nach dem geiftigen Vergnügen, und das Schwagen von der Vortrefflichkeit der Vergnügungen der Wiffenschaft und Kunst u. s. w. ist etwas Schaales; denn die Sache selbst, mit der sich darin beschäftigt wird, hat eben nicht mehr die Form des Vergnügens, oder eben fie hebt jene Vorstellung auf. — Auch ift dieß Geschwätze vergangen, und hat kein Interesse mehr. Es ist der wahre Geist, sich um die Sache, nicht zum Vergnügen, d. h. mit der beständigen Reslexion der Beziehung auf sich als Einzelnen, sondern als Sache, als an sich Allgemeines, zu bekümmern. Man muß forgen, daß es Einem, als Ginzelnem, fonst leidlich geht; je vergnüglicher, nun desto besser. Aber davon ist weiter kein Aufhebens und Spredens zu haben, als ob darin fo viel Wernünftiges und Wich= tiges läge.

Das stoische Selbstbewußtsenn hat denn auch nicht diese Form, worin es um die Einzelnheit als folche zu thun ist; son= dern es ist die Freiheit, worin es seiner nur als des Allgemei= nen bewußt ist. Aber das stoische Bewußtsehn bleibt beim Be= griffe stehen, kommt nicht zum Erkennen des Inhalts, was das Werk, welches es vollbringen soll. Und es ist ihm als Einzelnem nicht um seine Einzelnheit zu thun; aber es kommt doch nicht über diese Einzelnheit hinaus, nicht zur Realität des Alls gemeinen, hat nur die Form, das Reale als ein Einzelnes, den Weisen, auszudrücken. Es liegt in ihm gerade diese Freiheit, dieses negative Moment der Abstraktion von der Existenz; eine Selbsiständigkeit, die Alles aufzugeben fähig ift, nicht als eine leere Passivität, Selbsilosigkeit, so daß ihr Alles genommen wer= den könnte, sondern die es freiwillig aufgeben kann, ohne ihr Wesen damit verloren zu haben, — sondern ihr Wesen ist ihr eben die einfache Vernünftigkeit, der reine Gedanke feiner felbst. Hier gelangt sie zu sich selbst, als Gegenstand, — das reine Bewußtsehn ift sich selbst Gegenstand; und weil ihr das Wefen nur dieser einfache Gegenstand, so tilgt er in sich alles Sehn oder alle Weise der Existenz, ist nichts an und für sich, sondern darin nur in Form eines Aufgehobenen. — Das Höchste des Aristoteles, Denken des Denkens, — dieß ist im Stoicismus; aber so, daß jenes nicht einzeln steht, wie es bei Aristoteles den Schein hat, und Anderes neben ihm, sondern daß es das Einzige ift.

Alles hierein zurückgegangen ist die Einfachheit des Besgriffs in Beziehung auf Alles gesetht; — seine reine Regativistät. Aber die reale Erfüllung, die gegenständliche Weise sehlt; und in diese einzugehen, bedarf der Stoicismus, daß der Inhalt gegeben werde.

Von dem Ideal des Weisen haben sie deswegen auch insbesondere sehr beredte Ausmalungen gegeben, wie er vollkom= men selbstgenügend und selbstständig seh. Was der Weise thut,

ist recht. Die Beschreibung des Ideals, das die Stoiker machten, ist Rednerei, oder allgemein, und eben ohne Interesse; das Regative ist merkwürdig. "Er ist frei, auch in Tesseln; denn er handelt aus fich felbst, unbestochen durch Furcht oder Be= gierde." Alles, was der Begierde und der Furcht angehört, rech= net er nicht zu feinem Gelbst, giebt ihm die Stellung eines Fremden gegen fich; teine besondere Existenz ist fest. "Der Weise allein ist der König; denn er allein ist nicht an die Gesetze gebunden, keine Rechenschaft Niemand schuldig." \*) Auch diese Autonomie und Autokratie gegen bestimmte Gesetze: Der Weise, bloß der Vernunft folgend, ist freigesprochen von allen bestimmten Gesetzen, die gelten und für die fich tein vernünfti= ger Grund angeben läßt, oder die mehr auf einem natürlichen Abscheu oder Instinkt zu beruhen scheinen. Sben in Beziehung auf's wirkliche Sandeln hat kein bestimmtes Gesetz eigentlich Realität für ihn, am wenigsten, die nur der Natur als folder anzugehören scheinen. 3. B. "eheliche Verbindungen einzugehen, die für Blutschande gelten, Beiwohnung von männlichem mit männlichem Geschlecht; denn in der Vernunft ift gegen die Cinen daffelbe schicklich, was gegen die Anderen. Ebenfo kann er auch Menschenfleisch effen," u. s. w. \*\*) Aber ein allgemeiner Grund ift etwas ganz Unbestimmtes. Bei der Bestimmung die= fer Gesetze find die Stoiker bei ihrem abstrakten Verstande stehen geblieben, und haben ihrem Könige viel Unfittliches erlaubt; während doch z. B. Blutschande, Päderastie, Effen von Men= schensleisch, die zwar nur als durch einen natürlichen Instinkt verboten erscheinen, auch vor dem Gerichte der Vernunft nicht bestehen können. Der Weise ist also auch aufgeklärt in dem Sinne, daß, was bloß natürlich erscheint, und wo er fich den natürlichen Instinkt nicht in die Form eines vernünftigen Grun-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 121, 116 -- 117, 122.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. XI, §. 190 — 194; Diog. Laërt. VII, §. 129, 421.

des zu bringen gewußt hat, — er das Natürliche mit Küßen tritt. Es tritt das, was Naturgeset oder Natur=Instinkt heißt, dem gegenüber, was als unmittelbar, als allgemein vernünftig gesetzt ist. 3. B. jene Handlungen scheinen auf Empfindungen der Natur zu beruhen, Empfindungen aber sind nicht gedacht; hingegen Eigenthum ist schon etwas Gedachtes an ihm felbs, Anerkanntsehn meines Besitzes von Allen, eines Allgemeinen an ihm felbst, — ift im Gebiete des Verstandes. Deswegen foll der Weise nicht an Jenes gebunden sehn, weil es nicht unmit= telbar ein Gedachtes ist; — aber das ist nur der Kehler des Richtbegreifens. Go wie wir geschen, daß im Theoretischen der Wahrheit gedachtes Einfaches alles Inhalts fähig ist: so auch das Gute, das praktisch Gedachte, alles Inhalts, — und keiner an sich. Einen folden Inhalt rechtfertigen durch einen Grund, ist eine Verwechselung der Ginficht im Ginzelnen mit der Gin= ficht der ganzen Realität; — diese Oberflächlichkeit der Ginficht, die Stwas nicht anerkennt, weil sie es in diesem und jenem Betracht nicht erkennt: aber eben darum, weil sie nur die nächsten Gründe aufsucht und kennt, nicht wissen kann, ob es nicht andere Seiten und andere Gründe giebt. Solcherlei Gründe laffen Kur und Gegen Alles finden: eine Seite, eine Beziehung auf etwas sonst Nothwendiges, das auch als Solches wieder aufgehoben werden kann; oder eine negative Beziehung, Aufhe= ben eines Nothwendigen, das ebenso als geltend oder ungültig betrachtet werden fann.

Die Stoiker setzten zwar die Tugend im Denken, — das Gute, dem Gesetze Gemäße ist das Gedachte, Allgemeine, inso=
fern es ein Gedachtes ist: fanden aber kein konkretes Princip,
— formelles, abstraktes Princip, — kein Princip der vernünf=
tigen Selbstbestimmung, kein Princip, wodurch Bestimmtheit,
Unterschied herauskäme, sich entwickelte.

So haben sie a) Raisonnement aus Gründen; sie führen Tugend auf Gründe zurück. Aus Umfländen, Zusammenhang,

Folgen, einem Widerspruch oder Gegensag leiten fie ab; fo An= tonin, Seneka, mit großem Wige, erbaulich. Gründe find eine wächserne Rase, für Alles giebt es gute Gründe; wie "Ginge= pflanzt von Natur diese Triebe," "Kurzes Leben." Welche Gründe als gute gelten follen, hängt vom Zwecke, Interesse ab; dieß ist das Vorausgesetzte, diese geben ihnen Kraft. Deswegen find Gründe ein Subjektives überhaupt. Diese Weise des Rachden= kens über sich, Raisonnirens, was soll ich thun, führt darauf, seinen Zweden diese Reslexions=Ausbreitung durch Scharffinn, Weitläufigkeit des Bewußtsehns zu geben; Ich bin es, der diese weisen guten Gründe herbeibringt. Sie find nicht die Sache, das Objektive selbst, - Sache meiner Willkür, meines Belie= bens, Brimborium, wodurch ich mir weitläufig meine edle Befinnung vormache; das Gegentheil davon ift die Gelbstvergessen= heit in der Sache. — In Seneka selbst ift mehr Braft und Bombast moralischer Reslexion, als wahrhafte Gediegenheit. Eines Theils sein Reichthum, seine Pracht der Lebensart ist ihm entgegengesetzt worden, — er hatte sich unermegliche Reichthü= mer von Nero schenken lassen; \*) anderen Theils kann man ihm seinen Zögling, den Nero, entgegensetzen, — dieser hält eine von Seneka gemachte Rede. \*\*) — Dieses Raisonnement ist glänzend, oft Rednerei, wie bei Seneka. Man wird angeregt, aber oft nicht befriedigt. Man kann dieß sophistisch nennen; Scharfsinn und redliche Meinung muß man anerkennen. Das Lette der Ueberzeugung bleibt aber mangelhaft.

β) Zugleich liegt das höhere, obwohl negativ formelle Prin=
eip darin, daß das Gedachte-allein als folches Zweck und Gut
sey, hiermit in dieser abstrakten Form allein, ohne anderen In=
halt (wie Kant's Princip der Pflicht) das sey, worauf der
Mensch den Halt seines Selbstbewußtsehns gründen und besesti=

<sup>\*)</sup> Tacitus: Annales XIV, 53; XIII, 42

紫紫) Tacit. Annal. XIII, 3.

gen müsse, — in der Form des Denkens, d. h. in sich, in seiner Abstraktion nichts, insosern es irgend Inhalt für sich hat, achten und verfolgen. \*) Die formelle Festigkeit des von Allem abstrashirenden Geistes in sich stellt uns keine Entwickelung objektiver Grundsätze auf: sondern ein Subjekt, das sich in dieser Unwansdelbarkeit und — nicht stumpfen, sondern gewollten — Gleichsgültigkeit erhält; — Unendlichkeit des Selbstbewußtsenns.

Indem das sittliche Princip der Stoiker bei diesem Formalismus bleibt, so bleibt alles Reden derselben darein eingeschlossen. Ihre Gedanken sind eben das beständige Zurücksühren des Bewußtsehns auf seine Einheit mit sich selbst. Die Kraft des Verschmähens der Existenz ist groß, die Stärke dieses negativen Verhaltens erhaben. Das stoische Princip ist ein nothwendiges Moment in der Idee des absoluten Bewußtsehns; es ist auch eine nothwendige Zeiterscheinung. Denn wenn die Realität der Welt verloren gegangen, wie in der römischen Welt, der reale Geist, das Leben im abstrakten Allgemeinen verschwunden: muß das Bewußtsehn, dessen zu allgemeinheit zerstört ist, in seine Einzelnheit zurücksehen, und in seinen Gedanken sich selbst ershalten.

Es liegt hierin die Bestimmung der abstrakten Freiheit, der abstrakten Unabhängigkeit. Wenn nun das Bewußtsehn der Freiheit mein Zweck ist, so sind in diesem allgemeinen Zweck alle besonderen Bestimmungen verschwunden: und diese besondez ren Bestimmungen der Freiheit machen die Pflichten, die Sesetze aus; als besondere Bestimmungen verschwinden sie in dieser Allzgemeinheit der Freiheit, im reinen Bewußtsehn meiner Selbstzständigkeit. Wir sehen so bei ihnen diese Stärke des Willens, die das Besondere nicht zu seinem Wesen rechnet, sich daraus herauszieht; wir sehen, daß dieß einer Seits wahrhaftes Prinz

<sup>\*)</sup> cf. Senec, de vita beata, c. 5: beata ergo vita est in recto certoque judicio stabilita et immutabilis.

cip ift, aber anderer Seits zugleich abstrakt bleibt. Es liegt alfodarin, nicht daß der Zustand der Welt ein vernünftiger, ein rechtlicher sen; fondern nur das Subjekt, als foldes, soll seine Freiheit in fich behaupten. Alles, was daher nach Außen geht, Welt, Verhältnisse u. f. f. erhält hiermit die Stellung, daß es aufgehoben werden kann; es ist so darin nicht gefordert die reale Harmonie der Vernünftigkeit überhaupt und der Eristenz, des Dasenns, — oder es liegt darin nicht das, mas mir als objektive Sittlichkeit, Rechtlichkeit ausdrücken können. Plato hat das Ideal einer Republik aufgestellt, d. h. eines Zustandes der Menschen, der vernünftig ift; dieser Buftand der Menschen im Staate, dieß Gelten von Necht, Sitte und Gewohnheit macht die Seite der Realität des Vernünftigen aus. Und nur durch einen folden vernünftigen Zustand der Welt ist es dann konfret gesett, daß das Aeußerliche auch dem Inneren entspricht; diese Harmonie ist dann in diesem konkreten Sinn vorhanden. Man kann nichts Vortrefflicheres lesen in Rücksicht auf Moral, Stärke des guten Willens, Meditation über fich felbst, als das, was Markus Antoninus geschrieben hat; er war Kaiser der gan= zen damals bekannten, kultivirten Erde, und hat sich auch als Privatmann edel und rechtlich betragen. Allein der Zustand des römischen Reichs ist durch diesen philosophischen Kaiser nicht verändert worden; und sein Nachfolger, der von einem anderen Charafter war, war durch nichts gebunden, einen fo schlechten Bustand eintreten zu laffen, als er immer in seiner Willkur, Schlechtigkeit lag. Es ift ein viel höheres, inneres Princip des Geistes, des vernünftigen Willens, das sich auch verwirklicht, so daß ein Zustand vernünftiger Verfassung, ein gebildeter, gesets= licher Zustand wird. Durch folche Objektivität der Vernünftig= keit werden die Bestimmungen, die im Weisen, im Ideal zu= fammenfallen, erft befestigt. Es ift dann vorhanden ein Suftem von sittlichen Verhältniffen, dieß sind die Pflichten, sie sind in einem Enstem; fo ift jede Bestimmung an ihrem Orte, eine der

anderen untergeordnet, und die höhere herrscht. Damit tritt ein, daß das Gewissen, was höher ist wie die stoische Freiheit, ge= bunden wird, daß die Bestimmungen im Geiste fich befestigen, daß die objektiven Verhältnisse, die wir Pflichten nennen, auch festgehalten werden nach der Weise des rechtlichen Zustandes, und daß sie auch im Gewissen gelten als feste Bestimmungen. Das Gewissen ist, daß diese Pflichten nicht bloß als geltend er= scheinen, sondern auch in mir gelten als gewiß, den Charafter des Allgemeinen in mir haben, innerlich anerkannt sind. Da ist denn Harmonie des vernünftigen Willens und der Realität; und diese ift einer Seits fittlich, - gefetlicher, rechtlicher Zustand, objektive Freiheit, System der Freiheit, das als Nothwendigkeit existirt: anderer Seits ist das Gewissen vorhanden, und so ist das Vernünftige in mir real. Zu diesem Konkreteren als ab= strakte Sittlichkeit einmal, und das andere Mal als in mir, der ein Gewissen hat, ist das stoische Princip noch nicht gekommen. Die Freiheit des Selbstbewußtsehns in sich ist die Grundlage, hat aber noch nicht seine konkrete Gestalt; und das Werhältniß, was zur Glückseligkeit gemacht worden ift, ift nur als ein Gleich= gültiges, ein Zufälliges bestimmt, was aufgegeben werden muß. Im konkreten Princip des Vernünftigen ift der Zustand der Welt, meines Gewiffens nicht gleichgültig.

Dieß ist das Allgemeine der stoischen Philosophie; das, worauf es ankommt, ist, den Standpunkt, das Hauptverhältniß derselben zu erkennen. In der römischen Welt ist es eine ganz konsequente und dem Zustande entsprechende Stellung, die sich das Bewußtsehn darin gegeben hat; in der römischen Welt ist daher besonders die stoische Philosophie zu Hause gewesen. Die edlen Nömer haben daher nur das Negative bewiesen, diese Gleichgültigkeit gegen Leben, gegen alles Neußerliche; sie haben nur auf subjektive oder negative Weise groß sehn können, in Weise eines Privat-Mannes. Auch die römischen Nechtsgelehrzten sollen stoische Philosophen gewesen seyn; einmal aber sindet

man, daß unsere Lehrer des römischen Rechts von der Philosophie ganz schlecht sprechen: anderer Seits aber begehen sie die Inkonsequenz, daß sie es den römischen Rechtsgelehrten zum Ruhme nachsagen, Philosophen gewesen zu sehn. So viel ich vom Recht verstehe, so habe ich bei den Römern nichts von Gedanken, von Philosophie, vom Begriff darin sinden können. Wenn man Verstandes=Konsequenzen, konsequentes Denken lozgisches Denken nennt: so kann man sie wohl Philosophen heisten; dieß sindet sich aber auch bei Herrn Hugo, der doch wahrzlich keinen Anspruch darauf macht, ein Philosoph zu sehn. Verzstandes=Konsequenz und philosophischer Begriff ist zweierlei. — Bei Seneka sinden wir viel Erbauliches, Erweckendes, Bekräftizgendes sür das Gemüth, geistreiche Antithesen, Rhetorik, Scharfzsinnigkeit der Unterscheidung; aber wir empsinden zugleich Kälte, Langeweile über diese moralischen Reden.

Wir gehen nun zum Gegensatz der stoischen Philosophie, zum Spikureismus über.

## B. Epikur.

Ebenso ausgedehnt, oder noch ausgedehnter war die epiku=
reische Philosophie. Denn als die politische Existenz und die
stitliche Wirklichkeit Griechenlands untergegangen, und später
auch die römische Kaiserwelt von der Segenwart nicht befriedigt
war: zog sie sich in sich selbst zurück, und suchte dort das Rechte
und Sittliche, was im allgemeinen Leben nicht mehr vorhanden
war. Epikur's Philosophie macht das Segenstück zum Stoicis=
mus, der das Sehn als Gedachtes — den Begriff — als das Wahre
setzte; Epikur das Sehn nicht als Sehn überhaupt, sondern als
Empfundenes, das Bewußtsehn in der Form der Einzelnheit als
das Wesen, — Aufnahme des Ehrenaismus in größere Wissen=
schaftlichkeit. Inzwischen erhellt schon von selbst, wenn das em=
pfundene Sehn als das Wahre gilt, daß damit überhaupt die
Nothwendigkeit des Begriffs ausgehoben wird, Alles auseinan=

derfällt ohne spekulatives Interesse, und vielmehr die gemeine Aussicht der Dinge behauptet wird; in der That geht's nicht über die Ansicht des gemeinen Menschenverstandes hinaus, oder vielmehr Alles ift herabgefett zum gemeinen Menschenverstand. Was früher als befondere Schulen erschien, chnische und chre= naische, ging die erste in die stoische, die andere in die epitu= reische über: — Ennismus und Chrenaismus in Wissenschaft gebracht. Die Enniker fagten auch, der Mensch muffe fich auf die einfache Natur einschränken; dieses suchten sie in den Be= dürfnissen. Die Stoiker setzten dieß aber in die allgemeine Vernunft; sie haben das chnische Princip zum Gedanken erho= ben. Ebenso hat Epikur das Princip, daß das Vergnügen Zweck sen, in den Gedanken erhoben: Lust ist durch den Gedan= ten zu suchen, in einem Allgemeinen, welches durch den Gedan= ken bestimmt ist. Wenn bei der stoischen Philosophie das Den= ken des Logos, des Allgemeinen, das Kesthalten daran das Prin= cip war: so ist hier das Entgegengesetzte, nämlich die Empfin= dung, das unmittelbar Einzelne das Princip. Bei der Betrach= tung dieser Philosophie muffen wir aber alle gewöhnlichen Vor= stellungen von Spikureimus ablegen.

Leben: Der Stifter desselben, Epikur, wurde Ol. 109, 3 (342 v. Chr. Geburt) geboren; also vor Aristoteles Tode (Ol. 114, 3). Er ist aus dem Dorfe Gargettus im atheniensischen Gebiete. \*) Seine Gegner, besonders die Stoiker, haben ihm eine unsägliche Menge schlechter Sachen nachgesagt, kleinlicher Anekdoten über ihn erdichtet. Er hatte arme Eltern; sein Vaster Meokles war Dorfschulmeister, seine Mutter Chärestrata eine Here, d. h. die sich, wie die thrakischen und thessalischen Frauen, mit Beschwörungs = und Bezauberungssormeln, welches damals ganz allgemein war, Geld verdiente. \*\*) Sein Vater—und damit auch Epikur — zog mit einer atheniensischen Kolo=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 14, 1.

<sup>\*\*)</sup> eod §. 3 - 8.

nie nach Samos, mußte jedoch auch hier, weil fein Stück Land zu der Ernährung seiner Familie nicht hinreichte, Kindern Un= terricht geben. \*) In einem Alter von 18 Jahren, (ungefähr) zu der Zeit, als Aristoteles gerade in Chalcis lebte, kehrte Epikur wie= der nach Athen zurud. Wie schon in Samos, fo jett noch mehr in Athen studirte er besonders Demokrit's Philosophie; und hat außerdem mit verschiedenen der damaligen Philosophen, Xeno= frates, dem Platoniker, und Theophraft, Aristoteles' Schüler, Umgang gehabt. Epikur zwölf Jahr alt, las mit seinem Leh= rer den Hesiod vom Chaos, woraus Alles ausgegangen. \*\*) Sonst hat er sich auch einen avrodidauros genannt, \*\*\*) in dem Sinne, daß er seine Philosophie ganz aus sich felber pro= ducirt habe; aber weder ift gerade damit nicht zu meinen, daß er nicht bei anderen Philosophen gehört, noch Anderer Schriften studirt hat. Es kann auch nicht so verstanden werden, daß er in seiner Philosophie in Ansehung des Inhalts ganz originell gemesen; denn, wie später erinnert werden wird, so ist besonders seine physische Philosophie die Leucipp's und Demokrit's. Er trat zuerst als Lehrer einer eigenen Philosophie auf Lesbos in Mitylene und dann in Lampfakus in Klein=Affen auf, aber ohne eben viele Zuhörer, trieb sich da mehrere Jahre herum. Nachher kehrte er aber etwa im 36. Jahre seines Alters nach Athen, in den eigentlichen Mittelpunkt der Philosophie, zurud, kaufte fich da nach einiger Zeit einen Garten, wo er lebte unter seinen Freunden, und docirte daselbft. Er lebte, bei einem fcmäch= lichen Körper, der ihm mehrere Jahre nicht erlaubte, vom Sef= fel aufzustehen, durchaus regelmäßig und höchst frugal, und ganz ohne weitere Geschäfte den Wiffenschaften. †) Sogar Cicero,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 1; Cicero': de natura Deorum I, 26.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 1, 12 - 13, 2; Brucker. Hist. crit. philos. T. I, p. 1230 - 1231; Sext. Empir. adv. Math. X, §. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. I, §. 3; Diog. Laërt. X, §. 13.

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. X, §. 15, 2, 7, 10 – 11; Bruck. l. l. T. I, p. 1233, 1236.

der fade von ihm spricht, giebt ihm doch das Zeugniß, daß er ein warmer Freund gewesen; daß Niemand längnen könne, er sey ein guter, freundlicher, menschenliebender, milder (bonum, comem et humanum) Mann gewesen.\*) Diogenes Laertius rühmt insbesondere seine Milde, Verehrung seiner Eltern, Freisgebigkeit gegen seine Brüder, und Menschensreundlichkeit gegen Alle. Er starb im 71. Jahre seines Alters, an Steinbeschwersden; er ließ sich vorher in ein warmes Bad bringen, trank eisnen Becher Weins, und empfahl seinen Freunden, seiner Lehren eingedenk zu sehn. \*\*)

Und kein Lehrer hat bei feinen Schülern so viel Liebe und Verehrung erhalten als Epikur. Sie lebten in folder Innigkeit, daß sie den Vorfatz faßten, ihr Vermögen zusammenzulegen, und so in einer bleibenden Gesellschaft, wie einer Art von pythagoreischem Bunde, fortzudauern. Jedoch verbot ihnen dieß Spikur selbst, weil dieß selbst schon ein Mistrauen auf Bereit= willigkeit verrathe; unter folden aber, die fich mißtrauen kön= nen, keine Freundschaft, Ginigkeit, treue Anhänglichkeit Statt fände. \*\*\*) — Nach seinem Tode wurde er von seinen Schü= lern in fehr geehrtem Andenken erhalten; fle führten fein Bild= niß überall in Ringen, auf Bechern gegraben, und blieben über= haupt seinen Lehren so getreu, daß es bei ihnen für eine Art von Vergehen galt, daran etwas zu ändern (in der stoischen Philosophie ist dagegen fortgearbeitet worden), und seine Schule einem festen geschlossenen Staate in Ansehung der Lehre glich. †) Warum, davon liegt der Grund, wie wir sehen werden, in sei= nem Systeme. Daher denn auch weiter in wissenschaftlicher Rücksicht keine berühmten Schüler deffelben angeführt werden

<sup>\*)</sup> Cicero: de finibus II, 25.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 10, 15.

<sup>※※※)</sup> Diog. Laërt. X, §. 11.

<sup>†)</sup> Cicero: de finib. V, 1; Eusebius: Praep. evangel. XIV, 5

können; seine Philosophie hat keinen Fortgang und keine Entswickelung, freilich auch keine Entartung gehabt. Es wird zum Lobe der epikureischen Philosophie nachgesagt, daß "nur ein einsiger der Schüler Epikur's, Metrodor, zum Karneades übergesgangen; sonst habe sie, durch ununterbrochene Nachfolge von Lehre und Dauer, alle übertrossen, da die übrigen ausgingen und unterbrochen wurden."\*) Und als Karneades auf diese Anshänglichkeit an Epikur ausmerksam gemacht wurde, sagte er: "Ein Mann kann wohl zum Eunuchen, aber ein Eunuch nie wieder zum Manne werden."\*\*) Epikur hat keine berühmten Schüler gehabt, die die Lehre eigenthümlicher behandelten und aussührten; nur ein gewisser Metrodorus soll einige Seiten weister ausgeführt haben. \*\*\*)

Epikur selbst schrieb während seines Lebens eine unfägliche Menge Schriften, so daß er, wenn bei Chrysipp abgerechnet wurde, was er aus Anderen oder sich selbst kompilirt, ein viel fruchtbarerer Schriftsteller gewesen. Die Anzahl seiner Schriften soll sich auf 300 belausen haben (Chrysipp schrieb eigentlich in Rücksicht auf Epikur mit ihm in die Wette); +) diese haben wir nicht, schwerlich ist ihr Verlust sehr zu bedauern. Sottlob, daß sie nicht mehr vorhanden sind! Die Philologen würden große Mühe damit haben.

Diogenes Laertius (Buch X) ist Haupt quelle, aber schaal genug; besser wär's bei Spikur selbst, doch kennen wir genug von ihm, um das Ganze zu würdigen. Vor einigen Jahren ist ein Fragment einer seiner Schriften in Herkulanum zum Vorschein gekommen und abgedruckt worden (Epicuri Fragmenta libri II et XI de natura, illustr. Orellius Lipsiae 1818; Nachdruckt der neapolitanischen Ausgabe); aber es ist nicht viel daraus zu

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 9.

<sup>\*\*)</sup> cf. Diog. Laërt. IV, §. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> cf. Diog. Laërt. X, §. 24.

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. X, §. 26.

lernen, und nur zu depreciren, daß nicht alle. Von der Philos sophie Spikur's ist uns durch Sicero, Sextus Empirikus, Seneka und Diogenes von Laerte, der darüber sehr weitläusig ist in eisnem ganzen Buche, hinlänglich viel bekannt, und so gute Darsstellungen, daß uns die in Herkulanum aufgesundene, von Orelli nachgedruckte Schrift Spikur's selbst keine neuen Aufschlüsse und Bereicherungen gegeben hat.

Was nun die epikureische Philosophie betrifft, so ist sie in der That nicht als die Behauptung eines Systems der Begriffe, sondern im Gegensaße dagegen, des Vorstellens anzusehen, — des sinnlichen Sehns, als sinnliches Sehn aufgenommen, der geswöhnlichen Weise des Anschauens. Im Gegensaße zu der stoisschen Philosophie hat Epikur das sinnliche Sehn, die Empfinzdung zur Grundlage und Nichtschnur der Wahrheit gemacht. Die nähere Bestimmung, wie sie dieses seh, hat er in seiner sogenannten Kanonik angegeben. Wie bei den Stoikern has ben wir — zuerst — davon zu sprechen, wie Epikur das Kristerium der Wahrheit bestimmt hat; das Zweite ist seine Rastur=Philosophie; und das Dritte endlich seine Moral.

## 1. Ranonik.

a. Rach Epikur hat das Kriterium drei Momente. Die

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 31.

drei Stufen der Erkenntniß sind erstens die Empsindung; zweitens die  $\pi \rho \delta \lambda \eta \psi \iota \varsigma$ , Vorstellung; drittens die Meinung  $(\delta \acute{o} \S \alpha)$ .

a. Seite des Aeußeren. "Die Empfindung ift alo= gifch, ohne Grund," - das an und für fich Sepende, nur ein Gegebenes. "Denn sie wird nicht von sich felbst bewegt, noch, von einem Anderen bewegt, kann ste" von dem, was sie ist, "etwas weg nehmen oder dazu thun;" sondern sie ist eben, wie sie ist. "Roch kann Etwas sie kritisiren oder widerlegen (Eléyξαι). Denn weder kann die ähnliche Empfindung die ähnliche beurtheilen" (einerlei Arten des Gesichts); "denn sie find beide von gleicher Kraft," gelten beide gleich viel. Sie für fich muß mithin jede andere Empfindung gelten lassen. "Noch die unähn= liche die unähnliche; denn sie gelten jede für etwas Verschiede= nes (οὐ τῶν αὐτῶν κοιτικαί)," — Roth und Blau. Das ist richtig, jede ist einzeln. So sind die Empfindungen allerdings, jede ist eine Empfindung für sich; die eine kann nicht eine Regel seyn, ein Kritistrendes für eine andere. Und die unähnliche hat kein Recht gegen eine andere; denn sie gelten alle für sich. "Noch eine fremde Empfindung die fremde; denn wir geben auf alle Acht. Auch das Denken kann die Empfindung nicht kriti= firen; denn alles Denken felbst hängt von der Empfindung ab," - sie ist sein Inhalt. Aber die Empfindung kann sich irren. "Die Wahrheit des Empfundenen wird erst dadurch bewährt, daß das Empfinden besteht (τὰ ἐπαισθήματα ύφεστάνου)," - . daß es eine feste Grundlage wird, daß es sich konstatirt in der Wiederholung und fo fort. "Das Sehen, Soren ift etwas Bleibendes, wie das Schmerzen." Dieses Bleibende, sich Wie= derholende ift das Teste, Bestimmte; das ift die Grundlege von Allem, was wir für wahr halten. Diese bleibende Empfindung wird nun vorgestellt; und das ist die noodywis. "Deswegen fann denn auch das Unbekannte (rà adnaa, das Richterschei= nende, Richtempfundene) durch das Erscheinende (das Empfin=

den) bezeichnet werden;" — ein Unbekanntes kann vorgestellt werden nach der Art bekannter Empfindung. Was nicht un= mittelbar empfunden wird, — davon nachher besonders bei der physischen Wissenschaft. "Alle" unbekannten, nicht empfindbaren "Gedanken find von den Empfindungen ausgegangen (geworden), sowohl nach der Zufälligkeit ihres Entstehens, daß sie einfallen, als nach dem Verhältnisse, Achnlichkeit und Verbindung; wobei das Denken auch etwas beiträgt. (Die Sinbildungen der Wahnsinnigen oder des Traumes sind ebenfalls mahr; denn sie bemegen, es bewegt aber nicht, was nicht ift.)" Das Tefte ift das Empfinden; und das Unbekannte muß nach der bekannten Em= pfindung bestimmt, aufgefaßt werden. Jede Empfindung ist für sich, jede ist etwas Festes; und sie ist wahr, insofern sie sich als fest zeigt. \*) Wir hören Spikur sprechen, wie man es im ge= meinen Leben hört: Was ich sehe, höre, oder die sinnliche An= schauung überhaupt enthält das Sepende; jedes so sinnlich An= geschaute ist für sich. Dieß Roth ist dieß Roth, Blau ist Blau; es widerlegt, negirt Eins das Andere nicht: alle gelten neben ein= ander, find gleichgültig, Eins gilt, wie das Andere. Für's Den= ten felbst sind diese angeschauten Dinge der Stoff und Inhalt; das Denken bedient fich selbst immer der Bilder. Bei der Ver= knüpfung dieser Vorstellungen trägt das Denken auch bei; es ift das formelle Verknüpfen derfelben.

β. Seite des Inneren. "Die Prolepsis ist nun gleichsam der Begriff" (das Innere), "oder die richtige Meinung, oder der Gedanke, oder das allgemeine inwohnende Denken; es ist nämlich die Erinnerung dessen, was oft erschienen ist," — das Bild. "Z. B. wenn ich sage, dieß ist ein Mensch, so erstenne ich durch die Prolepsis sogleich seine Gestalt, indem die Empsindungen vorangingen." Durch diese Wiederholung wird sie zu einer sesten Vorstellung in mir; diese Vorstellungen sind

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 31 - 32.

etwas Bestimmtes in uns, und zwar etwas Allgemeines. Frei= lich haben die Spikureer nicht die Allgemeinheit in der Form des Denkens gebraucht: sondern nur gesagt, sie komme dadurch, daß Etwas oft erschienen seh. Dieses wird dann festgehalten durch den Ramen, das so in uns entstandene Bild bekommt eis nen Namen. "Jedes Ding hat durch den ihm zuerst beigelegten Namen seine Evidenz, Enargie, Deutlichkeit."\*) Name ist Be= stätigung, Segen der Identität, des Ginen. Die Evidenz, die Epikur Evágyeia nennt, ift eben dieß Wiedererkanntwerden des Sinnlichen durch Subsumtion unter die schon im Besitz sehen= den und durch den Namen befestigten Vorstellungen; die Evi denz einer Vorstellung ift, daß man ein Sinnliches bestätigt als dem Bilde entsprechend. Es ist das der Beifall, den wir bei den Stoikern als eine Zustimmung des Denkens gesehen haben, die einen Inhalt giebt: das Denken erkennt das Ding als das Seinige, nimmt es in sich auf; — dieß ist jedoch nur formell ge= blieben. Hier ist auch Einheit der Vorstellung des Gegenstands mit sich felbst als Erinnerung im Bewußtsehn, aber die von Sinnlichem ausgeht; das Bild, die Worstellung ist das Zustim= mende zu einer Empfindung. Wiedererkennen des Gegenstandes ist Auffassen; aber nicht als Gedachtes, sondern Vorgestelltes. Auffassen gehört der Erinnerung, dem Gedächtnisse an. Das höchste Ideelle ist der Name. Ramen ist etwas Allgemeines, gehört dem Denken an, macht das Bielfache einfach; aber fo, daß feine Bedeutung und Inhalt das Sinnliche ift, und nicht als dieß Einfache gelten foll, sondern als Sinnliches. Hierdurch ist statt des Wissens die Meinung begründet.

y. Die Meinung endlich ist nun nichts Anderes, als eben jetzt die Beziehung jener allgemeinen Vorstellung (und jenes Bildes), die wir in uns haben, auf einen Segenstand (auf eine Empsindung oder Anschauung); — das Urtheilen. Denn in

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 33.

der πρόληψις haben wir das anticipirt, was in der Anschaus ung vorkommt; und danach sprechen wir aus, ob Etwas ein Mensch, ein Baum sen, oder nicht. "Die Meinung hängt von einem vorhergehenden Enargischen ab, worauf wir Etwas beziehen, wenn wir fragen, woher wiffen wir, daß dieß ein Mensch ist oder nicht. Diese Subsumtion,  $\delta \delta \xi \alpha$  oder auch  $\delta \pi \delta \lambda \eta \psi \iota \varsigma$ , kann entweder wahr oder falsch senn: jenes, wenn die Anschau= ung durch das Zeugniß" (der πρόληψις) "bestätigt wird, oder nicht widersprochen wird; dieses, wenn nicht." \*) Die Meinung ist nämlich eine Vorstellung als Anwendung ihrer, als einer schon gehabten, des Typus, auf einen vorstehenden Segenstand, der dann untersucht wird, ob die Vorstellung von ihm mit ihm übereinstimme. Die Meinung ift wahr, wenn sie bestätigt wird, mit dem Thous übereinstimmt. Die Meinung hat ihr Krite= rium an der Empfindung, ob sie sich als daffelbe wiederholt. Dieß ist ebenso das ganz Gewöhnliche: Wenn wir eine Vorstel= lung haben, bedarf es des Zeugniffes, daß wir dieß geschen ha= ben oder jest feben.

Dieß sind die drei ganz einfachen Momente. Aus der Empfindung formirt sich ein Bild; Bild ist die Empfindung auf allgemeine Weise; dieß subsumirt unter die Prolepsis giebt eine Meinung, eine dóza. Wir haben Empfindungen, z. Beblau, sauer, süß u. s. f.; dadurch formiren sich allgemeine Vorsstellungen, diese haben wir; und wenn uns wieder ein Gegenstand vorkommt, so erkennen wir, daß dieß Bild diesem Gegenstande entspricht. Dieß ist das ganze Kriterium. Es ist ein ganz trivialer Gang; denn er bleibt stehen bei den ersten Ansfängen des sinnlichen Bewußtsehns, der Anschauung, der unmitstelbaren Anschauung eines Gegenstandes. Die nächste Stuse ist

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, § 33 — 34: ... την δε δόξαν καὶ ὑπόληψιν λέγουσιν, ἀληθη τέ φασι καὶ ψευδη ἂν μεν γὰο ἐπιμαριυρηται ἢ μὴ ἀντιμαριυρηται, ἀληθη είναι ἐὰν δὲ μὴ ἐπιμαριυρηται ἢ ἀντιμαριυροπιαι, ψευδη τυγχάνειν.

allerdings die, daß die erste Anschauung sich zu einem Bilde for= mirt, zu einem Allgemeinen, — und dann die Subsumtion des Gegenstandes, der gegenwärtig ist, unter dieß allgemeine Bild. Es wird also hier von der äußerlichen Empsindung angefangen; — und von diesem Empsinden über Sehendes, Neußerliches werden unterschieden die Afsekte, die innerlichen Empsindungen.

b. Die "Affette," die innerlichen Empfindungen geben die Kriterien für das Praktische. "Sie find gedoppel= ter Art," entweder angenehm oder unangenehm, haben "Vergnü= gen" (Befriedigung), "und Schmerz; jenes erfte ift eigenthüm= lich als dem Empfindenden angehörig," das Positive, "der Schmerz aber als ihm fremde," das Regative. Sie find das Bestimmende des Handelns. Diese Empfindungen sind der Stoff, aus dem fich allgemeine Vorstellungen bilden über das, was mir Schmerz oder Vergnügen macht (fie find wieder als bleibend προλήψεις, die δόξα ist wieder Beziehung der Vor= stellung auf die Empfindung); und danach beurtheile ich die Gegenstände, die Reigungen, Begierden u. f. f. Diese Meinung ist es, durch welche dann "der Entschluß, Etwas zu thun oder zu meiden, bestimmt wird." \*) Dieß macht nun die ganze Ra= nonik des Epikur aus, - die allgemeine Richtschnur für die Wahrheit. Sie ift so einfach, daß es nichts Einfacheres geben fann, - abstrakt, aber auch sehr trivial; und mehr oder weni= ger im gewöhnlichen Bewußtfenn, welches zu reflektiren anfängt. Es find gemeine psychologische Vorstellungen; sie find ganz rich= tig. Aus den Empfindungen machen wir uns Vorstellungen, als das Allgemeine; dadurch wird es bleibend. Die Vorstellun= gen werden felbst (bei der  $\delta \acute{o} \xi \alpha$ ) durch Empfindungen geprüft, ob fie bleibend find, fich wiederholen. Das ift im Ganzen rich= tig, aber ganz oberflächlich; es ift der erste Anfang, die Me= chanik des Vorstellens in Anschung der ersten Wahrnehmungen.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 34.

Es ist über diesen noch eine ganz andere Sphäre, ein Feld, das Bestimmungen in sich selbst enthält; und diese sind die Kriterien jenes von Epikur Angeführten. Zest sprechen sogar Skeptiker von Thatsachen des Bewußtseyns; dieses Gerede ist gar nicht weiter, als diese epikureische Kanonik.

## 2. Metaphysik.

Das Zweite ist nun die Metaphysik. Wir empfinden die Dinge, diese Dinge geben uns Bilder; dieß find unsere nicht Begriffe, sondern — Vorstellungen. Und sie find wahr, wenn die Empfindung der Dinge, worauf wir sie beziehen oder anwenden, ihnen zustimmt; falich, wenn nicht. Sie find auch wahr, wenn das Zeugniß des Sinnlichen ihnen nicht wider= spricht; — diese Art von Wahrheit haben die Vorstellungen von Solchem, was nicht gesehen wird. 3. B. Begreifen der himm= lischen Erscheinungen: Sier können wir nicht näher hinzutreten, - etwas nur feben, aber nicht die gange Bollständigkeit der finnlichen Empfindung von denfelben haben; wir wenden also das, was sonft aus anderen Empfindungen uns bekannt ift, auf sie an, insofern ein Umstand an ihnen vorkommt, der auch in dieser Empfindung, Worstellung sich findet. Wie wir zu Vorstellungen von Solchem kommen, das nicht empfunden wird, scheint eine Denkthätigkeit zu sehn, welche dieß von anderen ableitet; wir werden aber gleich näher feben, wie die Seele dazu kommt. Empfindung und Anschauung betrachten wir fogleich als ein Berhältniß von uns zu äußerlichen Dingen, und theilen fie sogleich fo, daß sie in mir, und daß ein Gegenstand außer mir ift. Die Frage ift nun, wie wir zu diefer Worstel= ung tommen; - oder die Empfindungen find nicht gleich Vor= stellungen, und sie erfordern einen äußerlichen Gegenstand. Ueber die objektive Weise überhaupt, wie nun das von Außen in uns hinein kommt, - die Beziehung unferer felbst auf den Gegenstand,

wodurch eben Vorstellungen entstehen, — barüber hat Spikur nun folgende Metaphysik aufgestellt:

"Aus der Oberfläche der Dinge," fagt er, "geht ein be= ständiger Fluß aus, der für die Empfindung nicht bemerkbar ist" (denn sonst mußten sie abnehmen) und fehr fein; "und dieß darum, wegen der entgegengefetten Erfüllung, weil das Ding felbst immer noch voll bleibt" (beharrt) "und die Erfüllung im Testen lange dieselbe Ordnung und Stellung der Atomen be= hält" (fich nicht verändert, nicht leidet). "Und die Bewegung dieser sich ablösenden Oberflächen ift äußerst schnell in der Luft, weil es nicht nöthig ift, daß das Abgelöste eine Tiefe hat," et= was Solides ist; es seh nur Fläche. Spikur fagt: "Die Em= pfindung widerspreche einer folden Vorstellung nicht, wenn man darauf Acht gebe" (zusche), "wie die Bilder ihre Wirkungen machen; sie bringen eine Uebereinstimmung, eine Sympathie von dem Neußeren zu uns hervor. Also geht von ihnen Etwas" (das Teine) "über, daß in uns fo Etwas fen, als Außen." Dieses kommt also auf ideelle Weise (durch Oberfläche) in uns. "Und dadurch, daß der Ausfluß in uns hineingeht, wissen wir vom Bestimmten einer Empfindung; das Bestimmte liegt in dem Gegenstande, und fließt so in uns hincin."\*) Dieß ist eine ganz triviale Weise, sich die Empfindung vorzustellen. Spikur hat sich das leichteste und auch jetzt noch gewöhnliche Kriterium des Wahren, infofern es nicht geschen wird, genommen: Daß ihm das, was gesehen, gehört wird, nicht widerspricht. Denn in der That, solche Gedankendinge, wie Atome, Ablösen von Ober= flächen und dergleichen bekommt man nicht zu sehen. Man bekommt freilich etwas Anderes zu sehen und zu hören; aber das Gesehene, — und Vorgestellte, Eingebildete, hat Beides gut ne= ben einander Plag. Beides auseinanderfallen gelaffen, wider-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 48 - 49.

spricht sich nicht; denn der Widerspruch kommt erst in der Be= ziehung.

"Irrthum," fagt Epikur ferner, "entsteht, wenn durch die Bewegung in uns felbst an der eingewirkten Vorstellung eine folde Veränderung vorgeht, daß" die Empfindung nicht rein sen, also "die Vorstellung nicht mehr das Zeugniß der Em= pfindung für sich erlangt. Es gabe keine Wahrheit, keine Aehnlichkeit unserer Vorstellungen, die wir wie in Bildern empfan= gen oder in Träumen oder sonst auf eine Weise, wenn nicht Etwas wäre, worauf wir unfer Wahrnehmen gleichsam auswer= Unwahrheit wäre nicht, wenn wir nicht eine andere Be= wegung in uns felbst empfingen, die zwar dem Bereingehen der Vorstellung entspricht und ihr anpassend ist, aber zugleich eine Unterbrechung hat." Irrthum ift nur Verrücken der Bilder in uns. "Irrthum entsteht nicht aus der Bewegung, sondern da= von, daß wir in sie eine Unterbrechung machen, die Vorstellung eine Unterbrechung erleidet." \*) Es ist so gesprochen von einer Bewegung, die wir in uns felbst anfangen, die zugleich eine Un= terbrechung des Einflusses der Vorstellung ist. Diese eigene Be= wegung nennt Spikur eine Unterbrechung; und wie diese beschaf= fen ift, wird späterhin näher vorkommen. Auf diese dürftigen, zum Theil auch dunkel vorgetragenen, oder ungeschickt von Dio= genes Laertius ausgezogenen Stellen reducirt sich die epiku= reische Theorie des Erkennens; es ist nicht möglich, eine dürftigere zu-haben. Das Erkennen nach der Seite des Den= kens bestimmt sich allein als eine eigene Bewegung, die eine Unterbrechung macht. Die Dinge haben wir schon Erfüllte ge= nannt, die Epikur als eine Menge von Atomen betrachtet. Zu dem Atomen ift das Leere das andere Moment, die Unterbrechung, Porus, — das Regative ift auch affirmativ, die Seele; und in= dem der Strom der Atome von dem Leeren unterbrochen wird, ist ein Stemmen gegen diesen Fluß möglich. Nur bis zu dieser

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 50 - 51.

Negativität ist Spikur gekommen; wir sehen Stwas, und sehen davon hinweg, — d. h. wir unterbrechen jenes Sinströmen. Was nun aber diese unterbrechende Bewegung jetzt für sich ist, darüber weiß Spikur weiter nichts. Diese Unterbrechung (durch uns, das Denken, gemacht) hängt mit den weiteren Vorstelluns gen Spikur's zusammen. Was diese eigene Bewegung, Untersbrechung, näher betrifft, so ist in Ansehung ihrer auf die Grundslage oder das Ansich des epikureischen Systems weiter zurückzugehen.

Allgemeine Metaphyfik. Weiter hat Spikur fich über das Atome felbst erklärt; aber doch nicht weiter als Leucippus und Demokritus. Das Wefen Epikur's, die Wahrheit der Dinge, ift nämlich, wie bei Leucipp und Demokrit, die Atomen und das Leere. Sie find das körperliche Ansich; das Leere ist das Princip der Bewegung, scheint überhaupt sein Regatives zu sehn, das in seiner Vorstellung vorkommen mußte. "Die Atomen ha= ben keine Eigenschaft, außer Figur, Schwere und Größe." Die Atome als Atome muffen unbestimmt bleiben; aber sie find zu der Inkonsequenz genöthigt gewesen, ihnen Eigenschaften zuzu= schreiben: quantitativ Größe und Figur, - qualitativ die Edwere. Edwere kann abstraktes Türsichsenn febn; Figur, Größe ift aber nicht mehr Atom. Das an sich ganz Untheil= bare kann weder Figur noch Größe haben; und selbst die Schwere, die Richtung auf etwas Anderes, ift dem Repelliren des Atoms entgegengesettt. "Alle Eigenschaft ift der Veränderung unter= worfen; die Atomen aber ändern sich nicht. In allen Auflösun= gen des Zusammengesetzten muß etwas Testes und Unauslös= tiches bleiben, welches keine Veränderung in das, was nicht ift, noch aus dem Richtsehn in das Sehn mache. Dieg Unveräu= derliche find daher einige Rörper und Figurationen. Die Ci= genfchaften find eine gewisse Beziehung der Atomen auf einan= der." \*) Das Berührbare haben wir als den Grund der Ci=

<sup>\*)</sup> Diog. Lacre. X, §. 51 - 55

genschaften bei Aristoteles schon geschen; \*) — eine Unterscheis dung, die unter verschiedenen Gestalten noch immer gemacht, und immer zu machen ist, — gewöhnlich vorkommt: Gegensatz von Grundeigenschaften, eben Schwere, Figur und Größe, — und abgeleiteten oder sinnlichen Eigenschaften, nur in Beziehung auf uns. Dieß ist häusig so verstanden worden, als ob die Schwere in dem Dinge, die anderen Eigenschaften nur in unseren Sinnen sehen; überhaupt aber Jenes das Moment des Ansich, oder sein abstraktes Wesen, — Dieß aber sein konkretes Wesen, oder welches seine Beziehung auf Anderes ausdrücke.

Die Sauptsache wäre nun, die Beziehung des Wesens, der Atome, auf die sinnliche Erscheinung anzugeben. hier treibt sich dann Spikur in Unbestimmtheiten herum, die nichts fagen. Hier ift der Anstoß, das abstrakte Ansich in die Erscheinung, das Wesen in das Regative übergeben zu laffen; worüber wir bei Spikur, wie anderen Physikern, nichts als be= wußtlose Verwickelung und Vermischung von Begriffen, Abstrat= tionen und Realitäten erblicken. Alle befonderen Gestalten, alle Dinge, Gegenstände, Licht, Farbe u. f. f., felbst die Geele ift nichts Anderes, als eine gewisse Ordnung, Arrangement dieser Atome. Das hat auch Locke gesagt. Die Grundlage find molécules, sie sind im Raume rangirt. Dieß sind leere Worte. Eigenschaften find hiernach gewiffe Beziehungen der Atome zu einander; so fagt man auch wohl jest, ein Krystall seh ein ge= wisses Arrangement der Theile, das dann diese Figur gebe. Von dieser Beziehung der Atome ist es nicht der Mühe werth, zu sprechen; es ist ein ganz formelles Reden. Spikur \*\*) schreibt den Atomen Figur und Größe zu, giebt jedoch wieder zu, "daß Figur und Größe, infofern fie den Atomen angehören, noch et= was Anderes sind, als insofern sie erscheinen bei den Dingen. — Beide find nicht ganz unähnlich; sondern bas Gine, die an sich

<sup>\*)</sup> Siehe Oben, S. 366 - 367.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 55 - 58.

sepende Größe, hat etwas Gemeinschaftliches mit der erscheinen= den. Diese ist übergehende, sich verändernde; jene hat keine un= terbrochene Theile," — nichts Regatives.

Diese Unterbrechung ist die andere Seite zu den Atomen, das Leere. Wir sahen oben: Die Bewegung des Denkens ist eine solche, die Unterbrechung hat (das Denken ist im Menschen eben das, was die Atome und das Leere in den Dingen, sein Inneres); d. h. eben ihr gehört das Atome und das Leere an, oder für sie ist es, wie die Dinge an sich sind. Die Bewegung des Denkens ist also den Atomen der Seele zukommend; so daß auch darin eine Unterbrechung Statt sindet gegen die Atomen, die von Außen einsließen. Es ist also weiter nichts darin zu sehen, als das allgemeine Princip des Positiven und Negativen; so daß auch das Denken mit einem negativen Princip, Moment der Unterbrechung, behaftet ist. Diese Grundlage des epikureisschen Systems weiter angewandt und ausgeführt auf den Untersschied der Dinge, ist das Willkürlichste und darum Langweiligste, das sich denken läßt.

Die Atome haben verschiedene Figuren, haben eine verschiesdene Bewegung; und aus diesen ursprünglichen Verschiedensheiten Berschiedenscheiten entstehen dann die abgeleiteten Verschiedenheiten, welche Eigenschaften heißen. Wie ursprüngliche Figur und Größe, oder die der Atome, beschaffen seh, ist willkürliche Dichtung. Durch die Schwere haben die Atome auch eine Bewegung; diese Veswegung aber weicht in ihrer Richtung etwas von der geraden Linie ab. Epikur schreibt ihnen krummlinigte Vewegung zu, damit sie zusammenstoßen können u. s. f. f. \*) Dadurch entstehen besondere Zusammenhäufungen, Konsormationen; das sind die Dinge. Andere physikalische Eigenschaft, Geschmack, Geruch, hat in anderem Arrangement der molécules seinen Grund.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 43-44, 60-61; Cicero: de fato, c. 10; de finibus I, 6; Plutarch de animae procreat. e Timæo, p. 1015.

Aber da giebt es keine Brücke von Diesem zu Jenem; oder auch es sindet die leere Tautologie Statt, daß die Theile gerade so geordnet und zusammengestellt sind, als ersorderlich ist, daß ihre Erscheinung diese seh. Die Bestimmung aber der Atome, als so oder so gesormt, wird eine Erdichtung einer vollkommenen Willkür. Den Nebergang zu konkreten Erscheinungen, Körpern hat Epikur entweder gar nicht gemacht, oder was darüber angegeben ist, ist etwas für sich selbst Dürstiges. Man hört von der epikureischen Philosophie sonst nicht unvortheilhaft gesprochen; und es ist darüber noch etwas Näheres anzugeben.

Indem fo das aufgelöste Zerstreute und das Leere das We= fen ist: so folgt unmittelbar daraus, daß Spikur die Ginheit und die Beziehung dieser Atome als an sich sepend in dem Sinne des allgemeinen Zwecks läugnet. Alles, was wir Ge= staltungen und Organisationen (organische Gebilde) heißen, über= haupt die Einheit des Naturzwecks, gehört ihm zu den Eigen= schaften, zu einer Verbindung der Atome, die so nur zufällig ift, und durch ihre zufällige Bewegung hervorgebracht wird. Epikur nimmt als Grund = Affekt der Atome die Schwere an, läßt aber die Atome nicht in gerader Linie fich bewegen, son= dern in einer von der geraden etwas abweichenden, in einer krummen Linie; so daß die Atome hier zusammenstoßen, und eine nur oberflächliche, ihnen nicht wesentliche Ginheit bilden. Dder Spikur läugnet überhaupt allen Begriff und das Allge= meine als Wesen. Alle Entstehungen sind zufällige Verbindun= gen, die fich ebenfo zufällig auflösen. Denn das Getheilte ift das Erste und das wirklich Sepende; und Zufälligkeit ist das Gesetz der Verbindung. Weil aber der Zufall das Herrschende ift, so fällt alles Zweckmäßige und damit auch aller Endzweck der Welt hinweg. Spikur braucht, dieß zu zeigen, die trivial= sten Beispiele: daß z. B. aus dem Schlamme durch Sonnen= wärme zufällig Gewürme und fo fort entstehen. Sie mögen wohl Zufällige sehn als Ganze in Beziehung auf Anderes; aber

ihr Ansich, Begriff und Wesen ist jest etwas Organisches, — und dieses zu begreisen, davon wäre die Rede. Epikur verbannt den Sedanken als ein Ansichsenendes, ohne daran zu denken, daß seine Atome selbst eben diese Natur von Sedanken haben, — ein solches Seyn, das nicht unmittelbar, sondern wesentlich durch Vermittelung, negativ ist, oder allgemein ist; eine Inkonssequenz, die seine erste und Epikurs einzige ist, — alle Inkonsequenz der Empiriker. Wie umgekehrt die Stoiker das Sedachte, Allgemeine zum Wesen machen, und ebensowenig zum Sehn und Inhalt gelangen können: aber es inkonsequenter Weise zusgleich haben.

Dieß ist nun die Metaphysik Spikur's; das Weitere der= felben ist uninteressant.

## 3. Physik.

Die Naturphilosophie ist auf diesem Grunde gebaut; aber es ist hierin eine interessante Seite, weil es noch eigent= lich die Methode unserer Zeit ift. Daß nun Spikur sich fogleich gegen einen allgemeinen Endzweck der Welt, jede Zweckbezie= hung, Zwedmäßigkeit des Organischen in sich selbst, ferner ge= gen die teleologischen Vorstellungen von der Weisheit eines Weltschöpfers in der Welt und deffen Regierung u. f. f. er= flärt, — dies versteht sich von selbst, indem er die Einheit aufhebt, es sen nun in welcher Weise sie vorgestellt werde, ob als Zweck der Natur an ihr selbst, oder als Zweck, der in ei= nem Anderen ift, aber an ihr geltend gemacht wird. Endzweck der Welt, Weisheit des Schöpfers, was bei den Stoikern her= einkommt, die teleologische Betrachtung, die bei den Stoikern fehr ausgebildet ift, ift bei Spikur nicht vorhanden; Alles sind Creignisse, die durch zufälliges, äußerliches Zusammenkommen der Figurationen der Atome bestimmt find. Es fen Bufall, äußerliche Nothwendigkeit, die das Princip alles Jusammenhalts aller Beziehung auf einander ift.

Seine Gedanken über die einzelnen Seiten der Ma= tur, an sich kläglich, eine gedankenlose Vermischung von aller= hand Vorstellungen, find eben fo vollkommen gleichgültige Ge= danken. Das nähere Princip der physikalischen Be= trachtungsweise Spikur's liegt in den Vorstellungen, die wir fcon früher gesehen. Nämlich mehrere Wahrnehmungen fallen auf einander, das ist feste Phantaste: wir haben durch die Em= pfindung gewisse allgemeine Vorstellungen, Bilder, Vorstellungen von Zusammenhängen; die Meinung ist das Beziehen folder Wahrnehmungen auf solche vorhandenen Bilder. Epikur geht fodann weiter, wie man in der Vorstellung verfahren müsse über das, was man nicht unmittelbar empfinden könne. Diese Vorstellungen, Prolepsen, die wir schon haben, sind es, die wir an= zuwenden haben auf Etwas, deffen genaue Empfindung wir nicht haben können, aber das etwas Gemeinschaftliches hat mit jenen. Dadurch kommt es, daß wir das Unbekannte, was sich nicht unmittelbar der Empfindung giebt, nach folden Bildern fassen können: aus dem Bekannten muffe man auf das Unbe= kannte schließen. Dieß ist nichts Anderes, als daß Spikur \*) die Analogie zum Princip der Naturbetrachtung macht, oder das sogenannte Erklären; und dieß ist das Princip, was noch heute in der Naturwissenschaft gilt. Wir haben bestimmte Worstellungen, was wir nicht durch Empfindung haben, bestim= men wir durch diese Vorstellungen; das ist das Princip moder= ner Physik überhaupt. Man macht Erfahrungen, Beobachtun= gen; dieß find Empfindungen, was man leicht überfieht, weil man gleich von den Vorstellungen spricht, die aus den Em= pfindungen entstehen. So kommt man zu allgemeinen Vor= stellungen; und dieß find die Gesetze, Rräfte, Weisen der Existenz. Elektricität, Magnetismus u. f. f. gründet fich so auf Erfah= rung, auf Empfindung; diese allgemeinen Vorstellungen wenden

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 72.

wir dann an auf folche Gegenstände, Thätigkeiten, die wir nicht unmittelbar felbst empfinden können. Wir beurtheilen sie fo nach der Analogie. 3. B. wir wissen von den Nerven und ih= rem Zusammenhange mit dem Gehirn; um nun zu fühlen u. f. f., fagt man, findet eine Fortpflanzung von der Spige des Fingers bis ins Gehirn Statt. Wie foll man fich dieß aber vorstellen? Man kann es nicht beobachten. Man kann durch Anatomie wohl die Nerven aufzeigen, aber nicht die Art ihrer Thätigkeit; diese stellt man sich nun vor nach der Analogie, nach analogen Erscheinungen einer Fortpflanzung: 3. B. wie das Schwingen einer Saite, das den Nerven durchzittert bis ins Gehirn. Oder wie jene bekannte Erscheinung, die fich befon= ders an den Billardkugeln zeigt, daß, indem man mehrere in eine dichte Reihe stellt und die erste anstößt, die lette fortläuft, während die mittleren sich kaum zu bewegen scheinen: so stellt man fich vor, die Nerven bestehen aus ganz kleinen Rügelchen, die man felbst durch das stärkste Vergrößerungsglas nicht feben kann, bei jeder Berührung u. f. f. springe die lette ab und treffe die Seele. Licht stellt man sich so als Fäden, Strahlen, oder als Schwingungen des Aethers, oder als Aether=Rügelchen vor, die stoßen. Dieß ist ganz die Manier der Analogie Epi= tur's. Oder man fagt: Der Blit ift eine elektrische Erscheinung. Bei der Clektricität fieht man einen Funken, der Blit ift auch ein Funken; durch dieß Beiden Gemeine schließt man auf die Analogie Beider.

Epikur ist nun damit sehr liberal. Er sagt: "Was wir nicht selbst beobachten können, fassen wir nach Analogie auf; dieß hat aber etwas gemein mit vielen anderen Vorstellungen. So läßt sich also vielerlei — und zwar beliebig — darauf anwenden; es ist nicht Eine Weise zu behaupten, sondern es kann auf vie=lerlei Weise seyn."\*) Epikur sagt: z. B. der Mond leuchtet,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 78 - 80, 86 - 87.

fo feben wir ihn; wir können keine nähere Erfahrung über ihn machen. "Es kann der Mond eigenes Licht haben, oder auch von der Sonne geliehenes; denn auch auf Erden sehen wir Die= les, das aus sich leuchtet," durch eigenes Licht (Flamme), "und Vieles, das von Anderen," durch mitgetheiltes Licht, "erleuchtet wird. Es hindert nichts, die himmlischen Dinge nach vielerlei Erinnerungen zu betrachten, und ihnen gemäß die Sypothesen und Ursachen anzunehmen." Wir sehen Spikur die beliebte Ma= nier der Analogie gebrauchen; Erinnerungen find Prolepses, Vorstellungen von Dingen, die wir erfahren, Vorstellungen, die wir bei ähnlichen Erscheinungen wieder anwenden. "So auch Ab = und Zunehmen des Monds kann" man nicht direkt beob= achten; nach der Analogie kann es nun "geschehen durch 11m= wälzung dieses Körpers: dann durch Figurationen der Luft," je nachdem der Dunst anders modificirt ist: "oder auch durch Zu= fätze und Wegnehmen: überhaupt auf alle die Weisen, wo= durch dasjenige, was ebenso bei uns erscheint, veranlaßt wird, folde Gestalten zu zeigen," auf der Erde sehen wir das Große klein werden u. f. f. "Da können wir uns denn Gine dieser Arten auswählen, und die andere verwerfen;" und Spikur ist ausdrücklich hierin fehr billig, tolerant gewesen. Epikur wen= det dabei alle die verschiedenen Vorstellungen an, die uns in dem Verhältniß finnlicher Gegenstände vorkommen; und macht dabei ein leeres Geschwäße, das die Ohren und die Vorstellung füllt, aber verschwindet, näher betrachtet. Go finden sich bei ihm alle diese Sächelchen von Reibung, Zusammenstoßen. Go 3. B. kann der Blitz nach der Analogie, wie wir sonst Feuer entstehen sehen, beurtheilt werden. — "Go wird der Blit durch eine ganze Menge möglicher Vorstellungen so erklärt: 3. B. durch die Reibung und den Zusammenstoß der Wolken fällt die Figuration des Feuers heraus, und erzeugt den Blit;" was ein Arrangement der Atome ift. Wir sprechen auch so: Durch Rei= ben entsteht Keuer, ein Kunken; — und dieß übertragen wir auf

die Wolken. "Oder der Blig kann auch durch Serausstoßen aus den Wolken durch die windigen Körper, die den Blig maschen, — durch ein Herausschlagen, wenn die Wolken zusammensgedrückt werden, entweder von einander oder vom Winde, entsteshen" u. f. f. Bei den Stoikern ist es übrigens nicht viel befser. Anwendung von sinnlichen Vorstellungen, Vorstellung nach einer Analogie ist oft Begreisen oder Erklären genannt worden; in der That ist in solchem Thun keine Ahndung vom Sedanken oder Begreisen. — "Es kann auch Einer eine dieser Arten ausswählen und die anderen verwersen, indem er nicht bedenkt, was dem Menschen möglich zu erkennen ist, und was nicht, und desswegen das Unmögliche zu erkennen strebt."\*)

Das ist dieselbe Manier der Analogie, als unsere Physik: sinnlicher Bilder Anwendung, Nebertragung auf etwas Aehnlis ches, und dieß für Grund, Erkennen der Urfache gelten laffen, weil folche Anwendung sinnlicher Bilder auf folche Gegenstände nicht durch das Zeugniß bestätigt werden kann, wir nicht zur unmittelbaren Empfindung kommen können. Also bleibt es bei dem Gerede: Es kann so, oder anders senn. Die floische Manier der Gründe aus Gedanken bleibt ausgeschlossen. So in der or= ganischen Physik. Von den Nerven hängt Alles ab. An ge= spannten Saiten feben wir, daß, wenn wir Gine anschlagen, die Schwingung fich mittheilt: so können die Merven gespannte Saiten fenn; - oder von vielen Rugeln, wird die eine angesto= Ben, so stößt sie alle auf sie in der Reihe folgenden an. Man darf also nicht gegen Epikur's Ansicht spröde thun, wenn man Physiker ift. Ein Umstand, der uns sogleich auffällt, ist der Mangel an Beobachtungen, an Erfahrungen über das Verhal= ten der Körper zu einander; aber die Sache, das Princip ift nichts, als das Princip unserer gewöhnlichen Naturwissenschaft. Man hat diese Manier Epikur's angegriffen, verächtlich ge=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 93 - 96, 101, 97.

macht; aber nach dieser Seite hat man sich ihrer nicht zu schäsmen: denn es ist noch immer die Manier, die in unserer Nasturwissenschaft zum Grunde liegt. Das, was Epikur sagt, ist nicht schlechter, als was die Neueren behaupten: als ob durch Reibung der Wolken Elektricität entstehe, wie wenn Glas und Tast gerieben werden; denn Wolken sind keine harten Körper, vielmehr wird die Elektricität ja durch die Feuchtigkeit zerstreut. Mithin ist hier unsere Vorstellung ebenso leer, wie bei Epikur.

Hauptsache bei Epikur \*) ist, daß er dieg befonders ein= schärft, eben weil das Zeugniß fehlt, nicht bei Giner Analogie stehen zu bleiben; und dieß zu behaupten, ist noch ein gutes Be= wußtsehn. Auch sonst ist es ihm eben kein Ernst damit: sondern wenn der Gine diese Möglichkeit, der Andere eine andere Mög= lichteit annimmt, fo bewundert er den Scharffinn des Anderen; — es hat keine Noth. Dieses ist begrifflose Weise, die nur zu allgemeinen Vorstellungen kommt. Epikur's Erklärungsweise ist von dieser Seite her der stoischen ganz entgegengesett. Man findet häufig von Epikur's Physik vortheilhaft gesprochen. Und wenn Physik dafür gehalten wird, sich eines Theils an die un= mittelbare Erfahrung zu halten, anderen Theils in Anschung dessen, was nicht unmittelbar erfahren werden kann, an die An= wendung Jenes nach einer Aehnlichkeit, die das nicht Erfahrene an ihm hat (Analogie): so kann Spikur in der That, wo nicht der Anfänger, doch Hauptanführer dieser Manier gehalten wer= den, und zwar als der, der sie dafür behauptet, daß sie das Er= kennen sey. Es ist überhaupt von dieser Manier (der Philoso= phie Epikur's) zu fagen, daß fie gleichfalls ihre Seite hat, von der ihr ein Werth beizulegen ist. Aristoteles und die Aelteren find a priori ausgegangen vom allgemeinen Gedanken in der Natur=Philosophie, und haben den Begriff aus ihm entwickelt; dieß ist die Gine Seite. Die andere Seite ift die nothwendige,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 113 - 114.

daß die Erfahrung zur Allgemeinheit heraufgebildet werde, die Sesetze gesunden werden; dieß ist, daß das, was aus der absstrakten Idee folgt, zusammentrisst mit der allgemeinen Vorsstellung, zu der die Erfahrung, Beobachtung herauspräparirt ist. Das a priori ist z. B. bei Aristoteles ganz vortresslich, aber nicht genügend, weil ihm die Seite der Verbindung, des Zussammenhangs mit der Erfahrung, Beobachtung sehlt. Dieß Zusrücksühren des Besonderen zum Allgemeinen ist das Finden der Gesetze, Naturkräfte u. s. f. Man kann so sagen, Epikur ist der Ersinder der empirischen Naturwissenschaft, empirischen Psychoslogie. Entgegengesetzt den stoischen Zwecken, Verstandesbegrissen ist Erfahrung, sinnliche Gegenwart. Dort ist abstrakter bornirster Verstand, ohne Wahrheit in sich, daher auch ohne Gegenwart und Wirklichkeit der Natur; hier diese, — Natursinn, wahrer als jene Sypothesen.

Dieselbe Wirkung, die das Entstehen der Kenntnig von Naturgesetzen u. f. f. in der modernen Welt gehabt hat, hatte auch die epikureische Philosophie in ihrem Kreise, insofern sie nämlich gegen die willkürliche Erdichtung von Urfachen gerich= tet ift. Je mehr in neuerer Zeit die Menschen von den Naturgesetzen kennen lernten, je mehr verschwand der Aberglaube, das Wunderwesen, Aftrologie u. f. f.; Alles dieß verbleicht durch die Kenntniß der Naturgesetze. Und bei Spikur hatte seine Manier vorzüglich diese Tendenz gegen den gedankenlosen Aber= glauben der Aftrologie u. f. f., - eine Manier, die ebenfalls nichts Vernünftiges, nicht im Gedanken ift, fondern gleichfalls in der Vorstellung, aber geradezu eben erdichtet, oder, wenn man will, lügt. Gegen dieß hat jene Manier die Wahrheit, wenn es auf Vorstellungen, nicht aufs Denken ankommt, sich an das Gefehene und Gehörte u. f. f. zu halten, das dem Beifte Präsente, ihm nicht Fremdartige: nicht von Dingen zu sprechen, die solche fenn sollen, die gesehen, gehört werden sollten, aber es nicht können, weil sie nur erdichtet sind. Die Wirkung der

epikureischen Philosophie zu ihrer Zeit ist also die gewesen, daß sie sich dem Aberglauben der Griechen und Römer entgegenges setzt und die Wenschen darüber erhoben hat.\*) Alle dieß Zeug vom Vogelslug rechts oder links, daß ein Haase über den Weg läuft, daß man die Handlungsweise bestimmt aus den Eingeweiden der Thiere, oder danach, ob die Hühner lustig oder unlustig sind u. s. f., — alle diesen Aberglauben hat die epikureische Philosophie ausgerottet, indem sie nur das für wahr geleten läßt, was durch die Empsindung mittelst der Prolepsis als wahr gilt; und von ihr sind besonders die Vorstellungen ausgegangen, welche das Uebersinnliche ganz geläugnet haben.

Seine Physik wird dadurch berühmt, daß sie den Aber= glauben der Aftrologie, Furcht vor den Göttern verbannt hat; fie hat Aufklärung in Rücksicht auf's Physische aufgebracht. Der Aberglaube geht von unmittelbaren Erscheinungen gleich zu Gott, Engeln, Dämonen über; oder er erwartet bei endlichen Dingen andere Wirkungen als die Umftände zulaffen, Ereigniffe in einer höheren Weise. Diesem ift die epikurische Physik aller= dings entgegen, weil sie für den Kreis des Endlichen auch beim Endlichen stehen bleibt; sie nimmt nur endliche Urfachen hinein. Das ist das sogenannte Aufgeklärte, im Telde des Endlichen ste= hen zu bleiben. Der Zusammenhang in anderem Endlichen, in Bedingungen, die selbst ein Bedingtes sind, wird aufgesucht (der Aberglaube geht, mit Recht oder Unrecht, gleich zu einem Soheren über); aber so fehr diese Weise in der Sphäre des Be= dingten richtig ift, so nicht in anderen Sphären. Sage ich, die Elektricität kommt von Gott: so habe ich Recht, aber auch Unrecht. Ich frage nach einer Urfach im felben Felde des Be= dingten. Sage ich Gott als Antwort, so ist das zu viel gesagt. Er ist die Ursach von Allem, ich will aber bestimmte Ursach, Zusammenhang dieser Erscheinung wissen; die Antwort Gott

<sup>\*)</sup> Cicero: de natura Deorum I, 20.

paßt auf Alles. Auf der anderen Seite ist in diesem Feld selbst der Begriff schon etwas Höheres; diese höhere Betrachtungs= weise, die wir bei Philosophen sahen, ist damit ganz abgeschnit= ten. Aberglaube fällt weg, aber auch ein in sich begründeter Zusammenhang und die Welt des Idealen.

Bu seiner Naturphilosophie gehört auch seine Vorstellung von der Seele. Was die Natur der Seele betrifft, fo betrach= tet Epikur diese ebenfalls als ein Ding, wie die Sypothesen un= ferer Zeit als Nervenfäden, gespannte Saiten oder Reihe von Rügelchen. "Die Seele besteht aus den feinsten und rundesten Atomen, noch gang anders als das Feuer," — "feiner Geift, der durch die ganze Zusammenhäufung eines Körpers zerstreut ist (παρεσπαρμένον), und an der Wärme deffelben Theil hat." (Epikur hat mithin nur einen quantitativen Unterschied festge= stellt: diese feinsten Atome senen von einem Quantum gröberer Atome umgeben, und durch diese größere Zusammenhäufung ver= breitet.) - "Der Theil, der der Vernunft entbehrt, ift im Rörper" (das Lebensprincip) "zerstreut, der sich bewußte Theil (rò doyixóv) aber in der Bruft, wie dieß aus der Freude und Traurig= keit abzunehmen ist." — "Sie hat viele Veränderung in sich durch die Keinheit ihrer Theile, die sich fehr schnell bewegen tönnen; sie sympathisirt (ovuna9és) mit der übrigen Zusam= menhäufung, wie wir dieß aus den Gedanken und Gemüthsbe= wegungen u. f. f. feben: wenn wir deren beraubt find, fo fter= ben wir. Die Seele hat aber auch ihrer Seits den größten Antheil an der Empfindung; doch käme sie ihr nicht zu, wenn sie nicht von der übrigen Zusammenhäufung" (dem übrigen Rörper) "gewissermaßen bedeckt wäre," — ganz gedankenlose Vorstellung. "Diese übrige Zusammenhäufung, welche ihr dieß Princip verschafft, wird dadurch gegenseitig auch eines folchen Bustandes" (Empfindung) "theilhaftig, doch nicht alles deffen, was jene befigt; deswegen, wenn die Seele entflohen, fehlt ihr die Empfindung. Die Zusammenhäufung hat nicht in sich felbst

diese Krast, sondern erst das Andere, mit dem sie zusammengeeint ist, giebt ihr sie; und die empsindende Bewegung kommt durch den gemeinschaftlichen Fluß und Sympathie zu Stande."\*) Mit solchen Borstellungen ist nichts zu machen. Unterbrechung des Zusammenströmens der Bilder der äußeren Dinge mit unseren Organen, als Grund des Irrthums, hat seinen Grund darin, daß die Seele aus eigenthümlichen Atomen bestehe, und die Atome durch das Leere getrennt sind. Mit solchem Geschwätz wollen wir uns nicht länger aufhalten; es sind leere Worte. Vor Epikur's philosophischen Gedanken können wir keine Achetung haben; oder vielmehr es sind gar keine Gedanken.

## 4. Moral.

Philosophie des Geistes. Epikur's Moral nun ist das Verschricenste seiner Lehre (und daher auch das Interessan= tefte); aber man kann auch fagen, sie ist das Beste daran. beschreibt zwar die Seele, den Geist; das heißt aber nicht viel, es ist so nach der Analogie geschlossen, verbunden mit der Metaphysik der Atome. Das Logische in unserer Seele ift eine Zusammenhäufung von feinen Atomen: und in diefer Zusammenhäufung haben sie erst eine Rraft, Thätigkeit durch die Empfindung, d. h. durch Sympathie unter einander, d. h. durch die Gemeinschaft, die hervorkommt durch das Einströmen der Atome von Außen in sie; dieß ist eine schaale, triviale Vorstellung, die uns nicht aufhalten kann. Das Ziel der praktischen Philosophie Epi= tur's geht gleichfalls auf die Einzelnheit des Selbstbewußtsehns, wie die stoische; und das Ziel seiner Moral ist insofern dasselbe, ist gleichfalls die Unerschütterlichkeit des Geistes, ist näher ein ungetrübter reiner Genuß feiner felbft.

Wenn wir das abstrakte Princip der Moral Epikur's betrachten, so kann das Urtheil nicht anders, als sehr unvor=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 66, 63 - 64.

theilhaft ausfallen. Wenn nämlich die Empfindung, das Ge= fühl des Angenehmen und Unangenehmen, das Kriterium fenn foll für das Rechte, Gute, Wahre, für das, was der Mensch stad zum Zweck machen foll im Leben: so ist die Moral eigent= lich aufgehoben, oder das moralische Princip ist in der That ein unmoralisches; — wir glauben, aller Willfür im Sandeln fen Thor und Thur geöffnet. Wird jest behauptet, daß das Gefühl Grund des Handelns fen ("Weil ich Trieb in mir finde, so ist er Recht"), so ist dieß epikureisch. Zeder kann Anderes fühlen, derfelbe in anderen Momenten anderes Gefühl haben; fo kann auch bei Epikur das Handeln der einzelnen Subjekti= vität freigelassen werden. Allein es ist dieß wesentlich zu bemer= ten, wenn Spikur als Vergnügen den Zweck bestimmt: so ift dieß nur, insofern der Genuß desselben Resultat der Philosophie Wenn ein Mensch weiter nichts ift, als ein gedankenloser, ausgelassener Mensch, der ebenso ohne allen Verstand sich in den Vergnügungen erfäuft, und ein liederliches Leben führt: fo ist er gar nicht für einen Spikureer zu halten, oder nicht vor= zustellen, daß Spikur den Zweck des Lebens hierin erfüllt febe. Es ist schon früher bemerkt, daß allerdings zwar einer Seits die Empfindung zum Princip gemacht wird, aber daß auch da= mit wesentlich verbunden sehn soll der doyog, die Vernunft, der Verstand, das Denken, - Ausdrücke, die jedoch hier nicht bestimmt zu unterscheiden sind. Es ist bei Spikur\*) der Fall, daß, indem er das Vergnügen als Kriterium des Guten be= stimmte, er gefordert hat für das Denken eine Befonnenheit (hochgebildetes Bewußtseyn), welche das Vergnügen berechnet, ob es nicht mit größerem Unangenehmen verbunden ist, und es richtig hiernach beurtheilt. Mit dem doros, der Besonnenheit, der vernünftigen Ueberlegung, mit der Berechnung deffen, was

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 144: βραχέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διψκηκε, καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ κρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.

Vergnügen macht, tritt die Reflexion ein, daß Einiges wohl unmittelbar angenehm sehn, aber doch üble Kolgen haben könne;\*) diese Reslexion schon bringt es mit sich, daß auf manches Ver= gnügen verzichtet wird. Das einzelne Vergnügen wird nur im Sanzen betrachtet: "Klugheit ist das höchste der Güter," das allein durch Philosophie zu Theil wird; — Klugheit eben nicht unmittelbar, sondern in der Beziehung auf das Ganze. "Ohne Rlugheit, Tugend und Gerechtigkeit kann man nicht glücklich le= ben." \*\*) Anderer Scits aber haben die Epikureer auch, indem fie das Vergnügen zum Princip machten, die Glückseligkeit, die Seligkeit des Geistes zum Princip gemacht; fo daß diese Glück= feligkeit auf solche Weise gesucht werden solle, daß sie ein von äußerlichen Zufälligkeiten, Zufälligkeiten der Empfindung Freies, Unabhängiges sey. Und sie haben so dasselbe Ziel, wie die Stoiker. Epikur hat zum Ziel gesetzt wieder Zustand des Wei= fen, die aragasia, ein von Furcht und Begierde freies Sich= selbstgleichundruhigbleiben des Geistes. Epikur \*\*\*) erfordert so hierzu (um von Aberglauben frei zu sehn) besonders auch physis sche Wissenschaft, von allen den Meinungen befreit zu sehn, die die vorzüglichste Unruhe den Menschen machen: die Meinungen von den Göttern, ihren Strafen, besonders vom Tode, †) der kein Uebel ist, denn er ist eine bloße Privation, nichts Positi= ves. Von aller dieser Furcht und Vorstellungen der Menschen befreit, die in irgend etwas Bestimmtes ihr Wesen setzen, sucht der Weise nur das Vergnügen als etwas Allgemeines, hält nur dieß für positiv. Es begegnet sich hier das Allgemeine und Ein= zelne; oder das Einzelne ist in die Form der Allgemeinheit er= hoben, nur im Ganzen betrachtet. Es geschieht, daß — indem materieller Weise (oder dem Inhalt nach) Spikur die Einzeln=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 141.

<sup>\*\*)</sup> Diog, Laërt. X, §. 132.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 142 - 143.

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. X, §. 125.

heit zum Princip macht, er dagegen die Allgemeinheit des Denstens auf der anderen Seite fordert — seine Philosophie mit der stoischen übereinstimmt. Der Weise bei Spikur wird mit denselben Bestimmungen (die negativ sind) geschildert, als bei den Stoikern.

Wenn man das Princip abstrakt betrachtet, so ift einer Seits das Allgemeine, das Denken, anderer Seits das Ein= zelne, die Empfindung; und find die beiden Principe schlechthin einander entgegengesett. Die Empfindung ift aber nicht das ganze Princip der Epikureer, sondern dieß ift die durch Bernunft erworbene und nur fo zu erwerbende Glückfeligkeit; und fo haben beide Principe daffelbe Ziel. Diogenes Laertius\*) führt über diesen Gesichtspunkt an: "Es ist vorzuziehen, mit Vernunft unglücklich zu sehn (eddoriorws arvzeir), als mit Unvernunft glücklich (αλογίστως εὐτυχεῖν). Denn es ist besser, daß in den Sandlungen das richtig Geurtheilte durch das Glück nicht recht gemacht werde (βέλτιον γαο το κοιθέν έν ταίς πράξεσι καλώς, μη δοθωθήναι διὰ ταύτης)," - εε ift besser, daß in den Handlungen richtig geurtheilt werde, als durch das Glück begünstigt zu fenn; das richtige Urtheil ift das, was vorzuziehen ist. "Dieß habe bei Tag und Nacht in der Ueberlegung:" — der Vernunft zu folgen, richtig zu urtheilen. "Laffe durch Nichts Dich nicht aus der Ruhe der Seele brin= gen, daß Du wie ein Gott unter den Menschen lebst; denn es hat nichts gemein mit einem sterblichen Lebendigen der Mensch, der in todtlosen (unsterblichen) Gütern lebt."

Seneka ist als bestimmter, beschränkter Stoiker bekannt; er kommt auch auf Epikureer zu sprechen. Ein unverdächtiges Zeugniß über Epikur's Moral sindet sich bei Seneka. Se=neka in seiner Schrift de vita beata c. XIII. sagt: "Mein Ur=theil jedoch ist, und ich sage zum Theil gegen viele meiner

<sup>\*)</sup> Libr. X, §. 135.

Landsleute, daß die moralischen Gebote Spikur's ein Seiliges und Richtiges vorschreiben, und, wenn man es näher betrachtet, sogar Trauriges. Denn jenes Vergnügen geht auf etwas sehr Geringes und Dürftiges zusammen. Daffelbe Gefet, was wir für die Tugend, schreibt er für's Vergnügen vor. Er verlangt, daß es der Natur gehorche; es ift aber sehr wenig Ueppigkeit, mit der die Natur sich befriedigt." Die Lebensweise eines Stoi= kers ist nicht anders beschaffen, als das Leben eines Spikureer's, der das vor Augen hat, was Epikur vorschreibt. "Wenn der= jenige, welcher ein faules, und schlemmerisches und liederliches Leben führt, das Glückseligkeit nennt" und dieß Spikureismus nennt, (dabei auf Spikur sich stütt): "so sucht er nur eine gute Autorität für eine schlimme Sache, und folgt nicht einem Ber= gnügen, das er von Spikur hat, fondern denen, die er felbst mit herbeibringt."\*) "Solche suchen nur ihre Schlechtigkeit unter dem Mantel der Philosophie zu verbergen; denn Spikur's Ver= gnügen ist mäßig und trocken." Auch dieser "Rame," (denn "durch ihn wenden sich" Viele "dahin") ist es, welcher einer schlechten Sache gegeben wird. "Sie suchen nur einen Vor= wand, eine Ausrede, einen Titel für ihre Ausschweifungen," in= dem sie dieß Leben epikureische Philosophie nennen. \*\*) Wenn

<sup>\*)</sup> Seneca, de vita beata c. 13: Mea quidem ista sententia est (invitis haec nostris popularibus dicam), sancta Epicurum et recta praecipere, et si propius accesseris, tristia. Voluptas enim illa ad parvum et exile revocatur. Et quam nos virtuti legem dicimus, eam ille dicit voluptati, Jubet illam parere naturae. Parum est autem luxuriae, quod naturae satis est. Quid ergo est? Ille quisquis desidiosum otium et gulae ac libidinis vices felicitatem vocat, bonum malae rei quaerit auctorem, et dum illo venit, blando nomine indutus sequitur voluptatem, non quam audit, sed quam attulit etc.

<sup>\*\*)</sup> Seneca, de vita beata c. 12: Ita non ab Epicuro impulsi luxuriantur, sed vitiis dediti luxuriam suam in philosophiae sinu absconderunt, et eo concurrunt, ubi audiant laudari voluptatem. Nec aestimatur voluptas illa Epicuri, ita mehercules sentio, quam sobria ac sicca sit: sed ad nomen ipsum advolant quaerentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. — Ideoque ne resurgere quidem adolescentiae licet, cum honestus turpi desidiae titulus accessit.

nämlich das Vergnügen zum Princip gemacht wird, so wird zusgleich befohlen, daß Vernunft und Besonnenheit darüber wache; und es tritt eine Verechnung ein, wo sich Vergnügen sinden könne, wenn z. B. ein Vergnügen mit Gesahren, Furcht, Angst und anderem Misvergnügen verbunden ist. So wird das, was reines und ungetrübtes Vergnügen machen könne, auf sehr Wesniges reducirt. Ruhe des Gemüths in sich selbst zu erhalten, ist Epikur's Princip; und dazu gehört gerade, demjenigen und dem Vielen zu entsagen, wovon die Menschen beherrscht sind, und worin sie ihr Vergnügen sinden, — frei, leicht und ruhig, ohne Unruhe und ohne Begierde zu leben.

Die Chrenaiker haben mehr das Vergnügen als ein Gin= zelnes, Spikur als Mittel: "Schmerzlosigkeit ist Lust;" es giebt keinen Mittelzustand, \*) Bunächst kann uns einfallen, daß die Chrenaiker daffelbe Princip gehabt haben, wie die Epi= kureer. Diogenes Laertius giebt den Unterschied jedoch fo an: "Die Cyrenaiker nehmen das Vergnügen in der Ruhe" (την ήδονην, την καταστηματικήν, constitutivam) "nicht auch an, fondern nur das in der Bestimmung der Bewegung," oder als etwas Affirmatives, d. h. im Genuß eines Vergnügens, es muß Etwas angenehm fenn; "er hingegen Beides, sowohl des Rörpers, als der Seele." Epikur verbindet einer Seits mit der angenehmen Empfindung auch die affirmative Weise des Ver= gnügens, aber anderer Seits ift in feinem Principe auch das Vergnügen in Ruhe; dieses ift das Negative, dann auch innere Zufriedenheit, Ruhe des Geistes mit sich felbst. "Epikur fagt: Freiheit von Furcht und Begierde (& ταραξία) und Mühelosig= teit (ἀπονία) sind die höchsten Vergnügen (καταστηματικαί ήδοναί)," - Freiheit von Sorgen und Arbeit, kein Interesse zu haben, sich an nichts zu knüpfen, was wir in Gefahr kom= men können zu verlieren. Sinnliche Vergnügen, "Freuden,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 139.

Fröhlichkeit" (χαρά δὲ καὶ εὐφροσύνη, laetitia), Leidenschaf=
ten "sind Lust nur nach Bewegung (κατὰ κίνησιν ἐνεργείς
βλέπονται);" \*) und darin setzen die Ehrenaiker ihr Prin=
cip. Epikur setzte Beides, jenes aber als das Wesentliche.
"Außerdem gelten den Ehrenaikern die Schmerzen des Körpers
für schlimmer, als die der Seele; bei Epikur seh es aber um=
gekehrt." \*\*)

Die Hauptlehren Epikur's in Rücksicht auf Moral sind in einem Briefe an Menoikeus enthalten, den Diogenes Laertius ausbewahrt hat. In einigen Stellen äußert er sich auf folgende Weise: "Weder der Jüngling muß zaudern (μελλέτω, es ansstehen lassen) zu philosophiren, noch dem Greise muß es zu mühsfelig sehn. Denn Niemand ist weder unreif (ἄωρος) noch überzreif (πάρωρος), — es ist weder zu früh für ihn, noch zu spät dazu, — daß sein Seist gesunde. Es ist sich zu bemühen um das, was das glückselige Leben macht," — daß es durch den Sedanken, durch Philosophie erkannt, gewußt wird. "Folgendes sind seine Elemente:"\*\*\*)

Zuerst, daß dafür zu halten ist, daß Gott ein unzersstörbares (å $\varphi$ - $\vartheta$ a $\varrho$ τον) und seliges Lebendiges ist, wie der allsgemeine Glaube von ihm annimmt; und daß ihm nichts zur Unvergänglichkeit noch Seligkeit sehle. Götter aber sind, und die Erkenntniß derselben ist evident (εναργής). Gottlos (ἀσε-βής) ist nicht der, welcher die Götter der Menge (των τολλων) läugnet oder aushebt, sondern welcher ihnen die Meinungen der Menge anhestet:" gottlos ist der, welcher die gemeine Ansicht des Pöbels von den Göttern annimmt. †) Unter diesem Göttslichen ist nichts Anderes verstanden, als das Allgemeine übershaupt. §. 139 fängt ohne Weiteres so an: "Was selig und

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 136.

<sup>\*\*)</sup> cod. §. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> cod. §. 122 - 123.

<sup>†)</sup> cod. §. 123.

unzerstörlich ist, hat felbst keine Mühe, noch macht es deren An= deren. Daher es weder durch Born, noch durch Gunfibezeugun= gen (χάρισι) angerührt wird (συνέχεται); denn dergleichen fin= det nur in der Schwäche Statt. Anderswo fagt er, daß die Sötter durch die Vernunft erkannt werden können (λόγω θεωοητούς είναι). Sie bestehen," sagt Epikur, "Theils (einige) in der Bahl (κατ ἀριθμον ὑφεστώτας)," - wie die Bahl, find Bahl; d. h. ganz abstrakt vom Sinnlichen, Sichtbaren, das Abstrakte im Sinnlichen. Wenn wir fagen, das höchste Wesen: so glauben wir weit über die epikureische Philosophie hinaus zu sehn, und sind doch in der That nicht weiter. Also die Götter find Theils, wie die Zahlen, "Theils find fie (andere) das vollendete Menschenförmliche" (in menschlicher Weise vollen= det worden, αποτετελεσμένους ανθοωποειδώς), "was entsteht durch die Gleichheit der Bilder (κατά δμοειδίαν) aus dem kon= tinuirlichen Zusammenfluß der gleichen Bilder auf Eins und daffelbe," die wir empfangen, — die ganz allgemeinen Bilder in uns. Das find die Götter; einzeln fallen fie im Schlaf in uns. \*) Dieß allgemeine Bild, ein Konkretes, das zugleich menschlich vorgestellt ist, ist dasselbe, was wir Ideal nennen; nur daß ihm hier der Ursprung so gegeben ift, daß Bilder aufeinan= der fallen.

Noch sind die epikurischen Götter zu erwähnen, wie sie einen Gedanken seiner Philosophie ausdrücken; die Stoiker hielten sich dagegen mehr an die gewöhnlichen Vorstellungen, ohne eben viel Gedanken über das Wesen Sottes zu haben; bei den Epikureern drücken sie mehr eine unmittelbare Idee des Systems aus. Sie scheinen ihm Ideale des seligen Lebens zu sehn. Denn der Selbstgenuß ist in seiner Konsequenz ohne Thun, weil Thun immer etwas Fremdes in sich, den Segensat seiner und einer Wirklichkeit, hat, und darin die Arbeit, Mühe

<sup>\*)</sup> Cicero: de nat. Deorum I, 18, 38.

Vielmehr Seite des Bewußtsehns der Entgegensetzung, als des Verwirklichtsehns. Sötter sind Wesen des reinen unthätigen Selbstgenusses. Sie sind auch sehende Dinge, aus den seinsten Atomen bestehend, reine Seelen, die nicht mit Gröberem vermischt und daher auch der Arbeit, Mühe und den Leiden gar nicht ausgesetzt sind. In ihrem Selbstgenusse bekümmern sie sich nicht um die Angelegenheiten der Welt und der Menschen. \*) Epikur fährt fort: Das Selige, Allgemeine, das Allgemeine in konkreter Bestalt, das Menschenförmliche hat weder selbst Sesschäfte (πράγματα) noch Unruhe, noch ist es Anderen beschwerslich; es ist nicht zornig, noch wird es durch Gefälligkeiten, Opsfer gerührt. Die Menschen müssen den Göttern Ehre erweisen, um der Vortresslichkeit ihrer Natur und Seligkeit willen, — nicht um etwas Besonderes von ihnen zu erhalten, nicht um dieses oder jenes Vortheils willen. \*\*)

Es ist viel über die Art gespottet worden, wie Spikur ste als körperliche, menschenähnliche Wesen darstellt. Sieero macht sich über Spikur lustig; er sagt nämlich, sie haben nur Gleichs samkörper, Gleichsamblut, Gleichsamsleisch (quasi sanguinem, carnem) u. s. s. \*\*\*) Es solgt aber daraus, daß sie gleichsam nur das Ansich sind, wie wir von der Seele und den sinnlichen Dingen ein solches Gleichsamansich sahen; — Gegenstände der sinnlichen Empsindung sind das Wahre, doch haben sie ein Anssich hinter ihnen. Unser Reden von den Sigenschaften ist auch nicht besser. Gerechtigkeit, Güte soll in sensu eminentiori gesmeint sehn, nicht wie bei uns, d. h. also gleichsamgerecht u. s. w.

Epikur †) läßt die Götter im leeren Raume, in den Zwi= schenräumen der Welt (Gedanken) wohnen, wo sie keinem Regen, Wind, Schnee und dergleichen ausgesetzt sind; — Zwi=

<sup>\*)</sup> Cicero: de nat. Deorum I, 19 - 20.

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 17.

弊带举) eod. c. 18.

<sup>†)</sup> Cicero: de divinat. II, 17: de nat. Deor. I, 8

schenräume, benn das Leere ift das Princip der Bewegung der Atome, die Atome = an = sich find im Leeren. Das Erscheinende ift das Erfüllte, Kontinuirliche; aber inwendig hängt dieß fo oder so zusammen. So sind die Welten Konkretionen solcher Atome, aber Konkretionen, die nur äußere Beziehungen find. Zwischen ihnen als dem Leeren ist also auch dieß Ansich, diese Wesen, welche selbst wohl Konkretionen von Atomen sind, aber Konkretionen, die Ansich bleiben. (Doch kommt man hier nur in Verwirrung, wenn etwas Räheres bestimmt wird; denn die Konkretion macht das Sinnliche aus. Wenn die Götter auch Konkretionen wären, so doch nicht solche eigentliche Wirklichkei= ten. Auf gedankenlose Weise ist eben das Allgemeine herausge= hoben, das Ansich aus der-Wirklichkeit nicht als die Atome, fondern felbst wieder als eine Verbindung dieser Atome; fo daß diese Verbindung selbst nicht das Sinnliche ift.) Dieß sieht lächerlich aus, aber es hängt zusammen mit den genannten Un= terbrechungen, und dem Verhältniß des Leeren zur Erfüllung, jum Atom. Insofern gehören also die Götter der Seite des Negativen gegen das Sinnliche an; und dieß Regative ift das Denken. Das, was Spikur fo über die Götter fagt, kann man zum Theil noch fagen. Bur Bestimmung Gottes gehört zwar allerdings noch mehr Objektivität; aber daß Gott dieß Selige ift, was nur um feiner felbst willen geachtet werden foll, ift ganz richtig. Spikur schreibt dieser Erkenntniß, daß Gott das All= gemeine u. f. f. ift, Evidenz, Energie zu. — Das Erfte ift alfo Verehrung der Götter, nicht aus Furcht oder Hoffnung.

Ein zweiter Punkt ist bei Spikur ferner die Betrachtung des Todes, des Negativen für die Existenz, für das Selbstgefühl des Menschen; man muß eine richtige Vorstellung vom Tode haben, weil dieser sonst die Ruhe trübt. Er sagt nämlich: "Alsdann gewöhne Dich an den Gedanken, daß" das Negative, "der Tod uns nichts angeht. Denn alles Gute und Nebel ist ja in der Empsindung:" auch wenn es Ataraxie, Schmerzlosig=

keit u. s. f. ist, so gehört es doch zu der Empfindung; "der Tod aber ist eine Beraubung," ein Nichtsehn, ein Aufhören "(στέρησις) der Empfindung. Darum macht denn der richtige Gedanke, daß der Tod uns nicht angeht, das Sterbliche des Lebens zum Ge= nufvollen (ἀπολαυστόν)" — infofern also die Vorstellung des Negativen, was der Tod ift, sich nicht einmischt in das Ge= fühl der Lebendigkeit - , "indem dieser Gedanke" (in der Borstellung) "nicht eine unendliche Zeit hinzusett, fondern die Sehn= sucht nach Unsterblichkeit benimmt. Warum sollte ich mich vor Dir fürchten, o Tod. Der Tod geht uns nichts an. Denn wenn wir sind, so ist der Tod nicht da (οὐ πάρεστιν); und wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht da. Also geht der Tod uns nichts an." \*) Dieses ist richtig, in Ansehung des Unmittelbaren; es ift ein geiftreicher Gedanke, die Furcht ift ent= fernt. Das Negative, das Nichts ift nicht hereinzubringen, fest= zuhalten im Leben, das positiv ist; es ist nicht sich selbst damit zu quälen. "Das Zukünftige überhaupt aber ift weder un= fer, noch auch nicht unser; auf daß wir nicht es erwarten als ein Solches, das sehn wird, noch auch daran verzweifeln, als ob es nicht sehn werde." \*\*) Es geht uns nichts an, weder daß es ist, noch daß es nicht ist; wir dürfen keine Unruhe deshalb haben. Dieß ift der richtige Gedanke über die Bukunft.

Epikur geht dann auf die Triebe über. Er sagt: "Fer=
ner ist der Gedanke zu haben, daß von den Trieben (ἐπιθνμιῶν) einige natürlich sind, andere aber leer; und von den
natürlichen einige nothwendig, andere aber nur natürlich.
Die nothwendigen sind Theils für die Glückseligkeit, Theils ge=
hen sie auf die Mühelosigkeit des Körpers (τοῦ σώματος ἀοχλησίαν)," daß uns der Körper keinen Verdruß, Ungelegenheit
macht, "Theils auf das Leben überhaupt." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X. §. 124 - 125.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 127.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. loco.

"Die irrthumlose Theorie," die epikureische Philosophie, "lehrt die Wahl und Verwerfung dessen, was zur Sesundsheit des Körpers und zur Ataraxie der Seele gehört oder dersselben im Wege steht, indem dieß der Zweck des seligen Lebens ist," daß der Körper gesund, und die Seele ohne Unruhe, im Gleichmuthe sen. "Um deswillen thun wir" (Epikureer) "Alles, daß wir weder Schmerzen haben, noch im Geiste beunruhigt werden (ταρβώμεν). Wenn wir dieß einmal erlangt haben, so ist aller Sturm der Seele aufgelöst, indem das Leben nicht mehr nach Etwas, dessen es bedarf, zu gehen hat, und nicht mehr ein Anderes zu suchen hat, wodurch das Sute" (der Zweck) "der Seele und des Körpers erfüllt werde."\*)

"Wenn nun aber schon das Vergnügen das erfte und eingeborne (σύμφυτον) Gute ift, so wählen wir darum doch nicht alles Vergnügen: fondern übergeben viele, wenn mehr Be= schwerde daraus folgt, und viele Schmerzen ziehen wir fogar dem Vergnügen vor, wenn daraus ein größeres Vergnügen ent= steht. - Die Mäßigung (αὐτάρκειαν, Genügsamkeit) halten wir für ein Gut, nicht um schlechthin (πάντως) das Dürftige, Geringe zu gebrauchen," wie die Cyniker, \*\*) "sondern um uns zu begnügen, wenn wir das Diele nicht haben; — wiffend, daß die den größten Genuß vom Reichlichen (πολυτελείας) haben, die deffelben nicht bedürfen" (die reich find, welche des Reich= thums nicht bedürfen): "und daß, was natürlich ift, leicht zu haben, was aber leer ift, schwer zu erwerben sen, — einfache Speisen. Wenn wir also das Vergnügen uns zum Zweck machen, so find es nicht die Genüsse der Schwelger, wie es falsch verstanden wird, sondern weder körperliche Beschwerde zu ha= ben, noch im Geiste beunruhigt zu sehn (μήτε άλγείν κατά

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 128.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 119.

σωμα, μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχήν)," \*) sondern der Seist soll sich selbst gleich erhalten.

"Dieses glückselige Leben (hoder Bior) verschafft uns allein die nüchterne" (richtige, besonnene) "Vernunft (νήφων λογισμός), welche die Ursachen" (den Grund) "aller Wahl und alles Verwerfens ( $\varphi v \gamma \tilde{\eta} s$ ) untersucht, und die Meinungen austreibt, von denen die Seele am meisten Hoovbog befängt" (befangen ift). Es ift vorzuziehen, mit Vernunft unglücklich zu fenn, als unvernünftig glücklich zu fenn; denn es ist vorzuziehen, daß im Sandeln recht geurtheilt werde, dem, daß man nur im Glück fen. So lebst Du, wie ein Gott unter den Menschen; denn der Mensch hat mit sterblichen Menschen nichts gemein, welcher in solchen Gütern lebt, als Ruhe des Geistes. "Von allem Diesen ist der Anfang und das größte Gut die Ver= nünftigkeit (φοόνησις), das Vortrefflichste der Philosophie; aus ihr erzeugen fich die übrigen Tugenden. Denn fie zeigen, daß man nicht glückfelig leben könne ohne Verständigkeit, ohne schön (xalws) und gerecht (dixalws) zu sehn: noch verständig (poorinos), schon und gerecht sehn kann ohne das Angenehme,  $(\tau o \tilde{v} \ \eta \delta \acute{\epsilon} \omega \varsigma), "**)$  — Theils angenehme Empfindung, Theils Schmerzlosigkeit; nur durch Verständigkeit kann das Vergnügen hervorgebracht werden. So schlimm es um das Princip Epikur's zu stehen scheint, so schlägt durch diese Umwendung, daß der ver= nünftige Gedanke das Leitende ift, dieses Princip in den Stois cismus um, wie Seneta auch felbst zugegeben hat.

Es kommt daher eigentlich dasselhe Resultat heraus, als bei den Stoikern; und die Spikureer machen wenigstens ebenso schöne Beschreibungen von ihrem Weisen, als diese. Den Stoikern ist das Allgemeine das Wesen, — nicht das Vergnügen, das Selbstz bewußtsehn des Einzelnen als Einzelnen; aber die Wirklichkeit

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 129 - 131.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 132.

dieses Selbstbewußtsehns ist ebenso ein Angenehmes. Den Epis kureern ift das Vergnügen das Wefen, aber gesucht und ge= nossen: daß es rein und unvermischt ift, verständig, ohne sich felbst zu zerstören, durch größere Uebel, — im Ganzen betrachtet wird, d. h. felbst als etwas Allgemeines. Nur hat die epiku= reische Darstellung des Weisen \*) einen Charakter von größerer Milde, er richtet sich mehr nach den eingeführten Gesetzen; da hingegen der stoische Weise sich nichts aus diesen macht. Der epikureische Weise trott weniger als der stoische, weil der stoische vom Gedanken der Selbstständigkeit ausgeht, die fich negirend, thätig verhält; die Epikureer hingegen vom Gedanken des Sehns, der sich mehr gefallen läßt, und nicht sowohl diese Thätigkeit nach Außen, als vielmehr die Ruhe sucht. Sein Zweck ist die αταραξία des Geistes, eine Ruhe, die aber nicht durch Stumpf= heit, sondern durch die höchste Bildung des Geistes erworben wird. Der Inhalt der epikureischen Philosophie, das Ganze, der Zweck ist ein Hohes, und ist dem Zweck der stoischen Phi= losophie hiernach ganz parallel.

Es ist schon erinnert, daß seine Schüler sich nicht ausgezeichnet; denn die Auszeichnung hätte eben darin bestehen müssen, weiter zu gehen als Epikur. Dieß Weitergehen eben wäre ein Verfallen in's Begreisen gewesen, was nur das epikureische System verwirrt hätte; denn das Gedankenlose wird durch den Begriff verwirrt, und diese Sedankenlosigkeit ist eben zum Prinzip gemacht. Sie ist nicht selbst gedankenlos, sondern der Sezdanke wird eben gebraucht, den Gedanken abzuhalten, verhält sich negativ gegen sich selbst; und dieß ist die philosophische Thätigkeit des Epikur, eben sich aus dem Begriffe, der das Sinnliche verwirrt, es sich herzustellen und es sestzuhalten.

Das stoische und das epikureische System sind sich entge= gengesetzt, aber jedes ist einseitig, und daher beide Dogmatismen

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 117 - 121.

<sup>33</sup> 

nach der Nothwendigkeit des Begriffs inkonsequent gegen sich, d. h. das entgegengesetzte Princip an ihnen zu haben. a) Die Stoiker nehmen den Inhalt ihres Denkens aus dem Seyn, dem Sinnlichen, fordern, daß das Denken Denken eines Sehenden ist:  $\beta$ ) umgekehrt die Epikureer erweitern ihre Einzelnheit des Seyns zu den Atomen, denn sie sind nur Sedankendinge, und zum Vergnügen als einem Allgemeinen; — nach ihrem Prinscipe aber genommen, wissen sie sich als Bestimmte gegen einander. Gegen diese einseitigen Principien ist nun ihre negative Mitte der Begriff, der solche fixirte Vestimmtheiten, Extreme der Bestimmung aushebt, und sie, die nur als entgegengesetzt sind, in Vewegung und Ausschung setzt.

Diese Bewegung des Begriffs, die Wiederherstellung der Dialektik - gegen diefe einfeitigen Principien des abstrakten Den= kens und der Empfindung - zunächst als negativ sehen wir nun Theils in der neuen Akademie, Theils in den Skeptikern. Schon die Stoiker, als ihr Princip im Denken habend, bildeten die Dialektik aus, aber, wie geschen, als eine gemeine Logik, der die Form der Einfachheit für den Begriff gilt, nicht als solcher, der das Regative an ihm darstellt und die Bestimmtheiten, die in jene Einfachheit aufgenommen werden, auflöft. Es ift eine höhere Erscheinung des Begriffs des dialektischen Wesens, sich nicht nur an das sinnliche Senn wendet, sondern an die be= stimmten Begriffe, und den Gegensatz des Begriffs und des Senns, als des Denkens und Senns, zum Bewußtsehn bringt; und das Allgemeine nicht als einfache Idee, eine Allgemeinheit ausspricht, sondern worin Alles ins Bewußtsehn zurücktritt als wesentliches Moment des Wesens.

Mit dem Skepticismus will ich zugleich die neuakademische Philosophie verbinden. Im Skepticismus haben wir ein Aufscheben der beiden bisher behandelten Einseitigkeiten, aber dieses Negative, welches nur negativ bleibt, und nicht zu etwas Afstrsmativem umzuschlagen weiß. Außerdem haben wir noch zwe

Formen des Gegensatzes besonders gegen den Stoicismus, welche besonders aus der Akademie hervorgingen, zu behandeln.

## C. Die neue Akademie.

Dem ftoischen und epikureischen Dogmatismus tritt zunächst die neue Akademie gegenüber. Sie ift eine Fortsetzung der Akademie Plato's. Die Nachfolger des Plato theilt man \*) in alte, mittlere und neuere Akademie, dann vierte, auch fünfte (neueste). Am merkwürdigsten ift Arkefilaus und Rarnea= des. Die mittlere Akademie wird dem Arkesilaus zugeschrieben, die neuere enthält die Gedanken des Karneades. Ich bemerke, daß man bei Ginigen Karneades als den Stifter der neuen Afa= demie aufgeführt findet, und dann Arkesilaus als den Stifter der mittleren Akademie, - eine Unterscheidung, die nichts heißt. Beide find mit dem Stepticismus nahe verwandt, und die Steptiter haben felbst oft Mühe, den Stepticismus zu unter= scheiden von dem akademischen Princip. Der Skepticismus hat Beide schon als Steptiter genommen, doch noch mit einem Un= terschiede von der Reinheit des Skepticismus, der freilich fehr formell ift, und wenig besagen will, den aber doch die fo subti= len Skeptiker allerdings aufgefaßt haben. Oft besteht der Un= terschied nur in Wortbestimmungen, in ganz äußerlichen Unterschieden.

Das Allgemeine der Akademiker ist, daß sie die Wahrheit als eine subjektive Neberzeugung des Selbstbewußtsehns aussprechen; was mit dem subjektiven Idealismus neuerer Zeit
übereinkommt. Die Wahrheit, insofern sie nur eine subjektive Neberzeugung ist, ist daher von den Neuakademikern nur Wahrscheinlichkeit genannt worden. Sie sind Fortsetzung von
Plato, und so Platoniker. Sie bleiben aber nicht bei dem platonischen Standpunkt siehen, und konnten es nicht. Plato blieb,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. I, c. 33, §. 220.

wie wir oben fahen, in der abstraften Idee stehen: Das Große allein in der Philosophie ift, das Unendliche und Endliche zu verknüpfen. Die Ideen Plato's sind angenommen vom Bedürf= niß der Vernunft, dem Enthusiasmus des Wahren; sie find aber in sich das Bewegungslose, das Allgemeine. Aristoteles fordert Entelechie, sich in sich bestimmende Thätigkeit. Das Be= dürfniß der Wissenschaftlichkeit der Begründung hat nothwendig über diese Weise des Platon hinausführen müffen. Die Aka= demiker verhielten sich negativ gegen Stoiker und Spikureer, die eben das Bedürfniß der Wiffenschaft hatten, das Plato noch nicht kannte, dem Allgemeinen der Idee Inhalt zu geben, die bestimmte Bestimmtheit zu fassen. Plato geht im Timäus 3. B. ins Bestimmte, organische Leben, wird aber unendlich trivial und ganz unspekulativ, - Aristoteles ganz anders. Plato's Ideen oder Allgemeinen wurden durch das Denken aus ihrer Ruhe ge= riffen, — dieser Allgemeinheit, worin es sich nicht als Gelbstbe= wußtsehn erkannt hat. Das Selbsibewußtsehn trat ihnen mit größeren Ansprüchen gegenüber, die Wirklichkeit überhaupt machte sich gegen die Allgemeinheit geltend; und die Ruhe der Idee mußte in die Bewegung bes Denkens übergeben.

Den Zusammenhang mit der platonischen Philosophie sehen wir leicht darin, wenn wir uns erinnern, daß bei Plato die Idee, und zwar die Idee der Allgemeinheit, das Princip gewessen ist. Die Folgenden haben sich besonders an diese Allgemeinsheit gehalten: und mit dieser haben sie auch die platonische Diaslettit verbunden, — eine Dialettit, die darauf gegangen ist, das Allgemeine als solches zu behaupten, und das Bestimmte, Besondere als nichtig aufzuzeigen. Sine solche Dialettit läßt nichts übrig, als die abstrakte Allgemeinheit. Die Ausbildung des Konstreten ist zum Theil bei Plato nicht weit gegangen; seine Diaslettit hat sehr häusig nur ein negatives Resultat, wodurch die Bestimmungen nur aufgehoben werden, — es bleibt im Sanzen seine Idee mehr bei der Form der Allgemeinheit stehen. Die

Neuakademiker haben nun überhaupt diese Stellung gehabt, dias lektisch zu versahren gegen die Bestimmtheit der Stoiker und Spikureer; und sie haben damit, insosern von Wahrheit die Rede ist, nur Wahrscheinlichkeit und subjektive Neberzeugung gelten lassen. Wir haben gesehen, daß die stoische und epikureische Philosophie beide darauf gehen, für das Princip, für das Kriterium der Wahrheit ein Bestimmtes zu machen; so daß dieß Kriterium ein Konkretes sehn soll. Bei den Stoikern ist es die kataleptische Phantasse, eine Vorstellung, ein bestimmter Inhalt; aber so, daß der Inhalt auch gedacht, begriffen, ein Gedanke ist, der zugleich inhaltsvoll ist. Dieß ist das Konkrete, ein Zusammenknüpsen von Inhalt und Gedanken, was jedoch selbst noch sormell bleibt. Gegen dieß Konkrete wendet sich nun die Diaslektik der Neuakademiker.

## 1. Artefilaus.

Arkesilaus hat an der Abstraktion der Idee gegen Kriterium festgehalten. In der platonischen Idee, d. i. Timäus und Diaslektik, lag eine ganz andere Quelle für das Konkrete; aber diese wurde erst von den Neuplatonikern aufgenommen. Arkesilaus war fest im Abstrakten, — diese Spoche eine Kluft. Der Gesgensatz gegen die Dogmatiker kommt bei Arkesilaus nicht von der Dialektik der Skeptiker her, sondern von dem Festhalten an der Abstraktion.

Arkestlaus ist also der Stifter der mittleren Akademie; er ist aus Pitane in Acolien, in der 116. Olympiade (318 v. Chr.) geboren, ein Zeitgenosse Epikur's und Zeno's. \*) Er gehörte der Akademie an; aber der Geist der Zeiten, die fortschreitende Ausbildung der Philosophie erlaubte nicht mehr die Einsachheit der platonischen Manier. Er besaß ein ansehnliches Vermö=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 28; Bruck. Hist. crit. phil. T. I, p. 746; Tennemann, B. IV, S. 443.

gen, \*) und widmete fich gang den Studien, die für die Bil= bung eines edlen Griechen erfordert wurden: Beredfamkeit, Dicht= kunst, Musik, Mathematik u. s. f.; — vorzüglich der ersteren. Er kam nach Athen, besonders um sich in der Beredsamkeit zu üben, lernte hier die Philosophie kennen und lebte fortan nur für dieselbe; hatte Umgang mit Theophraft, Zeno u. f. w., man streitet, ob er auch den Phrrho hörte. \*\*) Arkefilaus, ver= traut mit aller Philosophie der damaligen Zeit, war von feinen Zeitgenoffen überhaupt als ein ebenso edler Mann, als feiner und scharffinniger Philosoph berühmt, — ohne Stolz, erkannte das Verdienst Anderer an. \*\*\*) Er lebte in Athen; und er (und die Neuakademiker) hatte am Stoicismus und Epikureis= mus feinen Gegensat, mit denen sie sich viel zu schaffen mach= Die Richtung geht darauf, was das Kriterium der Wahr= heit sen. Gegen die Stoiker richtete sich insbesondere die Aka= demie, und namentlich Arkesilaus. Er bekleidete den Lehrstuhl in der Akademie, und war so ein Nachfolger Plato's. dem Tode des Krates (des Nachfolgers von Speusipp) hatte Sositrates die Lehrstelle in der Akademie eingenommen, welcher lettere sie indeß freiwillig dem Arkesilaus wegen seiner Ueberle= genheit an Talent und Philosophie überließ. †) Diesem Lehr= amte stand er bis an seinen Tod mit Ruhm und Beifall vor. (Seine Manier ist die Disputir=Methode.) ++) Er starb Dl. 134, 4 (244 v. Chr.), 74 Jahr alt. +++) Welche Bewandtniß es übrigens mit diesem Nebergehen der Lehrstühle auf Andere gehabt habe, ist uns unbekannt. "Eine artige Antwort von ihm wird erzählt, darauf, daß ihm Jemand die Bemerkung machte,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 38.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 29 - 33; Brucker l. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 37, 42, 44.

<sup>†)</sup> eod. §. 32.

<sup>††)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 28, 36; Cicero: de finib. II, 1.

<sup>†††)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 44; Tennemann B IV, S. 443.

von den anderen Philosophen gehen so Viele zu den Spikureern über, kein Beispiel seh aber bekannt, daß Siner von dem episkurischen Systeme zu einem anderen übergetreten. Arkesilaus gab zur Antwort: Die Männer können wohl Kastraten, aber die Kastraten nicht wieder Männer werden."\*)

Von seiner Philosophie sind uns die Haupt = Momente besonders durch Sicero in den Academicae Quaestiones ausbe=
wahrt, mehr aber noch dient uns Sextus Empirisus als Quelle;
der letztere ist gründlicher, bestimmter, philosophischer und syste=
matischer.

a. Seine Philosophie ift uns insbesondere als Dialektik gegen den Stoicismus bekannt, und ihr Resultat, das Saupt= Princip des Arkesilaus ist so ausgedrückt: "Der Weise muffe fei= nen Beifall, feine Zustimmung zurückhalten," \*\*) (ἐποχή). Es ist dieß dasselbe Princip, was die Steptiter hatten; auf der anderen Seite hängt es mit dem der Stoiker auf folgende Weise zusammen. Es scheint dieser Ausdruck nämlich zunächst in Be= ziehung auf die stoische Philosophie zu gehen, der die Wahrheit darin besteht, daß das Denken irgend einem Sependen seinen Beifall giebt, oder es zu einem Gedachten macht. Sie hatte zum Grundsat: Das Wahre ift eine Vorstellung, ein Inhalt, dem das Denken seine Zustimmung gegeben hat; die katalep= tische Phantasie ist eine Verbindung des Inhalts mit dem Den= ten, das ihn für den seinigen erklärt. Gegen dieß Konkrete vornehmlich ift es, daß die Neuakademiker fich gerichtet haben. Unfere Vorstellungen, Grundfäße, Gedanken find allerdings fo beschaffen, daß sie einen Inhalt haben, durch ihn sind, und zu= gleich so, daß dieser Inhalt in die Form des Denkens aufges nommen ist; der Inhalt erscheint als Inhalt verschieden von dem Denken, und die Verbindung macht den Gedanken, das

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 43.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. 1, c. 33, §. 232: περὶ πάντων ἐπείχει. Diog. Laërt. IV, §. 32.

Konkrete. Was dadurch wird, ist dieß, daß irgend ein bestimm= ter Inhalt ins Denken aufgenommen und dieser für das Wahre ausgefagt wird. Allein Arkesilaus fah diese Konsequenz ein; und fein Ausdruck, der Beifall muffe zurückgehalten werden, heißt also so viel: Durch dieses Aufnehmen komme keine Wahrheit zu Stande, — was richtig ift, — Erscheinung, nicht Thatsache als Senn. Die Stoiker hatten in der kataleptischen Phantasie ihr Princip geset; dagegen ift Arkestlaus, welcher verlangt, daß man Vorstellung und Gedanken getrennt halte, und nicht verei= nige. Daß dieser Inhalt des Bewußtsehns ein folch' Konkretes ist, hat Arkestlaus wohl zugegeben, darüber ist keine Frage; nur hat er behauptet, es komme dadurch nicht Wahrheit zu Stande, fondern diese Verbindung gebe nur gute Gründe, nicht das, was er Wahrheit nennt. Was dadurch gesetzt ift, ist nur eine Gin= sicht mit einem guten Grunde. Was Arkefilaus übrig läßt, ift, daß nur Einsicht mit einem guten Grunde möglich fen; Wahr= scheinlichkeit wird dieß ausgedrückt, aber nicht ganz passend, -Gedachtes, durch die Form des Denkens, ein Allgemeines, aber es ist so nur formell Allgemeines, nicht absolute Wahrheit. Sex= tus \*) drückt dieß bestimmt aus, daß "Arkesilaus die Zurückhal= tung des Beifalls, die fich auf Theile bezieht, für ein Gut, die Bustimmungen aber zu Theilen für ein Uebel erklärt habe," weil fie nur Theile betreffen.

Wie aber hing dieß Princip mit der platonischen Lehre zussammen? Es könnte, der platonischen Dialektik ähnlich, eine dialektische Haltung sehn, die zu nichts Assirmativem fortginge, wie selbst in vielen Dialogen des Platon bloß Verwirrung der Zweck ist. Aber bei Platon ist doch auch das Assirmative wessentlich, so daß dieses aus der Dialektik selber resultire; und dieß ist auch nicht der Ausgangspunkt von jenem Princip des Arkes

<sup>\*)</sup> Pyrrh. Hyp. I, c. 33, §. 233: ἀγαθὰ μέν εἶναι τὰς κατὰ μέρος ἔποχὰς, κακὰ δὲ τὰς κατὰ μέρος συγκαταθέσεις.

filaus. Wir haben bei Platon vielmehr die Idee, die Gattung, das Allgemeine gefunden. Nun aber ist in dieser ganzen Zeit die Richtung zum abstrakten Auffassen; und wie fich dieß in der stoischen und epikureischen Philosophie zeigte, so hat es sich auch auf die platonische Idee ausgedehnt, und sie zur Verstandes= form herabgesett. Daß von Platon wieder das Konkrete auf= gefaßt ift, werden wir später bei den Reuplatonikern feben, von denen die Einheit des platonischen und aristotelischen Principes wesentlich erkannt ist. Der Stoiker machte nun wohl das Den= ten zum Princip, aber das Denten follte Kriterium werden, d. h. ein bestimmendes Princip; mithin follte es eine Vorstellung, ei= nen Inhalt in sich aufnehmen. Will man aber das Denken so als ein Allgemeines festhalten, so kann es nicht zu einem Rriterium kommen, und das ift der Sinn des Arkestlaus; der Weise muffe beim Allgemeinen stehen bleiben, nicht aber zum Bestimmten fortgeben, so daß dieses Bestimmte das Wahre seh.

Die bestimmtere Entwickelung, die uns nur im Gesgensatze gegen die Stoiker ausbewahrt ist, giebt Sextus\*) so an: "Er habe gegen die Stoiker behauptet, daß Alles unbegreistlich sehauptet, daß Alles unbegreistlich sehauptet, daß Alles unbegreistlich sehauptahrad);" — gegen das stoische Begreisen, Aussassen durch das Denken. Bei ihnen ist Begrisse, Vorstellung, kataleptische Phanstasse die Hauptsache; diese hat Arkestlaus bekämpst. Die im Densken ausgesasse Vorstellung, die kataleptische Phantasse, war Ienen das konkrete Wahre. Näher griss Arkestlaus die Stoiker an: Aber "sie selbst sagen, die gedachte Vorstellung (καταληπτική φαντασία) ist" eben so "die Mitte, die dem bloßen Meinen so gut, als dem Wissen, dem Weisen, gemeinschaftlich zukomsmen kann; sie ist als das Wahre das, woraus die Meinung und das Wissen unterschieden wird," — der Inhalt ist derselbe, die Form macht allen Unterschied. Denn das Wissen soll ein entwickeltes Bewußtsehn aus Gründen überhaupt seyn; aber diese

<sup>\*)</sup> adv. Mathem. VII, §. 150 sqq.

Gründe sind selbst nichts weiter, als solches im Denken aufge=
faßtes Sehn, — und so eins ist Weisen und Thoren gemeinsam,
und eine andere Grundlage giebt es nicht: oder eben jene
Mitte ist der Richter zwischen bloßem Meinen und Wissen, —
das Kriterium zwischen dem unmittelbaren Wissen, der Empsin=
dung, und dem abstrakten Denken. Arkesilaus argumentirte so:

a. "Sie ift also entweder im Weisen oder im Thoren, in Jenem Wiffen, in Diesem Meinung; wenn sie in Beiden das Gemeinschaftliche ift, bleibt ihr nichts, als der leere Name übrig." Es ist in Beiden dasselbe, und doch sollen sie in Be= ziehung auf die Wahrheit als Weise und Unweise unterschieden fenn. Oder alle Beide haben Gedanken, darin daß es Gedan= ken sind, liegt die Wahrheit; aber der Weise sollte etwas IIn= terschiedenes haben, feine Gründe find eben wieder folche Ge= danken, als der Thor hat. Der Weise hat keine eigenthümliche besondere Wahrheit. Der Weise unterscheidet das Gedachte von dem Nichtgedachten: Das Wahre ift, weil es gedacht ift. Die Meinung hat kein Bewußtsenn über diesen Unterschied, da= her auch kein Kriterium, vermischt Beides durch einander; Bedachtes gilt für mahr so gut als Vorgestelltes, oder auch für unwahr. \*) Hierauf nachher. Wenn nun, fagt Arkestlaus, diese Vorstellung dem Thoren, wie dem Weisen, das Wahre ist, so ist sie nicht das Wahre. Dann fagten die Stoiker, die Phan= tafte ift aus Gründen mahr. Aber jene Gründe find felbst ta= taleptische Phantasie, sagt Arkesilaus; diese wird zum Richter zwischen Meinen und Wiffen aufgestellt, während sie Beiden gemeinschaftlich ift. Der Weise und der Thor haben Beide Vor= stellungen; sie follen nun etwas Verschiedenes haben, — aber die Gründe des Weisen find solche Gedanken, die auch der Un= weise hat. Diese Mitte komme ebensogut dem Thoren als dem Weisen zu, sie könne ebensogut Irrthum sehn als Wahrheit.

<sup>\*)</sup> cf. Ciceron. acad. Quaest. IV, 24: neque enim falsum percipi posse, neque verum, si esset tale, quale vel falsum.

Das Wissen, das entwickelte denkende Bewußtsehn ist nur ein Bewußtsehn aus Gründen; und die eigentliche Wissenschaft stelslen die Stoiker daher über die kataleptische Phantasse. Arkesselaus sagt nun, diese Gründe, diese kataleptische Phantasse ist sür sich eine Vorstellung, ein Grundsatz, ein Inhalt überhaupt; diesen entwickelt die Wissenschaft, so daß er durch ein Anderes vermittelt vorgestellt wird, und dieß ist sein Grund. Diese Gründe aber sind nichts als solche kataleptische Phantasse, so ein durchs Denken ausgesaster Inhalt. Diese Mitte bleibt also immer der Richter zwischen Vernunft und Meinung; und der Weise hat so nichts zum Kriterium, als was der Thor auch hat.

β. Weiter macht Arkestlaus die Unterschiede geltend, die bes sonders in neuerer Zeit hervorgehoben werden, und auf die gestußt wird. "Das Begreifen (denkende Fassen) soll ferner das Moment des Begriffs in der begriffenen Vorstellung sehn; wenn sie eine solche Zustimmung ist, so ist sie nicht."

"Denn aa) die Zustimmung" des Weisen "geht nicht auf eine Vorstellung (φαντασία), Bild, sondern" muß "auf einen Grund" als folchen gehen. Und ein folcher absoluter Grund ift nur ein Axiom; "denn nur gegen Axiome findet diese Zustim= mung" des Denkens "Statt." Das ift gut; darin liegt der Gegensatz gegen die moderne Welt. — Entwickelter so: Das Axiom ist reiner Gedanke. Denken ist das Subjektive. Es stimmt zu. Wem stimmt es zu? Das Denken ist das Zustim= mende einem Sependen (Vorgestellten, - daffelbe). Das Ron= krete, die kataleptische Phantasie soll sehn eine Vorstellung, der das Denken seine Zustimmung gegeben hat. Dieß geht auf einen Gedanken, und es ift nur ein Gedanke, dem es fich ge= mäß findet; nur ein allgemeines Axiom ift folder Zustimmung fähig — d. h. überhaupt wieder ein Gedanke —, in ihm fin= det es sich. Dann haben wir nur den Gedanken, nicht das Denken mit einem bestimmten Inhalte; dieser Inhalt ift ein Sependes, ein Inhalt, der noch nicht, als folder, Gedanke ift,

noch nicht ins Denken aufgenommen ift. Der Phantaste kann es aber nicht zustimmen. Denn dieß Sepende, Vorgestellte oder Bild ist sinnlich, ist etwas Anderes als das Denken, ein ihm Fremdes; es kann also dem Denken nicht zustimmen. Sondern Axiome find nur Abstrakte; also nur einem Axiom, Grundsak, einem Allgemeinen kann das Denken zustimmen, d. h. dem un= mittelbar reinen Gedanken als folden. Davon verschieden ift die Phantaste, das Einzelne. Das Denken kann nicht seinem Verschiedenen zustimmen; im Gegentheil hält es sich entfernt von diesem, weil es ein ihm Fremdes ift. - Dieß ift ein Ge= danke, der das Innere, Wefen der Sache trifft. Arkesilaus macht also hier denselben berühmten Unterschied, der in der neueren Zeit als der Gegensatz von Denken und Sehn, Ideali= tät und Realität, Subjektivem und Objektivem mit so großer Wichtigkeit wieder aufgetreten ift. Die Dinge find Anderes, als Ich. Wie kann ich zu den Dingen kommen? Das Den= ten ift felbstthätiges Bestimmen eines Inhalts, als Allgemeinen; ein gegebener Inhalt ift aber Ginzelnes, einem folden kann man nicht zustimmen. Das Gine ift hier, das Andere jenseits, - Subjektives und Objektives, was nicht zu einander kommen kann. Um diesen Punkt hat sich eine Zeit lang die ganze Bil= dung der modernen Philosophie gedreht. Es ift wichtig, ein Be= wußtsehn über diesen Unterschied zu haben, und dieß Bewußt= fenn gegen das Princip der Stoiker geltend zu machen. diese Einheit des Gedankens und der Realität war es, daß die Stoiker hätten Rechenschaft zu geben gehabt; was sie nicht tha= ten, was überhaupt im Alterthum nicht geschah. Denn diese haben nicht gezeigt, daß das Subjektive des Denkens und das Objektive in ihrer Verschiedenheit wefentlich dieß find, in einan= der überzugehen, sich identisch zu setzen; was sich schon als An= fang in abstrakter Weise bei Plato findet. Die Ginheit des Denkens und der Phantasie ist eben das Schwierige; ist also das Denken, als solches, Princip, so ist es abstrakt. Die stoi=

sche Logik ist bloß formell geblieben; das Gelangen zu einem Inhalt hat nicht aufgezeigt werden können. Das Weitere würde nun den Beweis betreffen, daß solch' objektiver Inhalt und das subjektive Denken identisch sind, und diese Identität ihre Wahrsheit ist. Denken und Sehn sind aber selbst solche Abstrakta, und man kann sich darin lange herumtreiben, ohne zu einer Bestimmtheit zu gelangen. Diese Einheit des Allgemeinen und Besonderen kann also nicht Kriterium sehn. Bei den Stoikern erscheint die kataleptische Phantasie als unmittelbar behauptet; es ist ein Konkretes, aber nicht gezeigt, daß es das Wahre dieser Ilnterschiedenen ist. Segen dieß unmittelbar angenommene Konkrete ist die Behauptung der Differenz Beider ganz konsequent. Es ist dieselbe Gedankensorm, die wir auch noch heute sinden.

Die begriffene Vorstellung soll das Wahre sehn. Arkest= laus fagt aber: " $\beta\beta$ ) es giebt keine begriffene Vorstellung, die nicht auch falsch wäre, wie aus Vielem und Mancherlei bestä= tigt wird," - wie die Stoiker felbst fagen, daß die katalepti= sche Phantasie wahr und falsch sehn könne. Ueberhaupt be= stimmter Inhalt hat fein Gegentheil an einem bestimmten, ber ebenso als gedachter wahr fenn mußte; was sich zerstört. Darin besteht das bewußtlose Serumtreiben in folden Gedanken, Grun= den, die nicht als Idee, als Einheit Entgegengesetzter aufgefaßt werden, fondern in Ginem der Entgegengesetzten dieß behaupten, und ebensogut auch das Gegentheil. Er hielt den Stoikern entgegen, daß die gedachte Vorstellung, ihr Princip, ebensogut etwas Wahres als Kalsches sehn könne, und den Widerspruch in sich enthalte, daß sie das Denken eines Andern sehn folle, das Denken aber nur sich selbst denken könne. Das Wahre der Welt ift eben anders, ift vovs, ist das Geset, das Allgemeine, was als foldes für den Gedanken. Arkefilaus fagt, der Saupt= inhalt unseres Bewußtsehns find folde Gründe, aber sie find fo nicht das Wahre; sie sind konkret, das Regierende, aber es ift

nicht bewiesen, daß es das Wahre ift. Denn solche Vorstellun= gen find das, was den Thoren und den Weisen, d. h. dem Wissen und der Meinung, zukommt, d. h. was ein Wahres oder Nichtwahres sehn kann. Es sind Gründe; sie find relativ das Lette für einen Inhalt, aber nicht an und für sich das Lette. Sie können angesehen werden für gute Gründe, für Wahrscheinlichkeit, wie die Akademiker es ausdrücken; aber fie find nicht das wahrhaft Letzte. Dieses ift ein großes Bewußt= fenn, welches Arkesilaus hatte. Weil aber so keine Einheit her= auskommen kann, fo zieht er dann eben daraus den Schluß: "Es folgt hieraus, daß der Weise seine Zustimmung zurückhalten muß," - d. h. nicht eben fo, daß er nicht denken foll, fondern er muffe dieß Gedachte darum nicht als wahr ansehen; "fofern er fo begreift, wie die Stoiker, und dieß für mahr nimmt, weil es ein Gedachtes ift, ift er nur in der Meinung." Das hören wir auch noch jest: Man denke, aber komme da= durch nicht zur Wahrheit; sie bleibe jenseits.

b. Arkestlaus\*) in Bezug auf das Praktische sagt, daß dadurch die Regel des Handelns nicht ausgehoben werde: "Die Regel des Handelns ist nicht möglich ohne Bestimmung von Etwas als Wahr oder Falsch," — ohne Etwas für Recht u. s. f. anzuerkennen; "und der Zweck des Lebens, Glückseligskeit, werde nur durch sie erreicht, durch solche Gründe bez stimmt. Wer seinen Beisall aushält, richtet sich in dem, was zu thun und zu lassen ist, nach dem (Wahrscheinlichen), was einen guten Grund hat (εὐλογον)," — als die subjektiv überzeugende Vorstellung "zur Führung des Lebens." Das ist richtig, daß der gute Grund nicht zur Wahrheit hinzreicht. "Die Glückseligkeit wird durch die Klughe it (durch den Verstand, Vernunst) hervorgebracht, und das verständige Betragen bewegt sich in gehörigem, rechtem Thun (κατορθώμασι);

<sup>\*)</sup> Sext, Empir. adv. Math. VII, §. 158.

recht gethan ift, was eine gut gegründete Rechtfertigung er= laubt," so daß es doch wie Wahres erscheint. "Wer also auf das Wohlbegründete achtet, wird recht thun und glücklich fenn;" dazu aber gehört Bildung, verständiges Denken. Er bleibt bei diesem Unbestimmten stehen: Subjektivität der Ueberzeugung, Wahrscheinlichkeit, durch gute Gründe gerechtfertigt. Wir seben also, daß in Ansehung des Positiven Arkesilaus überhaupt nicht weiter kommt, als die Stoiker; die Form ift anders. Arkesilaus fagt daffelbe, was die Stoiker, nur daß, was die Stoiker als Wahr ausdrücken, Arkestlaus gut begründet nennt. Im Ganzen hatte er ein höheres Bewußtsenn, als die Stoiker: Es soll jenes Begründete nicht die Bedeutung haben eines an fich Seben= den, sondern nur für im Bewußtsehn, weniger als das Ansich, — daß es nur eine relative Wahrheit enthalte, absolut wesent= lich das Moment des Bewußtsehns an ihm hat.

## 2. Rarneades.

Gleich berühmt ward Karneades, einer der Nachfolger des Arkefilaus in der Akademie, lebte jedoch bedeutend später. Er war Ol. 141, 3 (217 v. Chr.) in Ehrene geboren und ftarb Dl. 162, 4 (132 v. Chr.), 85,\*) — oder 90 Jahre alt. \*\*) Er lebte in Athen, und ist auch dadurch geschichtlich, daß er, wie schon erwähnt, von den Atheniensern mit noch zwei Philosophen nach Rom als Gefandter geschickt wurde. Es war von der Akademie Karneades, von den Stoikern Diogenes, und von den Peripatetikern Kritolaus, welche im Jahre 598 a. u. c. (156 v. Chr. Geburt) zur Zeit des älteren Cato nach Rom kamen. Die Römer haben sich so in Rom selbst mit der griechischen Philosophie bekannt gemacht; jene Philosophen hielten dort Vorträge und Reden. Rarneades' Scharffinn, Beredfamkeit und die Macht des Beweises, und sein großer Ruhm erweckten viel

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. 1V, §. 62, 65; Tennemann B. IV, S. 334, 443 - 444.

<sup>\*\*)</sup> Cicero: acad. Quaest. II, 6; Valer. Maxim. VIII, 7, ext. 5.

Aufmerksamkeit und großen Beifall in Rom. Hier hielt er nach der Weise der Akademiker zwei Reden über die Gerechtig= teit: die eine für die Gerechtigkeit, die andere gegen die Ge= rechtigkeit. Worauf im Allgemeinen Beides beruhte, erhellt leicht: In der Rechtfertigung der Gerechtigkeit setzte er das Allgemeine als Princip; in der Nichtigkeit derselben aber machte er das Princip der Ginzelnheit, des Eigennutes geltend. Den jungen Römern, welche eben den Gegensatz des Begriffs wenig kannten, war dieß etwas Neues: sie hatten keine Vorstellung von dergleichen Wendungen des Gedankens, sie wurden fehr dadurch angezogen, bald davon eingenommen; und Karneades' Vorträge hatten vielen Zulauf. Aber die alten Römer, befon= ders der ältere Cato (Cenforius), der damals noch lebte, faben cs fehr ungern, und eiferten fehr dagegen, weil die Jugend da= durch von der Kestigkeit der Vorstellungen und Tugenden, die in Rom galten, abgebracht wurde. Wie das Uebel um fich griff, machte Cajus Acilius den Vorschlag im Senate, alle Philoso= phen aus der Stadt zu verbannen, worunter natürlich, auch ohne namentlich genannt zu fenn, auch jene drei Gefandten be= griffen waren. Der alte Cato aber bewog den Senat, die Be= schäfte mit den Gefandten auf's Schleunigste abzumachen, — daß fie wieder fortkämen, daß fie wieder in ihre Schulen kämen, und ferner nur die Göhne der Hellenen unterwiesen, die römi= schen Jünglinge aber auf ihre Gesetze und die Obrigkeiten, wie vorher, hörten, und aus dem Umgange der Senatoren Weisheit lernten. \*) Aber dieß Verderben — das Verlangen der Er= kenntniß — läßt fich nicht abhalten, so wenig als im Paradiese; die Erkenntniß, welche nothwendiges Moment in der Bildung der Wölker ift, tritt so als Verderben auf, als Sündenfall. Eine solche Epoche, wo die Wendungen des Gedankens auftre=

<sup>\*)</sup> Plutarch, Cato major, c. 22; Gellius, noct. attic. VII, 14; Cicero, de orat. II, 37 — 38; Aelian, var. Hist. III, 17; Bruck. hist. crit. phil. T. I, p. 763.

ten, muß in die Bildung eines Volkes kommen; was denn als Nebel für die alte Verfassung, für die alte Festigkeit angesehen wird. Aber dieß Nebel des Denkens ist nicht durch Gesetze u. s. f. abzuhalten; es kann und muß sich nur durch sich selbst heilen, wenn durch das Denken selbst auf wahrhafte Weise das Denken zu Stande gebracht ist.

a. Neber die Philosophie des Karneades haben wir eine Darsstellung bei Sextus Empiritus; was von Karneades übrig, ist ebenfalls gegen den Dogmatismus der stoischen und epikureischen Philosophie gerichtet. Diese Seite, daß vornehmlich die Natur des Bewußtsenns näher beachtet ist, macht seine Säte interesssant. Bei Arkestlaus sahen wir guten Grund. Das Princip, was Karneades behauptete, wird so ausgedrückt: "daß es abssolut kein Kriterium der Wahrheit gebe, weder Empsindung, noch Vorstellen, noch Denken, noch sonst dergleichen Etwas. Erstlich: alles Dieß — Lóyos, garrasia, alsohous — zussammen täuscht uns;"\*) — dieser allgemeine Sat ist noch imsmer die Mode, empirisch.

"Zweitens" beweist er näher aus Gründen. In der weiteren Entwickelung sehen wir die Natur des Bewußtsehns werden, — überhaupt bestimmter ausgesprochen in Folgendem. "Er zeigt nämlich, daß wenn ein solches Kriterium wäre, so könnte es nicht ohne eine Affektion (Passivität) des Bewußtsehns sehn, die von der Wahrnehmung herkommt (οὐ χωρίς τοῦ ἀπὸ τῆς ἐναργείας πάθους)."\*\*) Im Allgemeinen ist dieß sein Hauptgedanke, daß jedes Kriterium so beschaffen sehn müßte, daß es zwei Elemente hat: eins wäre das objektive, sehende, unmittelbar bestimmte, — und das andere Element seh eine Affektion, eine Thätigkeit, Bestimmung des Bewußtsehns, und gehöre dem empsindenden, vorstellenden oder denkenden Subsiekte an; so ein Bestimmtes, wie Empsinden, Vorstellen, Densiekte an; so ein Bestimmtes, wie Empsinden, Vorstellen, Densiekte

<sup>\*)</sup> Sextus Empiricus adv. Math. VII, §. 159.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empiricus adv. Math. VII, §. 160.

ten könne nicht das Kriterium seyn. Diese Thätigkeit des Beswußtseyns bestehe darin, daß es das Objektive verändere, also das Objektive nicht, wie es ist, unmittelbar an uns kommen lasse. Es ist dabei dieselbe Trennung, dasselbe Verhältniß dabei vorausgesetzt, wie vorhin: Daß der Verstand als letztes und schlechthin absolutes Verhältniß anzusehen ist. Sextus überliesfert uns seine Sedanken am bestimmtesten.

a. Gegen die Epikureer macht er dieß geltend: "Weil das Lebendige von dem Todten durch die Thätigkeit des Empfin= dens unterschieden ift, so wird es durch dieses sich selbst und das Neußere auffassen," ist ein Gedoppeltes, Zweifaches; - es ift nicht nur dieß Aeußere, fondern es felbst. "Aber dieß Em= pfinden," wie Epikur es vorstellt, "das unbewegt bleibt, und apathisch und unveränderlich ist" (senn soll), keine Affektion durch die Thätigkeit des Bewußtsenns erleide, "ift weder Empfinden, noch faßt es Etwas auf. Sondern erft verändert und bestimmt nach dem Einfall des Wirklichen (ὑπόπτωσιν τῶν ἐναργῶν), zeigt das Empfinden die Dinge." \*) Das Empfinden Spikur's fen ein Sehendes, nicht aber ein Urtheilendes; jede Empfindung liegt für fich, folglich ift in ihr kein Princip zum Urtheilen. Aber die Empfindung muß analysirt werden, daß die Seele einer Seits darin bestimmt fen, anderer Seits aber, daß das Bestim= mende zugleich bestimmt werde von der Energie des Subjekts, des Bewußtsehns. Indem ich empfinde als Lebendiges, Bewuß= tes, so geht da eine Veränderung vor; die Empfindung ift nicht unveränderlich. Alles, was im Bewußtseyn ift, enthält eine Ber= änderung, ein Bestimmtwerden nach Außen und nach Innen. Folglich kann das Kriterium nicht so als einfache Bestimmtheit fenn; sondern vielmehr ift es ein Verhältniß in sich, - zwei Momente find zu unterscheiden, Empfindung und Denken.

β. "Es ift also in dem Bestimmtwerden (Affektion) der

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 160 - 161.

Seele von dem Wirklichen (der Wirksamkeit) das Rriterium zu fuchen (εν άρα τῷ ἀπὸ τῆς εναργείας πάθει τῆς ψυχῆς ζητητέον τὸ κοιτήφιον):" das Andere ift die Wirksamkeit der Seele; nur in diese Mitte konnte das Kriterium fallen. Solchen Inhalt, Empfindung, Bestimmtfenn des Bewußtsehns, welches zugleich auch wieder bestimmt ift durch das Bewußtsehn, diese Passivität und Aktivität des Bewußtsehns, dieß Dritte nannte er nun die Vorstellung. Vorstellung macht bei den Stoitern den Inhalt des Denkens aus. Er fagt: "Dieß Be= stimmtwerden aber muß eine Anzeige fenn sowohl feiner felbst, als des Erscheinenden oder des Dinges, durch welches es bewirkt wurde; dieß πάθος ift nichts Anderes, als die Vorstellung." Sie ift Erkenntniß des Subjektiven einer Seits, anderer Seits hat fie einen Inhalt, der das Objektive, das Erscheinende ift. "Daher die Vorstellung Etwas in dem Lebendigen ift, welches sich selbst und das Andere darstellt (παραστατικόν);" und die= fes Lettere ift nur vorhanden in der Bestimmtheit des Bewußt= fehns. "Wenn wir Etwas feben, so hat das Geficht eine Affettion; und es ist nicht mehr fo beschaffen, als vor dem Seben. Durch eine folche Veränderung entsteht in uns ein Gedoppeltes: Eins, die Veränderung felbft, d. i. die Vorstellung," die fubjet= tive Seite; "das Andere, das, was die Veränderung hervor= brachte," das Objektive, "das Gesehene." (Reinhold hat dieses ausgeführt.) Das Bewußtsehn ift ein Zweitheiliges; die Em= pfindung, fagt Karneades, ift nur das Erste. "Gleichwie nun," fagt er, "das Licht fich felbst zeigt, und Alles in ihm: so ist das Vorstellen das Haupt (doxnyos) des Bewußtsehns, Wissens im Thiere, und muß, wie das Licht, sich felbst offenbar machen, und das Wirkliche (evagyés) zeigen, was bewirkte" (das, wodurch das Bewußtsehn bestimmt ift). Dieses ist der gang richtige Standpunkt des Bewußtsenns, und verständlich; dieses ift aber nur der erscheinende Geift. Bei diesem Standpunkte hat sich die philosophische Bildung aufgehalten. Go auch in der moder=

nen Zeit. Vorstellen ift dieß Unterscheiden in ihm selbst: sich zeigen, und Anderes zeigen. Aber, fährt Karneades fort, das Vorstellen ist also das Allgemeine, es begreift die Empsindung und die kataleptische Phantasie, es ist der Mittelpunkt; "aber es zeigt dieses nicht immer nach der Wahrheit." Man erwartet jett eine Entwickelung dieses Gegensates; aber er geht ins Em= pirische über, giebt nicht die nähere Entwickelung des Gegen= fațes. "So wie schlechte Boten, lügt es oft, und weicht von den Dingen ab, die es schickten; fo folgt, daß nicht jede Wor= stellung ein Kriterium der Wahrheit abgeben könne, sondern nur die, welche, wenn eine, wahr ist." (Ich bin überzeugt, es ift meine Vorstellung, - immer nur meine Vorstellung; Et= was meinen sie gesagt zu haben, daß fie diese Ueberzeugung haben. Einsicht, objektive Wiffenschaft sen doch nur die Ueber= zeugung des Anderen; — aber der Inhalt ift seiner Natur nach allgemein.) "Weil aber eben keine fo beschaffen ift, daß sie nicht auch falsch senn könnte: so sind die Vorstellungen ebenso ein gemeinschaftliches Kriterium des Wahren als Falschen; oder ste sind kein Kriterium."\*) Das ist popular ausgedrückt: Es giebt auch Vorstellung von Nichtwahrem. Karneades berief sich auch darauf, "daß eine Vorstellung auch von etwas nicht Existi= rendem kommen könnte. Oder die Stoiker fagten: Das ift ein Sependes, was gedacht ift, es ist von Gegenständlichem auf= gefaßt; — aber es kann auch Falsches aufgefaßt werden." \*\*)

y. Endlich ist auch das Denken nicht wahr: "Weil nun keine Vorstellung ein Kriterium ist, so ist es auch nicht das Denken." Die Empsindung als solche ist kein Kriterium, sie ist nicht unveränderlich, nicht apathisch; die Vorstellung ist ebensokein Kriterium; daher ist es drittens auch das Denken nicht. "Denn dieses hängt von der Vorstellung ab," — muß mithin ebenso unsicher sehn, als diese. "Denn zuerst muß ihm" (dem

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 161 - 164.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 402.

weiteren Denken) "das, worüber es urtheilt, Vorstellung seyn," diese muß gegeben seyn; "Vorstellung kann aber nicht seyn, ohne die gedankenlose Empsindung," — diese könne ja aber wahr oder falsch seyn. \*) — Dieß ist der Grundzug in der akademischen Philosophie: einer Seits der Unterschied von Denken und Seyendem; und dann, daß die Vorstellung eine Einheit von Beiden ist, — aber nicht diese Einheit an und für sich.

b. Was nun Karneades Affirmatives über das Kriterium vortrug, besteht in Folgendem: Darin, daß allerdings Kriterien zu suchen sehen und "Kriterien festzusetzen sehen zur Führung des Lebens und zur Erwerbung der Glückseligkeit;" aber nicht in der spekulativen Betrachtung deffen, mas an und für sich ift, — fondern mehr in das Pshodologische und die end= lichen Formen des Bewußtsenns übergehend. Es ist dieß mithin auch kein Kriterium für die Wahrheit, sondern zum subjektiven Gebrauche; — subjektive Wahrheit, verständiges Bewußtseyn. Es geht auf endlichen Inhalt, und richtiges Bewußtsehn deffel= ben. Es ist bloß für's Subjekt gesorgt, — Beziehung auf's Einzelne. Es bleibt immer konkreter Zweck. Wie foll der Mensch sein Leben führen? Das Individuum mußte dieses fuchen. Das leitende Princip bestimmt Rarneades ungefähr wie Arkesilaus, — im Allgemeinen als nur in der Form "einer überzeugenden Vorstellung" überhaupt; d. h. sie muffe als etwas Subjektives anerkannt werden. "Sie ist  $\alpha$ ) eine überzeugende, und zugleich  $\beta$ ) feste, die sich nach allen Seiten bestimmt hat, und y) entwickelte Vorstellung," \*\*) wenn fie ein Kriterium des Lebens fenn foll. Diese Unterschei= dungen gehören im Ganzen zu einer richtigen Analyse. Dieses kommt auch ungefähr in der formalen Logik vor; es sind etwa dieselben Stufen, wie sie bei Wolf in der klaren, distinkten und adäguaten Vorstellung sich finden.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 165.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 166.

"Der Unterschied. Die Vorstellung ist Vorstellung von Etwas: deffen, woraus sie wird" (Dbjekt), "und deffen, worin fie wird" (Subjekt); "Woraus ist das äußerliche Empfundene, Worin ein Solches wie der Mensch," — ohne Interesse ist diese Eintheilung. "Auf diese Weise hat sie zwei Verhältnisse: die Eine Seite nach dem Gegenstande, die andere zum Vorstellen= den (Subjekt). a) Nach jenem Verhältnisse ist sie entweder wahr oder falsch: wahr, wenn sie mit dem Vorgestellten (Gegenstande) übereinstimmt; falsch, wenn nicht." Aber diese Seite kann hier gar nicht in Betracht kommen, da eben das Urtheil über diese Uebereinstimmung die Sache gar nicht von der vor= gestellten Sache zu trennen im Stande ift. B) "Nach dem Verhältnisse zum Vorstellenden ist die eine vorgestellt erscheinend als wahr zu fenn, die andere vorgestellt nicht erscheinend als wahr zu fenn." Bloß dieses kommt bei den Akademikern in Betracht: Berhältniß zum Vorstellenden; — jenes, wie wir gesehen, nicht. "Die als wahr vorgestellte, heißt bei den Akademikern Emphase (Eugasis), und Neberzeugung, überzeugende Vorstellung;" solche Vorstellung im Bewußtseyn, die Ueberzeugung, nannten die Aka= demiker die emphatische Vorstellung. "Die aber nicht als wahr vorgestellt ist, heißt Apemphase (ἀπέμφασις), und Richtüber= zeugung, und nichtüberzeugende Vorstellung. Denn weder was uns durch fich felbst als unwahr vorgestellt, oder was wahr ift, aber uns nicht vorgestellt ift, überzeugt uns nicht" (Wahres ohne Vorstellung.) \*) Die Ueberzeugung hat nun drei Grade:

a. Es ist eine überzeugende Vorstellung überhaupt, "die wahr zu sehn scheint, und deutlich genug ist; sie hat auch eine gehörige Breite, und kann auf vielerlei in recht mancherlei Fällen angewandt werden: sich bewährend" immer mehr durch Wiederholungen, wie bei Spikur, "macht sie sich immer überszeugender und glaubwürdiger." \*\*) Es ist keine weitere Bes

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 167 - 169.

<sup>\*\*)</sup> eod. J. 173.

stimmung ihres Inhalts gegeben; das öfter Vorkommende ist empirische Allgemeinheit. Dieß ist aber nur eine einzelne Vor= stellung, überhaupt eine unmittelbare, einfache geradezu überhaupt.

B. "Weil aber eine Vorstellung nicht für sich allein ift, fondern wie in einer Rette eine von der anderen abhängt: fo kommt das zweite Kriterium hinzu, daß sie zugleich überzeugend und fest fen," zusammenhängend, indem fie abstrakte Gewißheit hat; und daß fie von allen Seiten bestimmt ift, nicht veran= dert, hin und hergezogen werden kann (ἀπερίσπαστος), und andere Vorstellungen ihr nicht widersprechen, weil sie gewußt wird in diesem Zusammenhange mit anderen. Dieß ift eine gang richtige Bestimmung, die im Allgemeinen überall vorkommt. Es wird nichts allein gesehen oder gesagt, sondern noch eine Menge von Umftänden, die in Zusammenhang damit steben. "3. B. in der Vorstellung eines Menschen ift mancherlei ent= halten, sowohl was ihn selbst betrifft, als was ihn umgiebt: Jenes z. B. Farbe, Größe, Gestalt, Bewegung, Rleidung u. f. f.; Dieß Luft, Licht, Freunde und dergleichen. Wenn von folchen Umftänden keiner uns ungewiß macht, oder abzieht, um sie für falsch zu halten, sondern wenn alle gleichmäßig zusammenstim= men: so wird die Vorstellung um so überzeugender." \*) Wenn eine Vorstellung auch mit den mannigfaltigen Umftänden, in denen sie steht, in Uebereinstimmung ist: fo ift sie fest. Ginen Strick fann man für eine Schlange halten; aber dann find noch nicht alle Umftände bei demfelben beachtet worden. \*\*)

y. Endlich soll die Vorstellung entwickelt seyn. Das heißt. "Außerdem wie bei der Beurtheilung einer Krankheit alle Symptome zu Rathe gezogen werden, — eine Vorstellung Ueberszeugung hat, wenn alle Umstände übereinstimmen: so kommt noch ein drittes Moment hinzu, das die Ueberzeugung verstärkt,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 176 - 177.

<sup>\*\*)</sup> cf. Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 187 - 189.

wenn nämlich alle Theile und Momente derfelben jeder für sich, hinlänglich untersucht worden sind;" sie sind nicht un= mittelbar vorauszusetzen. "Das Zweite war nur die sich unmit= telbar ergebende Uebereinstimmung der Umstände; das Dritte betrifft nun weiter nichts jals die Untersuchung dieser einzelnen Umftände selbst, mit denen die Vorstellung zusammenhängt, in Ansehung der Momente: des Urtheilenden, des Beurtheilten, und deffen, wonach geurtheilt wird." Wer urtheilt, bezeugt. "Wie uns bei einer unwichtigen Sache Gin Zeuge genügt, bei einer wich= tigeren mehrere erforderlich gehalten werden, und einer noch nothwendigeren die einzelnen Zeugen felbst" (ihre Fähigkeit) "untersucht werden durch Vergleichung der Zeugnisse: so bei ge= ringen Dingen genügt eine allgemeine überzeugende Worstellung; bei Dingen von einiger Wichtigkeit eine feste, durch die Um= stände nicht wankend gemachte; bei folden aber, die zu einem rechten und glücklichen Leben gehören, eine, die nach ihren Thei= Ien untersucht ift,"\*) - das ift hinreichende Vorstellung, die uns leiten foll in der Führung des Lebens. — Wir feben (um= gekehrt gegen die, welche das Wahre in das Unmittelbare fegen, besonders die Anschauung in neueren Zeiten) unmittelbares Wiffen, innere Offenbarung oder äußere Wahrnehmung, diese Art der Gewißheit bei Karneades mit Recht den niedrig= sten Rang einnehmen; die entwickelte ist die nothwendige, doch erscheint sie nur auf eine formelle Weise. In der That ist die Wahrheit nur im Erkennen, — und die Natur des Erkennens wird nicht erschöpft; aber es ist wesentliches Moment deffelben die Entwickelung, und das urtheilende Bewegen der Momente.

Wir schen in der neuen Akademie das Subjektive der Ue= berzeugung ausgesprochen, oder daß nicht die Wahrheit als Wahrheit im Bewußtsenn, sondern die Erscheinung oder wesent= lich so wie es für das Bewußtsenn und die Vorstellung im

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 179 - 184.

Bewußtsehn ift. So ift nur Ueberzeugung, subjektive Gewißheit gefordert; von der Wahrheit ist da keine Rede mehr, nur das Melative in Ansehung des Bewußtsehns wird gefordert. Das akademische Princip beschränkt sich so auf überzeugende Vorstel= lungen, geht auf das Subjektive der Vorstellungen. Die Stoi= ter eigentlich setzen ebenso im Denken, Spikur in der Empfin= dung das Ansich; aber sie nannten dieß das Wahre. Die Aka= demiker stellten es hingegen dem Wahren entgegen, und drückten aus, daß es nicht das Sepende als folches ift. Es ist ein Be= wußtsehn, daß das Ansich wesentlich das Moment des Bewußt= fenns an ihm habe, und ohne es nicht fen; was die Vorherge= henden auch hatten, aber deffen fie fich nicht bewußt waren. Das Ansich hat wesentliche Beziehung auf's Bewußtsenn; dieß ist noch entgegengesetzt der Wahrheit, noch nicht daß es als an und für sich sen. Das Moment des Fürsich ist Bewußtsehn; das Ansich liegt dem Bewußtsehn noch im Hintergrunde, steht ihm noch bevor, aber zieht zugleich das Fürsich als wesentliches Moment herein selbst im Gegensatze des Aufich.

Auf die letzte Spitze getrieben, wird dieß, daß schlechthin Alles für das Bewußtsehn ist, und daß die Form eines Sehns überhaupt auch als Form ganz verschwindet. Wenn also die Akademiker noch Eine Ueberzeugung, Ein Fürwahrhalzten dem anderen vorzogen, als worin gleichsam ein Ziel liegt, oder vorschwebt, von einem ansichsehnenden Wahren: so bleibt noch dieses einsache Stehenbleiben übrig beim Fürwahrhalten überhaupt ohne Unterschied, oder daß Alles auf gleiche Weise nur auf das Bewußtsehn bezogen ist und nur als erscheinend überhaupt gilt. — Die Akademie hat so keine seste Dauer weiter gehabt, sondern ist hiermit eigentlich schon in den Skepticismus hinübergegangen, der bloß das Scheinen, ein subjektives Fürzwahrhalten behauptet hat, aber so daß objektive Wahrheit überzhaupt geläugnet worden ist.

## D. Skepticismug.

Der Skepticismus vollendete die Ansicht der Subjektivistät alles Wissens, und setzte allgemein an die Stelle des Seyns im Wissen den Ausdruck des Scheinens. Die letzte Spitze ist der Skepticismus: die Form des Sependen und des Wissens des Sependen wird ganz zu nichte gemacht. Skepticismus ist Phislosophie, die jedoch nicht System genannt werden kann, noch sehn will. Vor ihm haben die Menschen großen Respekt.

Diefer Skepticismus erscheint nun allerdings als etwas ganz Imponirendes. Der Stepticismus hat zu allen Zeiten, und noch jest, für den furchtbarften Gegner der Philosophie ge= golten und für unbezwinglich, indem er die Kunft fen, alles Be= stimmte aufzulösen, es in seiner Richtigkeit zu zeigen; so daß es gleichsam scheint, er werde für an sich unbezwinglich gehal= ten, und der Unterschied gleichsam nur darein gelegt, daß der Einzelne sich gleichsam für ihn oder für eine positive dogma= tische Philosophie entschließe. Sein Resultat ist allerdings die Regation, die Auflösung des Bestimmten, Wahren, alles In= halts. Die Unbezwinglichkeit des Skepticismus ift auch aller= dings zuzugeben, indessen nur als subjektiv in Rücksicht auf das Individuum; dieß kann sich so stellen, daß es keine Notiz nimmt von der Philosophie, kann sich auf dem Standpunkte halten, nur das Regative zu behaupten, - aber dieß ift nur subjektive Unbezwinglichkeit. Der Stepticismus scheint fo Etwas zu fenn, dem man sich ergebe; und man hat die Vorstellung, daß man Einem, der fich ihm fo in die Arme werfe, gar nicht beikommen tonne: und der Andere nur darum ruhig bei feiner Philosophie bleibe, weil er keine Rotiz vom Skepticismus nehme, — was er eigentlich thun follte, da er doch eigentlich nicht zu widerlegen Wenn in der That ihm nur entgangen würde, so wäre er nicht bezwungen, fondern er bliebe feiner Seits bestehen, und er hätte die Oberhand. Denn die positive Philosophie läßt ihn

neben ihr stehen; er hingegen greift über sie über, er weiß sie sich zu überwinden, — sie hingegen ihn nicht.

In der That kann Giner, wenn er schlechterdings ein Step= tiker sehn will, nicht überwunden werden, oder er kann nicht zur positiven Philosophie gebracht werden, - so wenig als Gi= ner, der an allen Gliedern paralytisch ift, zum Stehen zu brin= gen ift. Eine folche Paralyse ift in der That der Skepticismus, - eine Unfähigkeit der Wahrheit, die nur bis zur Gewißheit felbst, aber nicht des Allgemeinen kommen kann, nur im Rega= tiven und im einzelnen Selbstbewußtseyn stehen bleibt. Sich in der Einzelnheit zu halten, ist eben der Wille eines Ginzelnen; davon kann ihn Reiner abhalten, aber so Einer kann nicht al= lein senn. Allerdings kann man aus dem Nichts Niemand her= austreiben. Ein Anderes ift aber der dentende Stepticismus, welcher diefes ift, von allem Bestimmten und Endlichen aufzu= zeigen, daß es ein Wankendes ift. Die positive Philosophie kann über ihn dieß Bewußtsehn haben: Sie hat das Regative des Skepticismus in ihr felbst, er ift nicht ihr entgegengesett, nicht außer ihr, sondern ein Moment derselben, aber das Nega= tive in seiner Wahrheit, wie es der Stepticismus nicht hat.

Näher ist nun das Verhältniß des Stepticismus zur Philosophie dieß, daß derselbe die Dialektik alles Bestimmten ist. Von allen Vorstellungen vom Wahren kann die Endlichskeit aufgezeigt werden, da sie eine Negation, somit einen Widersspruch in sich enthalten. Und das gewöhnliche Allgemeine, Unsendliche ist nicht hierüber erhaben; denn das Allgemeine. was dem Besonderen, das Unbestimmte, was dem Bestimmten, das Unendliche, was dem Endlichen gegenübersteht, ist eben auch nur bestimmt, — es ist nur die Sine Seite, und, als solche, bestimmt. So ist denn der Skepticismus gegen das verständige Denken gerichtet, welches die bestimmten Unterschiede als letzte, als sehende gelten läßt. Der logische Begriff ist ebenso selbst diese Dialektik; denn die wahrhafte Kenntniß der Idee ist diese

Regativität, die im Stepticismus ebenso einheimisch ift. Und der Unterschied liegt nur darin, daß die Steptiker bei dem Re= fultat als einem Regativen stehen bleiben: Dieß und dieß hat einen Widerspruch in sich, also löst es sich auf, also ist es nicht. Dieß Resultat ist so das Regative; aber das Regative selbst ist wieder eine einseitige Bestimmtheit gegen das Positive, d. h. der Skepticismus verhält fich nur als Verstand. Er verkennt, daß diese Regation ebenso affirmativ ift, ein bestimmter Inhalt in sich; denn es ist Regation der Regation, näher die unendliche Affirmation, die fich auf fich beziehende Regativität. Dieß ift ganz abstrakt das Verhältniß der Philosophie zum Skepticis= mus. Die Philosophie ist dialektisch, diese Dialektik ist die Weränderung: Die Idee als abstrakte Idee ist das Träge, Gen= ende, aber sie ist nur mahrhaft, insofern sie als lebendige sich faßt; dieß ist, daß sie dialektisch in sich ift, um jene Ruhe, jene Trägheit aufzuheben. Die philosophische Idee ist so in sich dialektisch, und nicht nach Zufälligkeit; der Skepticismus dage= gen übt seine Dialektik aus nach Zufälligkeit, — wie ihm der Stoff, der Inhalt gerade vorkommt, zeigt er auf, daß er in sich das Regative sen.

Es muß alter Stepticismus vom neuen unterschieden werden, wir haben es nur mit jenem zu thun; er ist wahrhafster, tieser Natur. Der neue Stepticismus ist eher Epikureissmus; d. h. Schulze in Göttingen und Andere legen zu Grunde: Man müsse für wahr halten das sinnliche Senn, was das sinnsliche Bewußtsehn uns gebe; an allem Anderen aber müsse man zweiseln, was wir meinen, seh das Leste, — Thatsachen des Bewußtsehns. Das ist Subjektivität, — heut nicht Skepticissmus, — Sitelkeit des Bewußtsenns; diese ist allerdings unsüberwindlich, — nicht der Wissenschaft, Wahrheit, sondern sich, der Subjektivität. Denn sie bleibt dabei siehen: Dieß gilt mir sür wahr, meine Empsindung, mein Serz ist mir das Leste. Hier ist nur von Gewisheit die Rede, nicht von Wahrheit. Mit

der Neberzeugung dieses einzelnen Subjekts ist nichts gesagt, es ist aber Hohes damit ausgesprochen: wie man sagt, die Wahrsheit soll auf der anderen Seite doch auch nur Neberzeugung des Anderen sehn, die eigene Neberzeugung soll aber hoch sehn, oder diese ist auch ein Nur; — einmal muß man dieß Subjekt bei seinem Hochmuth, dann bei seiner Demuth stehen lassen. Das Resultat des Skepticismus ist auch nur Subjektivität des Wissens; diese ist aber auf entwickelnde denkende Zunichtmachung alles als wahr und sehend Geltenden begründet, — daß Alles unbeständig.

Was nun zunächst zu betrachten, ift die äußerliche Geschichte des Skepticismus. Die Entstehung des Skepticismus ift fehr alt, wenn wir ihn im ganz unbestimmten, allgemeinen Sinne nehmen. Die Ungewißheit des Sinnlichen ift eine alte Ueber= zeugung ebenso unter dem unphilosophischen Publikum als unter den bisherigen Philosophen. Die Steptiker haben diese Stel= lung auch geschichtlich aufgewiesen. Stepticismus im allgemei= nen Sinn ift, daß man fagt: Die Dinge find veränderlich, fie find; aber ihr Senn ist nicht wahrhaft, es setzt sich ebenso ihr Nichtsehn. 3. B. Seute ift heute, Seute ist auch morgen u. f. f.; jett ist es Tag, aber Jett ist auch Nacht u. f. f. Von dem, was man fo als Bestimmtes gelten läßt, fagt man fo auch das Gegentheil. Wenn man nun fagt, alle Dinge find veränder= lich: fo find die Dinge zuerst möglich, verändert zu fenn; aber nicht nur möglich. Sondern, daß Alles veränderlich ift, heißt in seiner Allgemeinheit genommen in der That so viel: Es ist nichts an sich, sondern fein Wefen ist, sich aufzuheben; — sie find an ihnen felbst veränderlich, es ist ihre Rothwendig= feit. Jest nur find fie fo, in einer anderen Zeit find fie an= ders; und diese Zeit, das Jest, ist selbst nicht mehr, indem ich von ihm spreche, — die Zeit ist selbst nicht fest, und macht nichts fest. Diese Regativität aller Bestimmung macht das Cha= rakteristische des Skepticismus aus. Als philosophisches Bewußt=

sehn ist der Skepticismus aber später. Unter Skepticismus ist zu verstehen ein gebildetes Bewußtsehn, dem Theils nicht nur das sinnliche Sehn nicht für Wahres gilt, sondern auch das gedachte; alsdann mit Bewußtsehn sich Nechenschaft zu ge= ben weiß von der Nichtigkeit dieses als Wahr und Wesen Be= haupteten; endlich auf allgemeine Weise nicht nur dieß und je= nes Sinnliche oder Gedachte, sondern gebildet ist, in Allem seine Unwahrheit zu erkennen.

Das Geschäfte des Skepticismus ift unrecht als eine Lehre vom Zweifel ausgedrückt. Zweifeln ift nur die Ungewißheit, ein entgegengesetzter Gedanke gegen etwas Geltendes, - Unent= schlossenheit, Unentschiedenheit. Zweifel enthält leicht Zerrissen= heit des Gemüthe und Geistes, er macht unruhig; es ift Zwei= heit des Menschen in sich, er bringt Unglück. Die Situation des Zweislers war in der Poesse bei uns Hauptmoment. Das fett tiefes Interesse an den Inhalt voraus, und Verlangen des Geistes, daß diefer Inhalt in ihm befestigt werde oder nicht: Entweder das Eine oder das Andere ift. Zweifel ist Schlaff= beit, um zu nichts zu kommen; es foll den feinen scharffinnigen Denker bekunden, ift aber Citelkeit, Quakelei. Seut zu Tage ist der Skepticismus ins Leben getreten, — diese allgemeine Regativität. Der alte Skepticismus zweifelt nicht, fondern er ift der Unwahrheit gewiß; er irrlichtert nicht nur mit Gedanken hin und her, die die Möglichkeit laffen, daß dieß doch noch wahr fenn könnte, sondern er beweift mit Sicherheit die Unwahr= heit. Oder fein Zweifeln ift ihm Gewißheit, hat nicht die Ab= sicht, zur Wahrheit zu gelangen, läßt nicht unentschieden, fon= dern ift schlechthin Entschiedenheit, vollkommen fertig; dieß Ent= schiedene ift ihm aber nicht eine Wahrheit, fondern die Gewiß= heit seiner selbst. Es ift Rube, Festigkeit des Geistes in sich, - nicht mit einer Trauer.

Vorher Geschichte des Skepticismus. Die Ge= schichte des eigentlich sogenannten Skepticismus wird gewöhn=

lich mit Phrrho angefangen; daher auch der Name Phrrhonis= mus. \*) Es ift schon erinnert, daß er im unbestimmten Sinne älter. Die Steptiter felbst, 3. B. Sertus Empiritus, aber fpre= den davon, daß er fehr alt fen. Sextus Empiritus, der Saupt= schriftsteller über den Skepticismus fängt geschichtlich von dem= felben zu sprechen an. Im unbestimmten Sinne führen näm= lich die Steptiker an, "schon Homer sen ein Skeptiker gewesen, weil er von denfelben Dingen auf entgegengefette Weise spreche." Hierher rechnen sie dann Bias mit feinem Wahlspruch: Ber= burge Dich nicht (dieß hat den allgemeinen Sinn: Halte nicht irgend Etwas für Etwas, halte Dich überhaupt nicht an irgend Etwas, dem Du Dich hingiebst, man folle nicht glauben an die Testigkeit irgend eines Verhältnisses, Gegenstandes u. f. f.); fo die negative Seite der renophanischen, parmenideischen Philo= fophie; Heraklit mit feinem Princip, daß Alles fließe, Alles mit= hin widersprechend und vergänglich sen; Plato und die Akade= mie, nur daß er hier noch nicht ganz rein ausgedrückt fen. \*\*) Alles dieß kann zum Theil als die skeptische Ungewißheit aller Dinge genommen werden. Allein es gehört nicht hierher. Es ist nicht diese bewußte und allgemeine Regativität: nicht diese bewußte, - die beweist; allgemeine, - ihre Unwahrheit des Objektiven auf Alles ausdehnt; nicht eine Regativität, die be= stimmt fagt, daß Alles nicht an sich, fondern nur für's Gelbst= bewußtsehn ift, und Alles nur in die Gewißheit feiner felbst zu= rudgeht. Sonft grenzte die neue Akademie fo nahe an den Step= ticismus, daß die Steptiter genug zu thun hatten, fie fich vom Salfe zu halten, und in der fkeptischen Schule ein langer wich= tiger Streit darüber herrschte, ob Plato und dann die neue Akademie dem Skepticismus angehöre oder nicht. \*\*\*) Steptiter find auch fehr forgfältig, fich von andern Spftemen

<sup>\*)</sup> Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. I, c, 3, §. 7.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 71 - 73; vergl. Bd. I, S. 184 - 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. I, c. 33.

zu unterscheiden; so von der Akademie, dieser Unterschied ist weitläusig behandelt. Näheres über den Unterschied von der neuen Akademie noch nachher.

Phrrho also gilt für den Stifter des eigentlichen Step=
ticismus. Sextus Empirikus \*) sagt von ihm, "daß er körper=
licher Weise" (substantieller, vollskändiger), "und deutlicher an
die Skepsis gegangen seh," mit bestimmtem Bewußtsehn, mit
bestimmtem Ausdruck. Er ist älter, als mehrere der schon Be=
trachteten. Allein indem der Skepticismus überhaupt zusam=
menzusassen ist: so ist der gebildetere Skepticismus, der sich mehr
gegen das Gedachte richtet, später; erst dieser hat eigentliches
Aussehen gemacht, und gehört dem Denken an. Der Skepticis=
mus des Phrrho geht gegen die unmittelbare Wahrheit Theils
des Sinnlichen, so wie des Sittlichen, — nicht diese Wahrheit
als gedachte; wie weiterhin sich näher ergeben wird.

Was seine Lebensumstände \*\*) anbetrifft, so sehen sie ebenso steptisch aus, als seine Lehre; es ist wenig Sicheres bestannt. Pyrrho gehört in Aristoteles' Zeit, war aus Elis gesbürtig. Ich will die Namen seiner Lehrer nicht ansühren; bestonders wird darunter Anaxarch, ein Schüler Demokrits erswähnt. Wo er eigentlich gelebt hat, wenigstens den größten Theil, ist nicht zu bestimmen. Die Umstände seines Lebens sind ohne Zusammenhang. Als ein Beweis, wie sehr er wäherend seines Lebens in Achtung gestanden, wird angesührt, daß seine Vaterstadt ihn sogar zum Oberpriester erwählt, und die Stadt Athen ihm das Bürgerrecht geschenkt habe. Endlich wird erwähnt, daß er Alexander, den Großen, auf seinem Zuge nach Assenbard, daß er Alexander, den Großen, auf seinem Zuge nach Assenbardmanen zu thun gemacht. Man erzählt, Alexander habe ihn hinrichten lassen, weil er den Tod eines persischen Satras

\*\*) Diog. Laërt. IX, §. 58; 61-65; Bruck. T. I, p. 1320-1323.

<sup>\*)</sup> Pyrrh. Hyp. I, c. 3, §. 7: τὸν Πύζοωνα σωματικώτερον καὶ ξπιφανέστερον τῶν πρὸ αὐτοῦ προςεληλυθέναι τῆ σκέψει.

pen verlangt haben foll; und dieses Schickfal habe ihn in sei= nem 90sten Jahre betroffen. Ift dieses Alles so gegründet: so muß, da Alexander etwa zwischen 12 — 14 Jahre in Asien zu= brachte, also Phrrho frühstens noch im 78sten Jahre sich zur Reise dahin aufgemacht haben. Phrrho scheint nicht als öffent= licher Lehrer aufgetreten zu fenn, sondern nur einzelne, von ihm gebildete Freunde hinterlassen zu haben. Von ihm hießen die Skeptiker auch Phrrhonier, \*) ohne daß er doch eine Schule (aloeois) gestiftet; eine eigentliche Schule lag auch nicht in der Manier, im Beiste des Skepticismus. Sextus \*\*) fagt: Skep= ticismus ift nicht Häresis, Wahl für Dogmen, fondern nur eine Agoge (ἀγωγή), äußere Härests nur im weitläufigern Sinne; mehr eine Anleitung, recht zu leben, richtig zu denken, - nicht ein Vorzug für gewisse Dogmen, - Anleitung zum Skepticismus. Mehr als von seinen Lebensumständen, werden Anekdoten von feinem persönlichen steptischen Betragen erzählt, worin dasselbe lächerlich gemacht werden foll; wo denn das Allgemeine des Skepticismus gegen einen besonderen Kall gesetzt wird, fo daß in konsequent scheinende Verhältnisse und an solche das Wider= finnige als von sich felbst einwuchert, — das Verhalten für sich selbst als widersinnig erscheint. Weil er nun behauptete, die Realität der sinnlichen Dinge habe keine Wahrheit, so erzählt man 3. B., daß er im Geben keinem Gegenstande, keinem Pferde oder Wagen, das auf ihn zurannte, aus dem Wege ge= gangen, oder auch auf eine Wand geradezu losmarschirt fen, in dem gänzlichen Unglauben an die Gewißheit finnlicher Empfin= dung und dergleichen; und daß nur seine Freunde, die ihn um= gaben, ihn immer vor folden Gefahren weggezogen und gerettet hätten. Das fällt aber weg, wenn er 90 Jahr alt nach Affen ging; dergleichen Anekdoten find thöricht, weil es nicht denkbar

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 69 - 70.

<sup>\*\*)</sup> Pyrrhon. Hypot. I, c. 8. Εὶ αίφεσιν έχει ὁ Σκεπτικός.

ist, daß er so hätte dem Alexander folgen können. Man sieht aber zum Theil wohl sogleich, daß solche Anekdoten bloß erdichstet sind, um seine Philosophie zu persissliren: diese Geschichten den Zweck haben das skeptische Princip, in seinem Extreme, in Ronsequenzen zu zeigen, um den Skepticismus lächerlich zu maschen. Den Skeptikern gilt allerdings das sinnliche Sehn, aber als Erscheinung, sich im Leben darnach zu betragen, nicht aber, es sür Wahrheit zu halten. Sextus Empirikus sagt von den Neuakademikern, eine ihrer Lehren seh gewesen, man müsse sich im Leben betragen nicht nur nach den Regeln der Klugheit, sons dern auch nach den Gesehen der sinnlichen Erscheinung.

Nach Phrrho ist besonders Timon\*) der Phliasier, der Sillograph berühmt geworden. Von seinen Sillen, d. h. bisssigen Einfällen über alle Philosophien werden viele von den Aeltern angeführt; bitter sind und schmähend sie wohl, aber viele eben nicht sehr wixig und des Aushebens werth. Der Dr. Paul hat sie in einer Dissertation gesammelt; aber es ist viel Unbesteutendes darunter. Göthe's und Schiller's ähnliche Sachen sind allerdings geistreicher.

Die Phrrhonier verschwinden hierauf, scheinen überhaupt mehr oder weniger nur vereinzelt vorhanden gewesen zu sehn. Und den Peripatetikern, Stoikern und Spikureern sehen wir in der Geschichte lange mehr nur die Akademiker gegenüber stehen, und was von älteren Skeptikern etwa auch erwähnt wird.

Den Skepticismus erweckte ins Besondere erst Aenesides mus wieder, ein Gnosser aus Kreta, der zu Cicero's Zeiten in Alexandrien lebte, \*\*) welches bald mit Athen um den Sitz der Philosophie und der Wissenschaften zu wetteisern anfängt. In folgenden Zeiten verliert sich die Akademie in den Skepticismus, die ohnedem nur noch eine dünne Scheidewand von ihm trennt;

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 109.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. IX, S. 116; Bruck. T. 1, p. 1328.

und wir sehen den Skepticismus herrschend, als die negative Seite. Phrrho's Skepticismus zeigt noch nicht viel Bildung und Richtung auf den Sedanken, sondern geht nur gegen das Sinnliche; ein solcher Skepticismus konnte bei der Bildung der Philosophie als Stoicismus, Epikureismus, Platonismus u. s. f. kein Interesse haben. Und daß der Skepticismus erst mit der Würde austrat, die der Philosophie angemessen ist, dazu geshört, daß er selbst nach der Seite der Philosophie ausgebildet wurde; dieß hat nun Aenesidemus gethan.

Einer der berühmtesten Steptiter, deffen Werte wir gros Kentheils noch haben, der bei weitem wichtigste für uns, ist je= doch Sextus Empiritus, von deffen Leben uns leider fo gut als gar nichts bekannt ift. Er hieß Empirikus, weil er ein Arzt war. Daß er ein empirischer Arzt war, der nicht nach der Theorie, sondern nach dem, was scheint, handelte, lehrt uns fein Name. Ausführliche Darstellungen dieses Philosophirens haben wir von ihm. Er lebte, lehrte ungefähr in der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus. \*) Seine Werke thei= len sich in zwei Parthien: 1) Seine Hypotyposes Pyrrhonianae in drei Büchern geben uns mehr eine allgemeine Dars legung des Skepticismus überhaupt; 2) von feinen Büchern adversus Mathematicos, - d. h. gegen die Wiffenschaft über= haupt, speciell gegen die Geometrie, Arithmetik, Grammatiker, Musiker, Logik, Physik und Ethik, — in Allem elf, sind sechs wirklich gegen die Mathematiker gerichtet, die anderen fünf aber gegen die Philosophen.

In dem, was die Philosophie oder vielmehr die Manier der Skeptiker ausmacht, trennt sich ebenso dasjenige, was dem Skepticismus des Phrrho und der älteren angehört von dem, was die neueren zu dieser Manier hinzugefügt haben, wie bei der näheren Betrachtung zu sehen sehn wird.

<sup>\*)</sup> Brucker. T. II. p. 631 - 636.

Schon ift der Unterschied zwischen der Akademie und dem Stepticismus berührt worden, - eine Materie, welche von Skeptikern viel bearbeitet worden. Ein Hauptfat des Skepticismus ift, daß man seine Zustimmung zurückhalten muffe. Der Unterschied von der neuern Akademie ift nur in der Form des Ausdrucks. Weither ist dieser Unterschied eben nicht, und gründet fich überhaupt auf die Sucht der Steptifer, alle Art von behauptendem (dogmatischem) Ausdrucke abzuschnei= den und zu vermeiden: daß ihnen in dem, was sie von dem Skepticismus fagen, kein Senn, kein Aussprechen eines Senns aufgezeigt werden könne; so daß sie z. B. in einem Sate statt Sehn immer Scheinen (φαίνεσθαι) segen. \*) Sie fagen: "Nichts Bestimmen (odder bolzeir); Alles ist falsch," oder "Nichts ist wahr; ovder μαλλον hält der Steptiker auch nicht dafür, fagt sich auch von sich selbst." \*\*) Die neue Akademie des Karneades fagt nicht irgend Etwas als das Wahre und

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 7, §. 13: τοῖς κατὰ φαντασίαν κατηναγκασμένοις — (c. 10, §. 19: ἀβουλήτως ἡμᾶς ἄγοντα εἰς συγκατάθεσιν) — πάθεσι συγκατατίθεται ὁ Σκεπτικός οἶον οὐκ ἄν εἴστοι θερμαινόμενος ἢ ψυχόμενος, ὅτι δοκῶ μὴ θερμαίνεσθαι ἢ ψύχεσθαι. c. 10, §. 19: ὅταν δὲ ζητῶμεν εἰ τοιοῦτόν ἐστι τὸ ὑποκείμενον,... ὅτι φαίνεται δίδομεν, ζητοῦμεν δ' οὐ περὶ τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ περὶ ἐκείνου, ὅ λέγεται περὶ τοῦ φαινομένου. §. 20: εἰ δὲ καὶ γλυκύ ἐστιν, ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ, ζητοῦμεν δ' οὐκ ἔστι τὸ φαινόμενον, ἀλλὰ περὶ τοῦ φαινομένου λεγόμενον. ἐὰν δὲ καὶ ἄντικους κατὰ τῶν φαινομένου ἐρωτῶμεν λόγους, οὐκ ἀναιρεῖν βουλόμενοι τὰ φαινόμενα, τούστους ἐκτιθέμεθα· ἀλλ' ἐπιδεικνῦντες τὴν τῶν Δογματικῶν προπέτειαν (temeritatem).

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 7, §. 14:... Ὁ δὲ Σκεπτικὸς τὰς φωνὰς τίθησι ταύτας, οὐχ ὡς πάντως ὑπαρχούσας ὑπολαμβάνει γὰρ, ὅτι ὡςπερ ἡ Πάντα ἐστὶ ψευδῆ,... Οὐδέν ἐστιν ἀληθές,... Οὐδὲν μᾶλλον, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἑαυτήν φησι μὴ μᾶλλον εἰναι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἑαυτὴν συμπεριγράφει. c. 28, §. 206: περὶ πασῶν τῶν Σκεπτικῶν φωνῶν ἐκεῖνο χρὴ προειληφέναι ὅτι περὶ τοῦ ἀληθεῖς αὐτὰς εἶναι, πάντως οὐ διαβεβαιούμεθα ὁποῦ γε καὶ ὑφὶ ἑαυτῶν αὐτὰς ἀναιρεῖσθαι λέγομεν δύνασθαι, ἐμπεριγραφομένας ἐκείνοις περὶ ὧν λέγονται.

Sepende aus, oder als Etwas, dem das Denken zustimmen tonne. Die Steptiker siehen so der Akademie fehr nahe. Der reine Skepticismus sett so an der Akademie nur aus: Daß sie noch unrein sen, indem sie fage, solches Zustimmen sen ein Uebel, die Zurückhaltung des Beifalls aber ein Gut, — weil sie fagen, es fen und nicht es scheine; deshalb haben sie sich nicht hervorgehoben zur Reinheit der Skepsis. Es ist dieß aber nichts, als eine bloße Form; denn der Inhalt hebt das, was in der Form läge, was wie behauptend aussähe, sogleich auf. Wenn wir sagen, "Es ist Etwas ein Sut, das Denken stimmt ihm zu," — und fragen wir, "Aber was ist das Gut, was ist das, dem das Denken zustimmt, als mahr fett:" fo ift der In= halt hier dieß, daß es nicht zustimmen solle; also die Form ift, "Es ist ein Gut," — aber der Inhalt ift, daß man nicht Et= was für gut, für wahr gelten laffen foll. Go feten fie auch aus: Daß die Akademiker, wie erwähnt, fagen, man muffe Gine Wahrscheinlichkeit der anderen vorziehen, in Bezug auf Wahr= heit, als ob eine Vorstellung mehr oder weniger Wahrheit habe, oder die Wahrscheinlichkeit das Eine dem Andern vorziehbar Die Skeptiker hingegen sprechen weder jenes Sehn aus (sie wollen das Ist noch in Scheint verwandelt wissen): noch unterscheiden sie eine Vorstellung von der anderen in Be= zug auf den Grund, auf Wahrheit: sondern jede ist ihnen inso= fern gleich, — Eine ebenfo wenig ein Solches, das als wahr ausgesagt werden kann, als das Andere. Vorziehen ift so Eine von den Formen, die die Skeptiker auch angreifen; solche Aus= drücke klangen noch zu positiv. \*) Es war dieß ein Streit, mit dem sie sich viel herumgetrieben haben.

Der Zweck des Skepticismus aber ist nun im Allge= meinen, daß dem Selbstbewußtsehn aus dem Verschwinden alles Gegenständlichen, für wahr Gehaltenen, Sehenden oder Allge=

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 33, §. 226-233.

meinen, alles Bestimmten, alles Afstrmativen, sowohl insofern es als Sinnliches, wie auch insofern es als Gedanke bestimmt ift, und durch die Epoche der Zustimmung, die Unbeweglichkeit und Sicherheit des Gemüths, diese Ataraxie seiner selbst ber= vorgehe; und es ist so dasselbe Resultat, was wir bei den näch= sten früheren Philosophien gesehen haben. Sobald also Etwas dem Selbstbewußtsehn für Wahrheit gilt, es seh finnliches Sehn oder gedachtes, so ist es daran gebunden, es ist ihm Wesen, ein Allgemeines, über es Hinausgehendes, gegen das es sich das Nichtige ist; und wenn dann dieses Teste verschwindet, so verliert das Selbstbewußtsehn sich selbst, — seinen Halt. Seine Ruhe ift das Bestehen seines Sependen und Wahren. Aber dieß fremdes und bestimmtes Wahre ist nicht das Ansichseyende, es ist seine Nothwendigkeit zu wanken und zu weichen; und das Selbstbewußtsehn verliert damit felbst fein Gleichgewicht, und wird in Unruhe, Furcht und Angst umher getrieben. Das step= tische Selbstbewußtseyn aber ist eben diese Befreiung von aller Wahrheit dieses Seyns, und davon, sein Wesen in Etwas der Art zu setzen; die Stepfis hatte den Zweck, daß alles Be= stimmte, als Endliches, ihm nicht gelte. Bur Unbeweglichkeit, zur Freiheit des Selbstbewußtsenns gehört, an nichts gebunden zu fenn, damit es fein Gleichgewicht nicht verliere; denn ge= bunden an Etwas geräth es in Unruhe. Denn nichts ift fest, jeder Gegenstand ist veränderlich und unruhig; und so kommt das Selbstbewußtsenn selbst in Unruhe. Die Stepfis hat so den Zweck, diese bewußtlose Befangenheit aufzuheben, worin das na= türliche Selbstbewußtsehn befangen ift, den bewußtlosen Dienst unter einem Solchen; und, insofern der Gedanke fich in einem Inhalte befestigt, ihn von foldem im Gedanken festen Inhalt zu heilen. Das Selbstbewußtsehn läßt für sich felbst alles der= gleichen Sehn verschwinden, und aus diesem Wanken alles End= lichen, alles Objektiven geht ihm feine subjektive Befreiung, feine einfache Sichselbstgleichheit hervor; — eine Ataraxie, welche

durch Vernunft erworben wird, und nur durch Vernunft erworben werden kann. Die Reflexion über das, was wir bewußt= los find, der Gedanke ift es, der das zum Bewußtfenn bringt, was von Neigungen, Gewohnheiten u. f. f. im Menschen ift, was er ist, — dieß aber zugleich auflöst, indem es sich an sich selbst widerspricht; dieß bringt der Gedanke zum Bewußtfehn. Und "so entsteht die Ataraxie, die dem Wanken alles Endlichen, wie der Schatten dem Körper, folgt;" diese Gleichheit, Unabhängigkeit, diese Ruhe tritt aus jenem Wanken mit dem Gedanken unmittelbar von fich felbst ins Bewußtsehn über. Gertus Empiritus vergleicht diese Ataraxie damit, "wie Apelles, als er ein Pferd malte und den Schaum durchaus nicht herausbrin= gen konnte, endlich ärgerlich barüber den Schwamm, woran er den Pinsel ausgewischt hatte, und worin so alle Farben vermischt waren, gegen das Bild warf und damit eine treue Abbildung des Schaumes traf. So finden auch die Skeptiker in der Vermischung alles Sevenden und aller Gedanken die Sich= selbstgleichheit des Selbstbewußtsenns, die Ruhe, das Wahre, die Ataraxie." \*) - Es ift diese Gleichgültigkeit, welche die Thiere von Natur haben, und welche durch Vernunft zu besiken, den Menschen von den Thieren unterscheidet. "Phrrho zeigte so einst auf dem Schiffe mährend eines Sturmes seinen Befährten, die zagten, ein Schwein, das gang indifferent das bei blieb und ruhig fortfraß, mit den Worten: In folder Ata=

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 6, §. 12: Αρχήν δὲ τῆς Σχεπτιχῆς αἰτιώδη μέν φαμεν εἶναι τὴν ἐλπίδα τοῦ ἀταραχτήσειν. οἱ γὰρ
μεγαλοφυεῖς τῶν ἀνθρώπων ταρασσόμενοι διὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι
ἀνωμαλίαν καὶ ἀποροῦντες τίσιν αὐτῶν χρὴ μᾶλλον συγκατατίθεσθαι
ἦλθον ἐπὶ τὸ ζητεῖν, τί τε ἀληθές ἐστιν ἐν τοῖς πράγμασι καὶ τί ψεῦσος: ὡς ἐκ τῆς ἐπικρίσεως τούτων ἀταρακτήσοντες. — Eod. c. 12,
§. 25 — 30: . . . Ὁ ἀοριστῶν περὶ τῶν πρὸς τὴν ψύσιν καλῶν ἢ κακῶν, οὕτε διώκει τι οὕτε φεύγει συντόνως . . . Ἐν μὲν τοῖς δοξαστοῖς
ἀταραξίαν τέλος εἶναί φαμεν τοῦ Σκεπτικοῦ ἐν δὲ τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπάθειαν.

raxie müsse auch der Weise stehen;"\*) — aber ste müsse nicht schweinisch sehn, sondern aus der Vernunft geboren.

Was also die Natur des Stepticismus ausmacht, ist dieses aus dem Sehenden und Gedachten in seine Einsachheit zurückskehrende Selbsibewußtsehn. Was als Sehendes und Gedachtes galt, galt ihnen daher nur für ein Erscheinendes oder eine Vorsstellung; aber es galt ihnen als eine solche, nach der der Steptiker sich in seinem Betragen, Thun und Lassen, richtete. Die oben angeführten Anckdoten von Phrrho sind dem zuwider, was die Steptiker hierüber sagten. Sie richteten sich allerdings nach dem, was sie sahen, hörten, nach dem Recht und den Gesegen, die galten, nach dem, was die Klugheit ersorderte; \*\*) aber es hatte nicht die Bedeutung einer Wahrheit für sie, sondern nur einer Gewisheit, einer subjektiven Ueberzeugung, welche nicht den Werth eines Anundsürsichsehenden hat.

Der Stepticismus hieß auch pyrrhonische Philosophie, und ephettische Stepsis von oxéntelv, suchen, forschen. \*\*\*) Man muß oxéves nicht übersetzen: Lehre des Zweisels, oder Zweiselsucht. Stepticismus ist nicht ein Zweisel. Zweisel ist gerade das Gegentheil der Ruhe, die das Resultat desselben ist. Zweisel kommt von Zwei her, ist ein Hin= und Herwersen zwisschen Zweien und Mehreren; man beruhigt sich weder bei dem Sinen, noch bei dem Anderen, — und doch soll man sich bei dem Einen oder bei dem Anderen beruhigen. Z. B. Zweisel über die Unsterblichkeit der Seele, über das Dasen Gottes; vor 40 Jahren †) schrieb man viel darüber, — machte, wie z. B. im Messias, Schilderungen von dem Unglück des Zweis

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 68.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Emp. Pyrrh. Hypot. I, c.8, §. 17: ἀχολουθοῦμεν γάρ τινι λόγφ κατὰ τὸ φαινόμενον ὑποδεικνῦνιι ἡμῖν τὸ ζῆν πρὸς τὰ πάτρια ἔθη, καὶ τοὺς νόμους, καὶ τὰς ἀγωγὰς, καὶ τὰ οἰκεῖα πάθη.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 3, §. 7.

<sup>†)</sup> Vorlesungen von 1825.

fels, man will da seine Ruhe haben in dem Einen oder dem Anderen. Der Skepticismus dagegen ist gleichgültig gegen Eins, so wie gegen das Andere; dieß ist der Standpunkt der Ataraxie des Skepticismus.

Der Stepticismus verhält sich also gegen Alles, was die Form des Allgemeinen und des Seyns hat, negativ: — eines Allgemeinen, das ein Gedachtes der Stoifer ift, ein bestimmter Begriff, ein Inhalt in einer einfachen Form des Gedankens: gegen das Sepende der finnlichen Gewißheit überhaupt, der es unbefangen als das Wahre gilt, oder den Spikureismus, der es mit Bewußtsehn als das Wahre behauptet. (Insofern der Skepticismus fich hierauf beschränkt, so ift er ein Moment der Philosophie selbst, die, ebenso negativ gegen Beides ge= richtet, es nur als ein Aufgehobenes als wahr erkennt. der Skepticismus meint, er reiche noch weiter; er hat sich die Prätension, sich an die Idee zu wagen und die spekulative Idee zu überwinden. Allein diese hat den Skepticismus selbst als Moment in ihr, und ift wieder über ihn hinaus.) Gegen Bei= des kann er nun freilich stegen; aber die Idee ist weder Eins noch das Andere, und das Vernünftige berührt er gar nicht. Dieß ist der ewige Migverstand mit dem Stepticismus für die= jenigen, die die Natur der Idee nicht kennen: Daß sie meinen, das Wahre falle nothwendig in die eine oder die andere Form, - entweder ein bestimmter Begriff oder ein bestimmtes Seyn. Gegen den Begriff als Begriff, absoluten Begriff, geht der Skepticismus nicht; der absolute Begriff ift vielmehr feine Waffe, nur daß er kein Bewußtseyn darüber hat. — Theils werden wir jene Waffe gegen das Endliche sehen, Theils auch, wie er sich an dem Vernünftigen versucht.

Die allgemeine Weise des Skepticismus war also nun näher, daß er sich, wie Sextus es ausdrückt, "für eine Kraft ausgiebt, das Empfundene und das Gedachte sich auf irz gend eine Weise entgegenzusetzen" (Empsundenes ist es

nach der epikureischen Form, Gedachtes nach der floischen, un= mittelbares Bewußtsehn und denkendes Bewußtsehn, — beide Klassen befassen Alles, was auf irgend eine Weise entgegenzus feten ift): "es sen, das Sinnliche dem Sinnlichen und das Gedachte dem Gedachten, oder das Sinnliche dem Gedachten oder das Gedachte dem Sinnlichen entgegenzusetzen," - d. h. einen Widerspruch derselben gegen einander aufzuzeigen, oder von als Iem Bestimmten "zu zeigen, daß irgend Gins so viel Werth und Gültigkeit hat, als fein Entgegengesetes," oder für Ue= berzeugung und Nichtüberzeugung gleichgültig ist; so daß das nächste Resultat ist, Beides gilt auch, also ist Jedes nur ein Scheinen, — "wodurch also die Epoche" (die Zurückhaltung des Beistimmens, Etwas als wahr gelten zu lassen) "entsteht, und aus ihr dann die Freiheit von aller Bewegung des Gemüths." \*) Und hiernach drückt der Skepticismus sich immer aus: scheint nur fo. Aber die Skeptiker geben weiter, als die Anhan= ger des neueren rein formellen Idealismus; sie haben es mit dem Inhalte zu thun, und zeigen von allem Inhalte, er sep ein empfundener oder gedachter, daß er ein ihm Entgegengeset= tes habe. Sie zeigen also in Demfelben den Widerspruch auf, daß von Allem, was aufgestellt wird, auch das Entgegen= gesetzte gilt; dieß ist das Objektive des Skepticismus bei seinem Scheinen, — nicht subjektiver Idealismus. "So wird z. B. Sinnliches gegen Sinnliches gesetzt, indem daran erinnert wird, daß derselbe Thurm in der Nähe vieredig, in der Entfernung rund aussieht;" also eins so gut, als das Andere gesagt werden könne. Dieß ist nun zwar ein triviales Beispiel; aber es kommt auf den Gedanken an, der darin ift. "Dder es wird das Ge=

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 4, §. 8 — 10. — Eod. c. 6, §. 12: συστάσεως δὲ τῆς Σκεπτικῆς ἐστὶν ἀοχὴ μάλιστα τὸ παντὶ λόγω λόγον ἴσον ἀντικεῖσθαι. Ilnd c. 4, §. 9: ἀντικειμένους δὲ λόγους παραλαμβάνομεν, οὐχὶ πάντως ἀπόγασιν καὶ κατάφασιν, ἀλὶ ἀπλῶς ἀντὶ τοῦ μαχομένους.

dachte dem Gedachten entgegengesetzt. Daß es eine Vorsehung gebe," die das Sute belohnt, das Böse bestraft, "dafür beruft man sich auf das System der himmlischen Körper; dem wird entgegengesetzt, daß es den Suten oft schlecht geht, den Bösen aber glücklich, wodurch wir zeigen, daß es keine Vorsehung giebt,"
— Jenes aber dem, der behaupten würde, es gebe keine Vorsschung. Bei dem "Entgegensetzen des Gedachten gegen das Sinnliche" wird die Bestimmung des Anaxagoras aufgeführt, der von dem Schnee, obschon er als weiß erscheint, aus Grünzden, Gedanken behaupte, er seh schwarz; denn "er seh gefrornes Wasser, Wasser aber" habe keine Farbe, "seh" also "schwarz, mithin müsse dieß auch der Schnee sehn."\*)

Das Nähere, wie die Steptiker verfahren, ist nun zu bestrachten. Das Allgemeine ist, daß sie jedem Bestimmten, Beshaupteten, Gedachten sein Anderes entgegensetzen; und dieß nun haben sie in gewisse Formen gebracht. Man kann, der Nastur des Skepticismus nach, kein Shstem von Sätzen fordern; es werden nur allgemeine Formen, Methoden dieser Entgegenssetzung gezeigt. Da es Zufälligkeit ist, was irgend sich für Gesdanken zeigen: so ist auch zufällig die Art und Weise, sie anzugreisen, — allgemeine Weisen; der Widerspruch in Einem ersscheint so, in Anderem anders.

Näher gebrauchten die Skeptiker, als bestimmte Weisen dieses Entgegensetzens, gewisse, nicht Sätze, sondern Tropen, Wendungen, wodurch die Zurückhaltung zu Stande komme. Es sind eigentliche Wendungen, Formen, die auf alles Gedachte und Empfundene angewendet werden, um zu zeigen: Daß es nicht an sich, sondern nur in einer Relation auf Anderes so ist, daß es also selber in ein Anderes scheint, und dieses Andere in sich scheinen läßt, daß also überhaupt, was ist, nur scheint; — uns mittelbar aus der Sache selbst, nicht aus einem Anderen, als

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 13, §. 32-33.

wahr Gesetzten. Z. B. sagt man, die empirische Wissenschaft habe keine Wahrheit, weil diese nur in der Vernunst sey, so ist nur das Gegentheil vorausgesetz; auch die Wahrheit der Vernunst an ihr selbst erwiesen, ist nicht eine Widerlegung: denn diese steht so neben jener mit gleichem Rechte an und innerhalb dieser selbst. Die skeptische Lehre besteht in diesen Tropen, Kunst, Widerspruch auszuzeigen. Diese Wendungen brauchen wir also nur zu beleuchten.

Die Skeptiker selbst (Sextus) unterscheiden in diesen For= men ältere und neuere: zehn an der Bahl, die den älteren Steptitern angehören, und fünf (oder fieben) den neueren. \*) Es wird aus ihren Angaben erhellen, daß jene älteren gegen das gemeine Bewußtsehn überhaupt gerichtet find, und einem wenig gebildeten Denken angehören, - einem Bewuftfehn, welches zunächst das finnlich Sepende vor fich hat. Sie gehen ge= gen das, was wir den gemeinen Glauben an die unmittelbare Wahrheit der Dinge nennen, und widerlegen sie auf ebenso un= mittelbare Weise, nicht durch den Begriff, sondern das entgegengesetzte Senn. Sie haben auch in ihrer Aufzählung diese Begriffslosigkeit. Die fünf späteren aber haben mehr Interesse. Sie gehen gegen die Reflexion, auf ein Bewußtsehn, welches sich auf den ausgebildeten Verstand bezieht, gegen wissenschaft= liche Kategorien, - gegen das Gedachtsehn des Sinnlichen, ge= gen die Bestimmung deffelben durch Begriffe. 3. B. jene gegen ein Ift: Dieß ift ein Vierectiges; diese gegen: Dieß Ding ift Wenn uns nun auch die meisten jener ganz trivial vorkommen können, so müssen wir sie uns doch schon gefallen lassen, da sie geschichtlich sind und sodann wesentlich gegen die Form "Es ist" gerichtet sind. Das ist aber ohne Zweifel ein hohes abstraktes Bewußtseyn, welches sich diese abstrakte Form

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. 1, c. 14, §. 36; c. 15, §. 164; c. 16, §. 178.

"Es ist" zum Gegenstand setzt und sie bekämpft. Diese Tro= pen sehen sehr trivial und gemein aus, aber noch trivialer und gemeiner ift die Realität der sogenannten äußeren Objekte, das unmittelbare Wiffen: "Blau ift, dieß ift Gelb;" man muß gar Nichts vom Philosophiren sprechen wollen, wenn neugierig fo was behauptet wird. Der Skepticismus war wesentlich davon entfernt, die Dinge der unmittelbaren Gewißheit für mahr zu halten. In neuerer Zeit hat Schulze in Göttingen fich breit gemacht mit seinem Stepticismus; er hat auch einen Aeneside= mus geschrieben, und hat auch in anderen Werken den Skepti= cismus ausgelegt im Gegensatz gegen Leibnitz und Kant. In diesem modernen Stepticismus wird angenommen, daß das, was in unserem unmittelbaren Bewußtsehn ift, alles Sinnliche ein Wahres fen. Die Steptiter haben gelten laffen, daß man fich danach richten muffe; es aber als etwas Wahres auszugeben, ift ihnen nicht eingefallen. Der neuere Skepticismus ift nur gegen Gedanken, Begriff und Idee gerichtet, also gegen das hö= here Philosophische; er läßt also die Realität der Dinge ganz unbezweifelt dastehen, und behauptet nur, daß sich daraus nichts für den Gedanken schließen läßt. Das ift aber nicht einmal eine Bauern = Philosophie; denn diese wissen, daß alle irdischen Dinge vergänglich find, daß also ihr Senn ebensogut ift, als ihr Richtsehn. Dagegen richtet sich der alte Skepticismus, den wir jett betrachten, eben gegen die Realität der Dinge. Seine Wendungen sollen jett näher angegeben werden.

1. An den älteren Tropen sehen wir selbst den Mansgel der Abstraktion, die Unfähigkeit, ihre Verschiedenheit unter einfachere allgemeine Sesichtspunkte zusammenzusassen; sie lausen Theils alle unter einen einfachen Begriff zusammen, Theils in ihrem Unterschiede wieder unter einige nothwendige einfache Bestimmungen. Sextus Empirikus\*) bemerkt selbst, "daß drei

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c, 14, §. 38.

Tropen sie alle unter sich begreifen: Der Eine ist das beurtheis lende Subjekt, der andere das, worüber geurtheilt wird, der dritte, das beide Seiten enthält," — die Beziehung des Subsjekts und Objekts. Wenn das Denken weiter gebildet ist, so faßt es die Dinge in diese allgemeineren Bestimmungen zussammen. Wir haben die Tropen nun kurz anzusühren; bei den älteren ist der Mangel der Abstraktion zu erkennen. Aus diessen Tropen soll also die Unsicherheit des unmittelbaren Wissens dargethan werden. In Beziehung also auf die Unsicherheit dessen, wovon wir sagen "Es ist," ist:

"Der erste Tropus die Verschiedenheit der thie= risch en Organisation, daß verschiedenen Lebendigen verschie= dene Vorstellungen und Empfindungen von demselben Segen= flande entstehen. Dieß schließen die Steptiter aus der verschie= denen Art ihres Ursprungs, daß einige durch Begattung, andere ohne Begattung," aus einer generatio aequivoca "entstehen: einige aus Eiern, andere unmittelbar lebendig zur Welt kom= men u. f. f. Sie haben verschiedenen Ursprung und so ist denn für sie Manches anders; sie haben also verschiedene Ron= stitution, Wesenheit, und dasselbe erscheint für Andere anders, giebt eine verschiedene Vorstellung." Die Gegenstände verändern sich nach dem Organismus, "wie z. B. den Gelbsüchtigen die Farben: was weiß erscheint, sieht der Gelbsüchtige gelb," für grün sieht er das an, was Anderen blau erscheint; das, was von Einem so empfunden wird, wird von einem Anderen ans ders empfunden. "So sind an den Thieren z. B. die Augen verschieden gebaut bei verschiedenen Sattungen, und haben ver= schiedene Farben, sind blaß, grau, roth; mithin muß auch das Empfundene darin verschieden senn."\*) — Diese Verschiedenheit des Subjekts begründet allerdings eine Verschiedenheit der Em= pfindung oder wie Etwas für es ift, und diefe eine Verschiedenheit

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 14, §. 40 - 44

der Vorstellung oder daß Etwas so beschaffen fen; die Empfin= dung bestimmt die Vorstellung von der Beschaffenheit, die also verschieden wird durch die Verschiedenheit der Empfindung. Sa= gen wir aber "Das ift," so ist das etwas Testes, sich unter al= len Umftänden Erhaltendes; im Gegenfage dazu zeigen die Skeptiker auf, daß Alles beweglich fen. Die Gleichheit, die Dieselbigkeit wird dadurch aufgehoben; allein insofern diese finn= liche Gleichheit aufgehoben wird, diese Allgemeinheit, so tritt eine andere ein. Die Allgemeinheit oder das Genn liegt aber eben darin, daß man weiß, so erscheint es (in dem abgedrosche= nen Beispiele) den Gelbsüchtigen, oder daß das Gefet gekannt ist, wodurch eine Veränderung der Empfindung entsteht. Es ift also eine sinnliche Allgemeinheit; ste wird verändert, der Gelb= füchtige sieht anders: so ist wieder eine Allgemeinheit vorhanden, das Geset, - die Beziehung des Gelbsüchtigen auf seine Em= pfindung: Nothwendigkeit. Aber freilich ift jene sinnliche All= gemeinheit nicht wahre Allgemeinheit, weil sie unmittelbare, nicht erkannte ist; und ihr, als sinnlicher Allgemeinheit, sinnlichem Senn, wird mit Recht innerhalb ihrer felbst ihre Nichtallgemeinbeit aufgezeigt, - die Nothwendigkeit des Gesetzes ift eine an= dere Allgemeinheit. Gegen den Ausspruch "Dieß ist blau, weil ich es so sehe," so daß dieß als blau schlechthin behauptet wird, weil ich es sehe, wird mit Recht auf eine andere Unmittelbar= teit des Sehenden hingewiesen, für die es nicht blau ift.

b. "Der zweite Tropus, die Verschiedenheit der Menschen" in Rücksicht auf Empsindungen und Zustände, läuft im Ganzen auf das Erste hinaus. "In Ansehung des körperlichen Unterschiedes" treiben die Skeptiker vielerlei "Idiozsphkrasien" auf. Z. B. gegen den Sat, Der Schatten ist kühle, führen sie an, "daß Einer in der Sonne gefroren, im Schatten aber warm geworden." Der Schierling ist giftig, und doch "hat es einen Anderen gegeben, der ohne Schaden eine große Dosse Schierling habe verschlucken können;" das Prädikat Gift ist also

nicht objektiv, dem Ginen bekommt das gut, dem Anderen nicht, - der empfindet so, der Andere so. "Daher denn die Men= schen ebenso eine Verschiedenheit des Geistes haben muffen, und die widersprechendsten Urtheile behaupten, so daß man nicht wiffen könne, wem man glauben folle. Der größeren Anzahl, ift läppisch, da man nicht Alle fragen könne." \*) - Diefer Tropus bezieht sich wieder auf das Unmittelbare; wenn es dar= um zu thun ift, bloß zu glauben, darauf, daß es Andere fagen, so findet freilich nur Widerspruch Statt. Aber ein solches Glauben, das nur glauben will, ist in der That unfähig, das zu vernehmen, was gesagt wird; es ist ein unmittelbares Auf= fassen eines unmittelbaren Sages. Denn es wollte nicht den Grund; der Grund ift die Vermittelung erft und der Sinn der Worte des unmittelbaren Sages. Verschiedenheit der Menschen überhaupt ist Etwas, was jest auch in anderer Weise vorkommt. Man fagt, die Menschen senen verschieden in Ansehung des Geschmacks, der Religion u. f. f.; die Religion muffe einem Jeden überlassen werden, Jeder sich seine Religion, Weltanschau= ung auf seinem Standpunkte machen. Die Folge davon ift, daß es in Ansehung der Religion nichts Objektives, Wahrhaf= tes giebt, auf die Subjektivität Alles hinausläuft, und Indiffe= rentismus gegen alle Wahrheit entsteht. Da giebt es denn teine Rirche mehr; Jeder hat seine Rirche, seine Liturgie für sich, Jeder hat seine eigene Religion. — Hier kann schon das beige= bracht werden: Befonders reiten hier die Steptiter — wie zu allen Zeiten diejenigen, die sich die Mühe des Philosophirens unter irgend einem Vorwand ersparen und dieß Ersparen recht= fertigen wollen — die Verschiedenheit der Philosophien; Sextus Empiritus fehr ausführlich. Wenn das Princip der Stoiker, wie es unmittelbar, gilt: fo hat das entgegengesetzte der Spiku=

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 14, §. 79-80, 81-82, 85-89.

reer ebenso viel Wahrheit, es gilt ebenso. In der That diese einfache Weise des Vorhandensehns der Entgegengesetzten ist ein Moment unter der natürlichen Bildung des Menschen. Dieß gilt in feiner Stadt, in feinem Lande; er lebt ganz bewußtlos in dieser Weise, nach dieser Sitte, ohne je daran gedacht zu haben, daß er diese Sitte hat. Er kommt in ein fremdes Land. verwundert sich höchlich, erfährt erst durch den Gegensatz, daß er diese Gewohnheit hat, und geräth zugleich in Ungewisheit, ob das Seinige oder das Entgegengesetzte Unrecht sen. das Entgegengesetzte, was ihm galt, gilt ebenfogut, und weite= ren Grund hatte er nicht; — kahle Kategorie der Verschieden= heit. Wenn nach dieser Weise gesagt wird, dieß ist der Sat, die Behauptung dieser Philosophie: so sindet sich die größte Verschiedenheit. Und dann tritt das Geschwäße auf: Da die größten Röpfe aller Zeiten so verschieden gedacht, und sich nicht haben vereinigen können, so wäre es unbescheiden, sich das zu= zutrauen, was ihnen nicht gelang; und die Scheu vor der Er= kenntniß giebt die Trägheit ihrer Vernunft noch für Tugend aus. Es scheint nicht, daß die Verschiedenheit geläugnet werden könne, sie ist Faktum; Thales, Plato, Aristoteles haben anders philosophirt, - nicht nur uns scheinen sie so, sondern haben einander widerlegt. — Allein schon diese Manier, die Philoso= phien in solchen Säten kennen lernen zu wollen, zeigt den Un= verstand über die Philosophie an; solche Sätze sind keine Philo= sophie, und drücken die Philosophie nicht aus. Sie ist gerade nicht dieß Unmittelbare eines Sages, das Erkennen, das we= fentlich, wird gerade weggelaffen; folche Leute feben Alles an ei= ner Philosophie, nur gerade die Philosophie derselben übersehen ffe. Wenn die philosophischen Systeme noch so fehr verschieden wären: so sind sie nicht so verschieden, wie Weiß und Gug, Grün und Rauh; fondern fie stimmen darin überein, daß fie Philosophien sind, und dieß ist es, was übersehen wird. Was die Verschiedenheit der Philosophien betrifft, so ist hier ebenso

auf dieß unmittelbare Gelten zu merken und auf die Form, daß das Wesen der Philosophic auf eine unmittelbare Weise ausgessprochen wird. Gegen das Ist gilt dieser Tropus auch allersdings, alle Tropen gehen gegen das Ist; aber das Wahre ist auch nicht dieses trockene Ist, sondern wesentlich Proces. Die relative Verschiedenheit der Philosophien — der Stellung (Trospus 5) — ist immer als ein Zusammenhang, darum nicht Ist.

c. "Der dritte Tropus ist die Verschiedenheit in der Organisation der Sinneswerkzeuge gegeneinans der" (eigentlich ein untergeordneter Tropus); "z. B. daß auf der gemalten Tasel dem Auge Etwas erhaben scheine, dem Gestühl aber nicht"\*) (eben, glatt), u. s. f. — In der That macht eine solche Bestimmung durch irgend einen Sinn nicht die Wahrsheit der Sache aus, nicht das, was sie an sich ist. Das Beswußtsehn ist nothwendig, daß das gedankenlose Hererzählen nachseinander, "das Blaue, Eckigte u. s. f. ist," nicht das Sehn des Dings erschöpft und ausspricht; es sind nur Prädikate, sie sagen nicht das Ding als Subjekt. Wichtig ist es, auf den Gegensatz der Sinne ausmerksam zu machen; sie widersprechen sich, dasselbe kassen verschiedene Sinne also anders aus.

d. "Der vierte ist die Verschiedenheit der Umsstände im Subjekte nach seinen Zuständen, Veränderungen in ihm, welche eine Behauptung über Etwas zurückhalten müssen. Dasselbe zeigt sich demselben Menschen anders, je nachdem er z. B. in Nuhe oder Bewegung ist; ebenso Schlasen und Wachen," Nuhe und Bewegung des Gemüths, Leidenschaften, "Haß oder Liebe, Nüchternheit oder Trunkenheit, Jugend oder Alter u. s. f. In der Verschiedenheit dieser Umstände wird häusig sehr verschieden geurtheilt über ein und denselben Gegensstand; es ist darum auch deswegen Etwas nur als Erscheinung auszusprechen."\*\*)

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 91 - 92.

<sup>\*\*)</sup> eod. §, 100 sqq., 112.

c. "Der fünfte betrifft die verschiedenen Stellun= gen, Entfernungen und Derter; aus jedem verschiedenen Standpunkte erscheint die Sache anders." Stellung: "Ein" lan= ger "Sang erscheint dem, der vornen (an dem einen Ende) steht, hinten (an dem anderen Ende) fpig zuzulaufen; aber, wenn man dorthin geht, fo ift hinten gleiche Breite, als er vorne fab. Entfernung ist" eigentlich ebenso "eine Verschiedenheit der Größe und Kleinheit der Gegenstände. Ort: Das Licht in einer La= terne ist im Sonnenschein ganz schwach, und leuchtet doch in der Finsterniß helle;" das Licht kann man also nicht fagen, mache hell. "Taubenhälse schillern von einem anderen Stand= punkte anders;" dieß sieht von hier blau aus, von da gelb. \*) Befonders über die Bewegung herrschen verschiedene Ansichten. Der bekannteste Gegensatz ift der des Umlaufs der Sonne um die Erde, oder der Erde um die Sonne; (und die Erde foll um die Sonne laufen, da doch das Gegentheil erscheint). Aber das Lettere aus Gründen, gehört nicht hierher: - fondern daß, in= dem ein sinnliches Empfinden dem anderen widerspricht, nicht in ihm das Senn fich ausdrückt.

f. "Der sechste Tropus ist von der Vermischung hersgenommen, indem nichts allein und isolirt unter die Sinne fällt, sondern nur vermischt mit Anderen; Vermischung mit Anderen verändert Etwas." Z. B. ein Geruch sindet sich in der Lust, und ist verbunden mit dieser oder jener Temperatur; "Gerüche in der Sonnenwärme sind stärker, als in kalter Lust u. s. f. Fersner durch's Subjekt selbst tritt ebenso eine solche Vermischung ein. Die Augen besiehen aus verschiedenen Häuten und Feuchstigkeiten, Ohr hat verschiedene Sänge u. s. f.; mithin können sie die Sensation — das Licht, die Stimme — nicht rein an uns kommen lassen, sondern das Sinnliche kommt erst vermischt mit diesen Häuten an unser Auge, und ebenso auch mit den Gäns

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 118 - 120.

gen des Ohrs."\*) — Es kann (in eben dieser Manier zu sprechen) ebenso gesagt werden, daß das Sinnliche darin eben gereinigt werde: Stimme z. B. aus einer Seele verkörpert komme, das auffassende Ohr sie wieder reinigt.

g. "Die siebente Wendung ist der Zusammenhalt (Ko=hässion), die Größe oder Menge der Dinge, durch welche sie versschieden erscheinen." Z. B. das Glas ist durchsichtig; wird es aber zerstampst, wird also der Zusammenhang verändert, so versliert es seine Durchsichtigkeit. "Geschabtes Horn von Ziegen-böcken sieht weiß aus, am ganzen Stück aber schwarz; oder kararischer Marmor in Pulver zerrieben erscheint weiß, ganz aber gelb." Ebenso Menge, sie ist nicht Substanz: "Eine mäßige Portion Wein stärkt und ermuntert, eine Menge davon zersiört den Körper; ebenso mit Arznei."\*\*) — Es ist Abstraktion, daß Quantität und Zusammensehung etwas Gleichgültiges sehen gegen Qualität und Ausschung; aber Veränderung der Quantität verändert auch die Qualität.

h. "Der achte Tropus" (das Verhältniß, dieß ist ein allgemeiner Tropus) "ist aus der Relativität der Dinge" (die Relativität von allem Sependen und Gedachten ist eine mehr innerliche, wesentlichere Bestimmtheit, worauf freilich eisgentlich schon alle bisherigen Tropen gehen), "nach welchem wir schließen: Daß wir, da Alles im Verhältniß zu Etwas ist" (nur in Verhältniß zu etwas Bestimmtem so bestimmt erscheint), "darüber die Zustimmung zurüchalten müssen, was es für sich und nach seiner Natur" (Substanz) "ist. Es ist zu bemerken, wir gebrauchen hier Ist, aber bloß in dem Sinne von Scheienen. Verhältniß wird in zwei Nücksichten gesagt: 1) in Beziehung auf das Subjekt, das Urtheilende, diese Verschiedenheit haben wir in den vorhergehenden Tropen gesehen; 2) in Bez

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 124 - 126.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 129 - 131, 133.

ziehung auf das Objekt, das zu Beurtheilende, wie Rechts und Links." \*) Sextus "argumentirt folgendermaßen: Was für sich und unterschieden von Anderen gesetzt wird, wie unterscheidet es sich von dem bloß Relativen? Ist es verschieden von ihm, oder nicht? a) Ist es nicht verschieden von ihm, so wäre es selbst ein Relatives. B) Ist es verschieden, so ist es wieder ein Re= latives. Denn was verschieden ift, verhält sich zu Etwas; denn es ist in Beziehung auf das gesetzt, wovon es unterschieden ift. Die Relativität überhaupt ift an dem, was absolut gefagt wird;" aber das Verhältniß felbst ist ein Verhältniß an ihm felbst, nicht zu einem Anderen. Das Verhältniß enthält den Gegenfat: was im Verhältniß zu einander ift, ift einmal felbst= ständig für sich; das andere Mal aber, indem es im Verhältniß ift, ift es auch nicht felbstständig. Ift nämlich Etwas nur in Bezug auf ein Anderes, so gehört das Andere mit dazu; es ist also nicht für sich. Wenn aber sein Anderes schon dazu ge= hört, so gehört auch schon sein Nichtsehn zu ihm; und es ist ein Widersprechendes, sobald es nicht ift ohne sein Anderes. "Weil wir aber das Relative nicht von seinem Anderen trennen können, so wissen wir auch nicht, was es für sich und nach sei= ner Natur ift, muffen mithin unsere Zustimmung zurückhalten."\*\*)

i. "Der neunte Tropus ist dann das seltenere oder öftere Geschehen der Dinge; es verändert ebenso das Urstheil über die Dinge. Was seltener ist, wird mehr in Werth gehalten, als das häusig Vorhandene; und die Sewohnheit macht, daß der Eine so, der Andere so darüber urtheilt. Die Sewohnheit ist also ein Umstand, welcher uns auch zu sagen erslaubt, daß die Dinge uns so scheinen, nicht allgemein und übershaupt, daß sie so sind."\*\*\*) Wenn man sagt, das ist so: so kann man auch einen Umstand auszeigen, wo ihnen das entges

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 135 - 136.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 137, 140.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. §. 141 - 141.

gengesetzte Prädikat zukommt. So bei der Abstraktion des Mensschen, ist es wesentlich einen Fürsten zu haben? — Nein. — Stände? — Nein. — Republik? — Nein; u. s. f., weil sie da, und dort nicht sind.

k. "Der zehnte Tropus geht das Ethische vorzüglich an, und bezieht sich auf die Sitten, Gewohnheiten und Gesetze." Das Sittliche, Gesetzliche ist dann dieß auch ebenso nicht; was hier für Recht gilt, gilt anderswo für Unrecht. Hierüber verhält sich der Stepticismus so, "daß er das Gegentheil von dem als geltend aufzeigt, was als geltendes Gesetz behauptet wird." Bei dem gemeinen Verstand über das Gelten von diesem und jenem, z. B. daß der Sohn die Schulden seines Vaters zu be= zahlen hat, ist dieß der lette Grund hiervon, daß gesagt wird, dieß ist Gesetz oder Gewohnheit, — der einzige Grund, weil es unmittelbar so ift, dieß als Gesetz gilt. Diesem entgegen zeigen die Skeptiker ebenso das Gegentheil als geltend auf. "Der Sohn übernimmt die Schulden des Vaters, dieß ist Gesetz in Rhodus." Der Steptiker zeigt auf, "er übernimmt sie in Rom nicht, wenn er auf das väterliche Vermögen überhaupt Werzicht geleistet hat." \*) Wenn, wie beim Sependen, dieß Bestimmte als wahr gilt, weil es ift, so wird das Gegentheit aufgezeigt, daß es vielmehr ift; ebenso Gesetze, wenn ihr Grund ist, weil sie gelten, so ist auch ihr Gegentheil. Da jedes so gut gilt, als das andere, fo gilt keins.

Wir sehen nun an diesen Wendungen, daß sie eigentlich gar keine logischen Wendungen sind, nicht auf den Begriff geshen, sondern empirisch versahren, — unmittelbar gegen das Emspirische. Es wird von der unmittelbaren Gewischeit Etwas als wahr ausgegeben; von diesem wird sein Gegentheil als ebenso gewiß nur aufgezeigt, also sein Anderssehn als geltend, — in irgend einem anderen Gesichtspunkte wird auch das Nichtgelten

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, \$. 145, 148-149.

aufgewiesen. Dieß Anderssehn desselben, daß es gelte, bezieht sich nun auf verschiedene Umstände, welche die Wendungen entshalten. Wie schon erwähnt, fällt die Ungleichheit Desselben, das erscheint, in das urtheilende Subjekt; — hierher gehören die vier ersten Tropen: das Urtheilende ist entweder das Thier, oder der Wensch, oder ein Sinn desselben, oder besondere Dispositionen an ihm. Oder in den Gegenstand; — hierher gehört der stesbente und zehnte: die Menge macht ein Ding zu etwas ganz Anderem, und das Moralische gilt an verschiedenen Orten, als allein absolut mit Ausschließung und Verbot von Anderem geltend. Der fünste, sechste, achte und neunte betrifft endlich eine Verknüpfung Beider, oder diese alle zusammen enthalten das Verhältniß; — Auszeigen, daß es nicht an sich sich darstellt, sondern in Beziehung auf Anderes.

Aus Inhalt und Form sehen wir diesen Wendungen ihren älteren Ursprung an. Aus Inhalt, der nur mit dem Senn zu thun hat, nur Veränderung aufzeigt: oder das Anderssehn, die Unbeständigkeit seiner Erscheinung aufnimmt, nicht seinen Widerspruch an ihm felbst, d. h. in seinem Begriffe aufzeigt. Form: Sie zeigen ein ungeübtes Denken, das die Menge dieser Wendungen noch nicht unter ihre allgemeinen Gesichtspunkte stellt, wie Sextus thut, oder das Allgemeine, die Relativität, neben seine besonderen Weisen stellt. — Sie sehen zum Theil fehr trivial und platt aus, und wir sind nicht gewohnt, auf folche Manier eben ein großes Gewicht zu legen, und was dar= auf zu halten. Aber in der That gegen den Dogmatismus des gemeinen Menschenverstandes find sie ganz treffend. Diefer fagt geradezu: Dieß ist so, weil es eben so ist; es nimmt Einer es aus der Erfahrung auf. Er wird daran gewiesen, daß fein Aufnehmen Zufälligkeiten und Verschiedenheiten an ihm hat, die ihm das Ding bald so, bald anders darstellen, und ihn darauf aufmerksam machen, daß er selbst oder ein anderes Subjekt ebenfo unmittelbar, aus demfelben Grunde, d. h. aus keinem,

fagt, es ist nicht so, sondern es ist vielmehr das Gegentheil.

— Der Sinn dieser Tropen hat noch immer sein Gelten. Soll Glaube, Recht durch Gefühl begründet werden, so ist dieß Gestühl in mir; der Andere kann sagen, dieß ist nicht in mir. Das Finden soll das Gelten sehn, da ist das Auszeigen des Nichtsindens nicht schwer; damit ist das Sehende zu einem Scheinenden heruntergesetzt, bei jeder Versicherung gilt ebensos gut die entgegengesetzte.

- 2. Die fünf anderen steptischen Tropen haben einen durchaus anderen Sharakter; sie gehören mehr der denkenden Reslexion an, und enthalten die Dialektik, welche der bestimmte Begriff an ihm hat. Diese sehen besser aus, sie sind offenbar späteren Ursprungs; es erhellt sogleich, daß sie einen ganz anz deren Standpunkt und Bildung des philosophischen Denkens bezeichnen. Sie gehen nämlich besonders gegen die Sedankensformen und Bestimmtheiten des Begriffs. Sextus Empirikus \*) setzt sie auseinander.
- a. "Der erste Tropus ist die Verschiedenheit der Meinungen," und zwar hier bestimmt nicht der Thiere und Menschen, sondern "der Philosophen," wovon schon oben die Rede gewesen ist. Sextus (und ein Epikureer bei Sicero) führt "Vielheit der Dogmen an, woraus Schluß gezogen wird, daß das Sine wie das Andere behauptet werde." Philosophen und Andere bedienen sich noch jetzt häusig dieses Tropus; dieser step= tische Tropus ist sehr beliebt. Verschiedenheit der philosophischen Meinungen soll unüberwindliche Wasse gegen Philosophischen Im Singang ist gesagt worden, wie diese Verschiedenheit auszussassen ist. Die Idee der Philosophie ist in allen Sine und diesselbe, wenn auch diese Philosophen selbst kein Bewußtsehn darzüber haben; aber diesenigen, die soviel von dieser Verschiedenheit

<sup>\*)</sup> Hypot. Pyrrhon. I, c. 15, §. 164 - 169; (Diog. Laërt. IX, §. 88 - 89).

sprechen, kennen sie ebensowenig. Die wahrhafte Verschieden= heit ist nicht substantiell, sondern Verschiedenheit in den verschies denen Stusen der Entwickelung. Die Verschiedenheit kann auch Einseitigkeit enthalten, wie Stoiker, Epikur und Skepsis; die Totalität ist dann erst das Wahre. Jede Philosophie ist sonst Philosophie; es ist dasselbe mit Obst und Kirschen.

b. "Das Verfallen" (der Progreß) "in das Unendzliche," — ein sehr wichtiger Tropus. "Der Skeptiker zeigt nämzlich, daß der Grund, der für eine Behauptung beigebracht wird, wieder selbst einer Begründung bedarf, und diese wiez derum einer anderen, und so fort ins Unendliche" (man kommt also auf keinen Grund, denn aufhören muß man); "woraus also ebenso die Zurüchaltung der Zustimmung erfolgt, da nichts ist, wo die Besestigung angesangen werden könnte." Folglich läßt sich kein sester Grund nachweisen, jeder schiebt vielmehr immer weiter zurück. In neueren Zeiten haben sich Viele damit breit gemacht; das ist gegen den Verstand und gegen den sogenannzten Vernunftschluß ein sehr richtiger Tropus. Man hat Präzmissen; das Ableiten aus Gründen soll die Kraft des Erkenznens sehn, — und doch hat man Ungegründetes, Prämissen.

- c. "Der Tropus des Verhältnisses (die Relativität der Bestimmungen) ist unter den vorigen schon da gewesen: Daß das Behauptete sich zeigt, so wie es erscheint, Theils nur in Bezieshung auf das urtheilende Subjekt, Theils auf andere Dinge, nicht wie es an sich von Natur ist."
- d. "Tropus der Voraussetzung. Wenn die Dogmastiker sehen, daß sie in das Unendliche zurückgeworsen werden, so stellen sie Etwas als Princip auf, das sie nicht beweisen, sons dern einsach und ohne Beweis" (unmittelbar) "sich zugegeben wissen wollen, ein Axiom." So gut nun der Dogmatiker das Recht hat, so ein Axiom als unbewiesen vorauszusetzen: so hat der Skeptiker gleiches Recht, oder wenn man sagen will gleiches Unrecht, das Gegentheil als unbewiesen vorauszusetzen;

Eins gilt, wie das Andere. So sind alle Desknitionen Voraussetzungen. Spinoza setzt so Desknitionen voraus: Infinitum, Substanz, Attribut wird vorausgesetzt; und dann folgt konse= quent das Uebrige daraus. Heutigs Tags giebt man Versiche= rungen, spricht von Thatsachen des Bewußtseyns.

e. ist "der Tropus der Gegenseitigkeit, der Dialtelus, oder der Beweis im Eirkel. Dasjenige, wovon die Rede ist, wird durch Etwas begründet, aber es selbst bedarf eines Andern zu seiner Begründung; hierzu wird das gebraucht, das von ihm begründet werden sollte, — jedes durch das Andere begründet." Soll man mit dem Beweise nicht ins Unendliche hinausgehen und auch nichts vorausgesetzt werden: so wird der Grund wies der durch das Begründete begründet. Man sagt: Was ist der Grund der Erscheinung? — Die Krast. Diese ist aber selbst nur aus den Momenten der Erscheinung hergeleitet.

Stepticismus ist nicht überhaupt Räsonniren gegen Etwas aus Gründen, die sich sinden werden, die der Scharssinn am besonderen Gegenstande entdeckt: sondern Wendungen, Bewußtsehn über die Kategorien, — hohes Bewußtsehn. Der Manget aller Metaphysik, — Verstandesmetaphysik ist:  $\alpha$ ) Theils Desmonstration, — ins Unendliche;  $\beta$ ) Theils Voraussehungen, — unmittelbares Wissen.

"Daß auf diese fünf Wendungen überhaupt alle" steptische Betrachtung (σκέψις) oder "Untersuchung" — ζήτησις, denn auch ζητητικοί nannten sie sich \*) — "hinauslause," zeigt nun Sextus \*\*) auf solgende Art.

a) "Der vorliegende Segenstand ist entweder ein empfun= dener" (Epikur), "oder ein gedachter" (Stoiker). "Wie er nun auch bestimmt werden möge, immer ist über ihn eine Verschies

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 3, §. 7; Diog. Laërt. IX, §. 69 - 70.

<sup>\*\*)</sup> Hypot. Pyrrhon. I, c. 15, §. 169 - 177.

denheit der Meinungen," und besonders der philosophi= schen, "vorhanden." (Dieß ift nun der erfte Tropus.) "Denn Einige halten das Empfundene, Andere das Gedachte allein für das Wahre" (Kriterium); "Andere aber wieder einiges Gedachte und einiges Empfundene." Es ist so also ein Widerspruch. Dieß ift auch der beliebte Tropus neuerer Zeit, daß wegen der Verschiedenheit der Philosophien nichts von der Philosophie zu halten sen; man zeigt da auf, daß andere Philosophien gerade das Gegentheil behaupten. Wir können nicht zur Wahrheit kommen; denn die Menschen hätten zu verschieden über die Wahrheit gedacht. "Ist nun dieser Widerspruch," sagt Sextus weiter, "übereinstimmig zu machen, oder nicht? Wenn nicht, fo müffen wir unfere Zustimmung zurückhalten. Ift er aber zu lösen, so ist die Frage: Wodurch soll (er) entschieden werden?" Was foll das Kriterium, den Maakstab, das Ansich enthalten? "Das Empfundene foll es vom Empfundenen oder Gedachten beurtheilt werden?"

β) Jede Seite einzeln Ansich geht ins Unendliche; es ist eine Beschreibung, ist für sich zu erweisen. "Wenn das Empfundene vom Empfundenen beurtheilt werden foll, fo giebt man zu (da eben vom Empfundenen die Rede ift), daß dieses Empfundene eines anderen Empfundenen zur Begründung be= dürfe;" denn die Neberzeugung davon ist nicht ohne Widerspruch. "Und da das Begründende wieder ein Empfundenes ift: fo be= darf also, was das Begründende fenn foll, damit ebenfosehr einer Begründung; so kommt man in das Unendliche fort" (zweiter Tropus). Ebenfo ift es, wenn das Gedachte Rri= terium sehn soll. "Soll aber das Gedachte das Beurtheilende des Empfundenen sehn," oder in ihm das Ansich liegen: "so bedarf dieß ebenso, da es selbst ein Solches ist, über welches feine Nebereinstimmung herrscht, eines Andern zur Begründung." Das Gedachte muß also ebenso begründet werden. "Das Be= gründende ift aber ebenso ein Gedachtes, und bedarf auch wie=

der der Begründung; und es fällt ebenso ins Unendliche," nach dem zweiten Tropus. — In der That das, was ein Sat ge= nannt wird, — und die Philosophie wird so verstanden, daß sie einen obersten Sat, ein einfach ausgedrücktes Wahres, Ansich habe: Das Absolute ift Dieß, - so bedarf derselbe an und für sich der Vermittelung (er ist unmittelbar), oder eines Grundes. Denn er ift ein Bestimmtes, das einen anderen Satz gegen sich hat, — ist das Senn das Ansich, oder das Denken. Aber ein anderer Sat, der sein Grund ift, ift wieder von derselben Beschaffenheit. Als Sat ift er Verbindung zweier Momente, die eine Verschiedenheit an ihnen haben; die Verbindung diefer Verschiedenen ift zu vermitteln. — Es ist hier das Verhältniß von Ursach und Wirkung. Von der Wirkung kommt man auf die Ursache: diese ift aber auch nichts Ursprüngliches, ist selbst eine Wirkung; und so kommt man ebenfalls ins Unendliche. Wenn man aber in den Fortgang in das Unendliche verfällt, so hat man keine Begründung; denn was man als Ursache an= nimmt, ist felbst nur Wirkung. Und so geht man nur immer fort, und darin liegt, daß kein Lettes gesett ist; sondern es geht ins Unendliche fort, d. h. es ift damit keine Urfach, keine Begründung gesetzt. Diese falsche Meinung als ob dieser Fort= gang eine wahrhafte Rategorie wäre, findet sich auch bei Rant und Sichte; damit ift dann aber kein wahrhaft Lettes, oder, was dasselbe ift, Erstes gesetzt. Das unendliche Fortgeben stellt sich der Verstand als etwas Erhabenes dar; aber der Wider= spruch ist der, daß man von einer Ursache spricht, und es sich zeigt, daß dieß nur eine Wirkung ist. Man kommt nur bis zum Widerspruch und zur beständigen Wiederholung deffelben, aber nicht zur Auflösung und damit zum wahrhaften prius; es ist daher eine falsche Meinung, dieß als etwas Wahres anzu= fehen.

7) Das Gehen ins Unendliche abgeschnitten im Begründen durch's Entgegengesetzte. Sollte nun aber ferner dieser unend=

liche Fortgang (d. h. zu keinem Grunde kommen) nicht genü= gen, was auch die Steptifer einfahen, - follte er abgeschnitten werden: so kann dieß auf folgende Weise geschehen, "daß das Sehn oder das Empfundene feine Begründung im Gedanken hätte," - daß der Gegenfat von Sedanken und Empfindung fo gefaßt wird, daß umgekehrt ebenfo "zur Begründung des Ge= dankens das Sinnliche oder Empfundene herbeigenommen wer= den muß;" es bleibt für die Begründung des Gedankens (wenn man nicht ins Unendliche fortgeben will) nichts als das Sinn= liche übrig. So wäre jedes begründet, und es würde nicht zur Unendlichkeit fortgegangen; das Begründende wäre auch das Begründete, es würde nur von Ginem zum Anderen gegangen. Eins ist so das Ansich. "So fällt dieß in den Tropus der Gegenseitigkeit." Da ist aber ebensowenig eine wahrhafte Begründung vorhanden; Jedes ist nur durch das Andere, — Reines ift eigentlich an und für fich gesetzt, - nur Ansich für das Andere. Dieß hebt sich auf.

δ) "Wird aber dieß vermieden durch ein unbewiesenes Axiom, welches" als ein Ansich, "als Erstes und absoluter Grund angenommen wird, so fällt diese Argumentation in die Wendung der Voraussetzung, - den vierten Tropus," wie schon erinnert. "Wenn ein folches Annehmen gilt, so gilt es ebenfo, das Gegentheil anzunehmen." — So die absolute Behauptung, das Absolute ift Ich, - Idealismus; dagegen wird geradezu behauptet, mit gleichem Rechte, das Absolute ift das Senn. Jenes in der unmittelbaren Gewißheit feiner felbst fagt, Ich bin mir absolut; Dieses ebenso in der Gewißheit seiner felbst, das ist mir absolut gewiß, daß Dinge find. Der Idea= lismus hat Zenes nicht erwiesen, Dieß nicht aufgehoben, bleibt neben ihm stehen, aus seinem Princip heraus behauptet er wohl; aber Alles läuft dann darauf hinaus, daß, weil Ich absolut ift, also nicht das Nicht = Ich absolut seyn kann. Umgekehrt: Weil das Ding absolut ist, so ist nicht das Ich absolut. — "Wenn

es so gilt, Etwas als unbewiesen unmittelbar vorauszusehen: so ist es ungereimt, etwas Anderes vorauszusehen zum Beweise despienigen, zu dessen Behuf es vorausgeseht wird; man braucht nur geradezu das als an sich sehend so zu sehen, von dem die Rede ist. Aber es ist ungereimt dieß zu thun, so auch das Ansdere." — So geht man auch in den endlichen Wissenschaften zu Werke. Wenn man aber sich, wie dieser Dogmatismus, das Recht nimmt, Etwas vorauszusehen, so hat auch jeder Andere ebensogut das Recht, Etwas vorauszusehen. Damit kommt denn die moderne unmittelbare Offenbarung des Subjekts hervor. Zeder thut nichts als daß er versichert, daß er in seinem Beswußtsehn z. B. sindet, daß Gott ist; da hat denn Zeder das Recht zu sagen, er sinde in seinem Bewußtsehn, daß Gott nicht ist. Mit diesem unmittelbaren Wissen in neuerer Zeit ist man so gar weit nicht, — etwa nicht weiter, als die Alten.

E) "Ferner hat alles Empfundene eine Beziehung auf etwas Anderes, auf das Empfindende;" sein Begriff ist eben dieß, für ein Anderes zu sehn. "Ebenso das Sedachte; das Gedachte ist allgemeiner Gegenstand des Denkens, es hat auch die Form, Etwas für ein Anderes zu sehn."

Allgemein zusammengefaßt, so ist das Bestimmte, es seh Sehendes oder Gedachtes: a) wesentlich als Bestimmtes, Regatives eines Andern, d. h. es ist auf ein Anderes bezogen, für ein Anderes, — Verhältniß; darin ist eigentlich Alles ersschöpft.  $\beta$ ) Diese Beziehung auf ein Anderes, geset als seine Allgemeinheit, so ist es der Grund desselben; aber dieser Grund ist so dem Begründeten entgegengesetz, — es ist selbst ein Bestimmtes, hat seine Realität erst an dem Begründeten (Senenden) im Gegensaße gegen das Allgemeine. Dieß Allgemeine also, als ein Bestimmtes überhaupt wieder betrachtet, ist es besdingt, wie das Vorhergehende, — u. s. s. ins Itnendliche. V) Als Bestimmtes, so daß ein Anderes sür es ist, so hat es seine Realität an diesem; es ist, wie im Bewußtsehn, Anderes

für es. Daß es seh, muß eben dieß Andere sehn, — und dies fer Gegenstand ift für Anderes; ste bedingen sich gegenseitig, vermittelt durch einander, aber keines ift an fich. Dieser Grund hat seine Realität am Sependen, und dieß Sepende seine Rea= lität am Allgemeinen, - Gegenseitigkeit; an fich Entge= gengesetzte, dieses gegenseitige Begründen. d) Was an sich ift, ist eben ein Solches, das nicht Vermitteltes durch ein Anderes; es ist das Unmittelbare, es ist, weil es ist, — so ist es ein Voransgesetztes. Es ift ein folder Grund, aus dem Ande= res herkommen foll; — häufige falsche Vorstellung, als ob das Erkennen so beschaffen seh, daß aus einem Grundsage alles An= dere abgeleitet werde. Dieser Grundsatz, das Erste, aber ist felbst ein Bestimmtes, als Grundsat; das Abgeleitete ift ein An= deres als er, steht ihm entgegen. Man meint, weil er allge= mein seh, seh es unter ihm enthalten. Allerdings. gleich ift eben dieß feine Bestimmtheit, daß er allgemein ift; und dieß Abgeleitete, Befondere ift auch wieder eine andere Be= stimmtheit, als er. e) Wird nun dieses Bestimmte so vorausgesett angenommen, fo auch anderes.

Diese steptischen Tropen betreffen in der That dasjenige, was eine dogmatische Philosophie (sie muß der Natur nach in allen diesen Formen selbst sich herumwersen) nicht in dem Sinne genannt wird, daß sie einen positiven Inhalt hat, sondern etwas Bestimmtes als das Absolute behauptet. Der Begriff dogmatischer Philosophie ist bei den Steptikern übershaupt, daß Etwas behauptet werde, als das Ansich gesetzt werde; — dem Idealismus entgegengesetzt, daß sie ein Seyn als das Absolute behauptet. Es ist aber ein Misverstand oder formelles Verstehen, wie das Andere, als ob alle Philosophie, die nicht Stepticismus ist, Dogmatismus seh. Der Dogmatismus, wie die Steptiker sprechen, der Etwas behauptet, ist in der That nur ein solcher, der ein Bestimmtes, 3. B. Ich oder Sehn, Gedanke oder Sinnliches, als das Wahre behauptet.

Aber die Philosophie, spekulative Philosophie, behauptet wohl, — aber nicht so ein Bestimmtes, oder sie spricht ihr Wahres nicht in der Form eines Sages aus, fle hat keinen Grundfag; oder weil ihm auch die Form eines Sages gegeben werden kann, so ist der Idee dieß nicht wesentlich, was dem Satze als sol= chem angehört, und der Inhalt so beschaffen, daß er dieß Seyn, Unmittelbare selbst aufhebt (wie bei den Akademikern). Dog= matismus dem Idealismus entgegengesett, so ist ebenso viel Mißbrauch und Unverstand mit diesem Geschwäße getrieben worden. Dem Kriticismus, der überhaupt nichts an sich, nicht Absolutes weiß, gilt alles Wissen von dem Ansichsehenden als folden für Dogmatismus, indem er der ärgste Dogmatismus ist, indem er festsetzt, daß das Ich, die Einheit des Gelbstbe= wußtsehns, entgegengesett dem Sehn, an und für fich ift, und draußen das Ansich ebenso, absolut Beide nicht zusammenkom= men können. Dem Idealismns galt ebenso das als Dogma= tismus, worin, wie z. B. Plato und Spinoza, das Absolute als Einheit des Selbstbewußtsehns und des Sehns, nicht als Selbst= bewußtsenn dem Sehn entgegengesetzt ausgesprochen war.

Gegen alle diese dogmatischen Philosophien, solchen Kritiscismus und Idealismus, haben die steptischen Tropen die nesgative Kraft, es aufzuzeigen, daß das nicht an sich ist, was sie als Ansich behaupten. Denn solches Ansich ist Bestimmtes, und kann der Negativität, seinem Ausgehobenwerden nicht widersteshen. Es macht dem Skepticismus Ehre, über das Negative dieß Bewußtschn sich gegeben zu haben, und die Formen des Negativen sich so bestimmt gedacht zu haben. Der Skepticismus verfährt nicht so, daß man, wie man es nennt, einen Einwurf vorbringt, eine Möglichkeit, sich die Sache auch noch anders zu denken, vorzustellen, irgend einen Einfall, der zufällig gegen dieß behauptete Wissen ist. Es ist nicht empirisches Thun, sons dern es enthält wissenschaftliche Bestimmung. Diese Tropen geshen auf den Begriff, das Wesen der Bestimmtheit selbst, und

sind gegen das Bestimmte erschöpfend. In diesen Momenten will er sich behaupten, — eingebildete Größe feines Indivi= duums. Diese Tropen beweisen das hohe Bewußtsenn der Step= tiker in dem Fortgeben der Argumentation, — ein höheres, als in der gewöhnlichen Logik, der Logik der Stoiker und der Ra= nonik des Epikur, vorhanden ist. Diese Tropen find nothwen= dige Gegenfätze, in welche der Verstand fällt. In diesen Tropen ist das Mangelhafte aller Verstandes = Mctaphysik enthal= ten. Der Progreß ins Unendliche und die Voraussetzung (das unmittelbare Wiffen) wird vorzüglich noch jett häufig gemacht. Diese Tropen treffen dogmatische Philosophie, die diese Ma= nier hat, Ein Princip in einem bestimmten Sage als Bestimmt= heit aufzustellen. Solches Princip ist immer bedingt; und so hat es Dialektik, Zerstören seiner selbst an ihm. Diese Tropen find gründliche Waffe gegen Verstandesphilosophie. Die Step= tiker richteten ihre Tropen Theils gegen das gemeine Bewußt= fenn, Theils gegen Principien der philosophischen Reslexion mit großem Scharfsinn.

Dieß ist nun der Stepticismus überhaupt, das steptische Bewußtseyn; das Versahren ist von der höchsten Wichtigkeit, in allem unmittelbar Angenommenen aufzuzeigen, daß es nichts Festes, nichts an und für sich ist. Und die Steptiker haben so alle besonderen Bestimmungen der einzelnen Wissenschaften vorzgenommen, und gezeigt, daß sie nichts Festes sind. Das Näshere dieser Anwendung auf verschiedene Wissenschaften in höchst gebildetes dialektisches Bewußtseyn hierüber. Diese Bestimmungen des Regativen oder der Entgegensezung überall in allem konkreten Stosse, in allem Gedachten zu erkennen, ersorzdert eine klare Kraft der Abstraktion, von diesem Bestimmten zu sinden, was seine Bestimmtheit ist. Es sind zwei sormelle Mosmente in dieser skeptischen Bildung. a) Es ist die Kraft des Bewußtseyns, von sich selbst zurückzutreten, und das Ganze, das

vorhanden ist, sich mit eingeschlossen, - feine Operation, sich zu seinem Gegenstande zu machen. B) Wir sagen einen Sat, find mit seinem Inhalte beschäftigt, sein Inhalt ift ge= dacht, in unserem Bewußtsehn auf irgend eine Weise. Von die= sem pflegt ein ungebildetes Bewußtsehn nichts zu wissen, was außer dem Inhalt noch vorhanden ift, - die Form, in der er ift. 3. B. Urtheil überhaupt "dieß Ding ift Gins" bemüht fich nur mit dem Eins und dem Dinge, - nicht damit, daß es hier ein Etwas, Bestimmtes auf das Eins bezieht. Diese Beziehung aber ist das Wesentliche, und die Form des Bestimmten; wo= durch dieses Haus, das Einzelnes, eins sich fest mit dem Allge= meinen, das verschieden von ihm ift. Dieses Logische, d. h. eben das Wesentliche, ift es, was der Skepticismus zum Be= wußtsehn bringt, und woran er sich hängt: das Vorausge= setzte, z. B. Zahl, Eins Fundament der Arithmetik. Nicht um die Sache streitet er, ob sie so oder so ift, sondern das Wesen des Ausgesprochenen faßt er auf, dieß ganze Princip des Be= hauptens greift er an; - nicht die Sache zu geben, ob die Sache fo oder fo ift, fondern ob die Sache felbst Etwas ift. So 3. B. von Gott, ob er folche oder folche Eigenschaften habe, \*) fassen sie das Innerste, dieß Vorgestellte, zum Grunde Liegende auf, und fragen: Db es Realität hat; so vom Er= kennen, — Wir erkennen nur nicht die Dinge an sich, Ich ist absolute Gewißheit, Wahrheit, — ob dieß Erkennen Etwas ift? - So wird ins Wefen eingedrungen.

Sextus nimmt die einzelnen Wissenschaften konkret vor mit vieler Kraft der Abstraktion. So setzt er z. B. die Bestimmun= gen der Geometrie sich entgegen, und zwar nicht äußerlich, son= dern in sich. So greift in der Mathematik Sextus das an,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrch. III, c. 1, §. 4: ἐπεὶ οὐκ ἴσμεν τὴρ οὐσίων τοῦ θεοῦ, οὐθὲ τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ μαθείν τε καὶ ἐννοῆσωι θυνησόμεθα. Co in den vorhergehenden Büchern (II, c. 4, sqq) ἀλί-θεια, Κriterium der ἀλήθεια, — fixirt für den Verstand.

daß man fagt: Es giebt einen Punkt, Raum, Linie, Fläche, Eins u. f. f. Alle Bestimmungen der Wissenschaften nimmt er vor, und zeigt an ihnen das Andere ihrer selbst auf. So z. B. Punkt und Naum lassen wir unbefangen gelten. Punkt ist ein Raum und ein Einfaches im Raum, er hat keine Dimension; hat er keine Dimension, so ist er nicht im Raume. Insosern das Eins räumlich ist, nennen wir es einen Punkt; wenn dieß aber einen Sinn haben soll, so muß es räumlich sehn und als Räumliches Dimension haben, — so ist es aber kein Punkt mehr. Er ist die Negation des Raums, insosern er die Grenze des Raums ist, als solche berührt er den Raum; diese Regation hat also einen Antheil an dem Raum, ist selbst räumlich, — ist so ein Richtiges in sich, ist aber damit auch ein Dialeketisches in sich.

Der Skepticismus hat also auch eigentlich spekulative Ideen behandelt, und ihre Wichtigkeit aufgezeigt; das Aufzeigen des Widerspruchs beim Endlichen ift ein wesentlicher Punkt der spe= kulativ philosophischen Methode. Auf solche Weise findet der Stepticismus allerdings gegen das Endliche seine Anwendung. So viel Kraft nun aber auch diefe Momente feiner negativen Dia= lettit gegen das eigentlich dogmatische Verstandesbewußtsehn haben, so unkräftig ist er gegen bas Spekulative. Denn was die spekulative Idee selbst anbetrifft, so ift diese eben nicht ein Be= stimmtes, hat nicht die Einseitigkeit, welche im Sage liegt, ift nicht endlich; sondern fie hat das absolut Regative an ihr felbst, den Gegensatz in ihr felbst: sie ist in sich rund, enthält dieß Bestimmte und fein Entgegengesetztes an ihr, diese Idealität in ihr felbst. Insofern diese Idee selbst nach Außen wieder eine bestimmte ist, steht sie der Macht des Regativen offen; aber eben dieß ist ihre Ratur und Realität, sich selbst sofort zu bewegen, daß sie als bestimmte sich wieder in Einheit mit dem entgegen= gesetzten Bestimmten jest, und sich so zum Gauzen organisirt, deffen Ausgangspunkt mit dem Endresultate wieder in Eins zufammenfällt. Das braucht der Stepticismus nicht mehr zu thun. Im Spekulativen ist das Andere schon selbst enthalten. Das ist andere Identität, als die des Verstandes. Der Gegensstand ist konkret in sich, sich selbst entgegengesetzt. Ebenso ist aber Auslösung dieses Gegensatzes selbst vorhanden. Das Speskulative kann so nicht als Satz ausgedrückt werden.

An dieß eigentlich Spekulative hat sich nun der Skepticis= mus auch gewagt; als Idee aber kann er ihm nichts anhaben, gegen das wahrhaft Unendliche find feine Angriffe ungenügend; da kann er nicht anders ankommen, als wenn er dem Speku= lativen selbst Etwas angethan hat. Das Vernünftige, erkannt, thut das selbst gegen das Bestimmte, was der Skepticismus thun will. Indem diese Tropen die Kraft haben, das bestimmte Senn oder Gedachte als ein Endliches, fomit als ein nicht Anundfür= sichsenendes und Wahres aufzuzeigen, — aber gegen spekulative Ideen ohne Wirkung sind, weil diese das Dialektische und das Aufheben des Endlichen in sich felbst haben: so ist, wie der Stepticismus hier überhaupt gegen das Vernünftige verfährt, dieß, daß er es zu einem Bestimmten macht, immer eine Dent= bestimmung oder einen Verhältnisbegriff, eine endliche Bestim= mung erst in dasselbe hineinbringt, an die er sich hält, die aber gar nicht im Unendlichen ift, und dann gegen daffelbe argu= mentirt, — d. h. daß er es falsch auffaßt, und es nun so wi= derlegt. Oder (also) er giebt dem Unendlichen erst die Kräte, um es fragen zu können. Besonders ift darin der Skepticismus neuerer Zeit merkwürdig, dem an Rohheit des Verstehens und Andichtens der alte nicht gleich kommt. So wird auch jest das Spekulative in etwas Rohes verwandelt. Man kann bei dem Wort bleiben, und doch ist die Sache verkehrt, indem man die Identität des Bestimmten dem Spekulativen genommen hat.

Das, was am unbefangensten scheint, ist, daß aufgesucht wird, was der Grundsatz einer spekulativen Philosophie sen; es scheint damit ihr Wesen ausgesprochen zu werden, und ihr nichts angedichtet, angeheftet, verändert zu werden. (Es ist Vorstel= lung der nicht spekulativen Wiffenschaften: Grundsat ift entwe= der Voraussetzung, unbewiesen; oder erfordert Beweis, so ent= hält dieser den Grund.) Von diesem Grundsate wird nun der Beweis gefordert; aber der Beweis fett felbst schon etwas An= deres, etwa die logischen Regeln des Beweises, voraus. Diese logischen Regeln find aber felbst folche Gate, die bewiesen wer= den müßten; fo geht es fort ins Unendliche, - oder eine abso= lute Voraussetzung, der eine andere entgegengestellt werden kann. Allein eben diese Formen von Sat, einem folgenden Beweise u. f. f. kommen in diefer Gestalt dem Spekulativen nicht zu: Hier der Satz und getrennt davon der Beweis; — fondern der Beweis fällt da in den Satz hinein. Der Begriff ist dieses Selbstbewegen, nicht, wie in einem Sage, Ruhenwollen: noch fo, daß der Beweis einen anderen Grund, Mittelbegriff herbei= bringt, andere Bewegung ift, fondern an ihm felbft.

(Dieser Skepticismus gehört dem Verfall der Philosophie und der Welt an. Sextus \*) unterscheidet drei Philosophien. Mit Plato weiß er nicht, was anzufangen.)

Sextus Empiritus\*\*) kommt so z. B. auch auf die spekus lative Idee über den intellectus, daß er sich selbst erkenne, als das Sichselbstdenken des Denkens: Daß das Denken das Densken des Denkens sey, das absolute Denken, "oder daß die Versnunft sich selbst begreift," und in ihrer Freiheit bei sich selbst ist. Dieß sahen wir bei Aristoteles. Um diese Idee zu widerslegen, argumentirt Sextus Empirikus auf folgende Weise: "Die

<sup>\*)</sup> Pyrrhon. Hypot. I, c. 1, § 1-4: Τοῖς ζητοῦσί τι ποᾶγμα, ἢ εὕρεσιν ἐπακολουθεῖν εἰκὸς, ἢ ἄρνησιν εὑρέσεως καὶ ἀκαταληψίας ὁμολογίαν, ἢ ἐπιμονὴν ζητήσεως. — Οἱ μὲν (die ersten) Δογματικοί οἱ περὶ Δριστοτέλην, καὶ Ἐπίκουρον, καὶ τοὺς Στωϊκοὺς, καὶ ἄλλοι τινές. ՝ Ως δὲ περὶ τῶν ἀκαταλήπτων ἀπεφήναντο, οἱ περὶ Κλειτόμανον καὶ Καρνεάδην, καὶ ἄλλοι Δκαδημαϊκοί. Ζητοῦσι δὲ οἱ Σκεπτικοί. "Οθεν ... φιλοσοφίαι τρεῖς.
\*\*) adv. Mathemat. VII, §. 310 — 312.

Vernunft, die begreift, ist entweder das Ganze oder sie ist nur ein Theil." (Von diesem Verhältniß ist hier gar nicht die Rede. Zum Wiffen des Spekulativen gehört, daß es außer dem Entweder=Oder noch ein Drittes giebt; es ist So= wohl, als Auch, und Weder, Noch.) "Ift sie als das Begreifende das Ganze" (die ganze Vernunft), "so bleibt nichts übrig für das Begriffene," den Gegenstand, Inhalt. "Ift die" subjektive "begreifende Vernunft aber nur ein Theil, der" nicht einen anderen Theil begreift (so wird also das Andere nicht be= griffen), fondern "fich selbst begreift: so ist dieser Theil als be= greifender wieder entweder das Ganze," (als das Ganze genom= men in anderer Rücksicht), — so tritt wieder dieselbe Argumen= tation ein, "es bleibt nichts dem Begriffenen übrig," u. f. f. "Der wäre das Begreifende fo ein Theil, daß das Begriffene der andere Theil ist: so begriffe das Begreifende nicht sich selbst," dächte das Denken nicht fich selbst, sondern den anderen Theil; die zwei Theile sind verschieden von einander. — Es erhellt aber, a) daß bei dieser Argumentation eben weiter nichts geschieht, als daß der Skepticismus hier in das Verhältniß des Insich= felbstdenkens des Denkens das Verhältniß (die so flache Kategorie) vom Sanzen und vom Theile nach der gewöhnlichen Werstandesbe= stimmung erst mit hineinträgt, das nicht in jener Idee liegt, obwohl doch auch schon bei endlichen Dingen das Ganze eben von allen Theilen gebildet wird, und diefe Theile das Ganze ausmachen, mithin Theile und Ganzes identisch find. Ganzes und Theil ist nun aber kein Verhältniß der Vernunft zu fich felbst; dieß Verhältniß ist viel zu untergeordnet, ganz ungehörig, um in die spekulative Idee gebracht zu werden. Alsdann B) daß er dieß Verhältniß in dem Sinne als etwas Wahrhaftes unmittelbar gelten läßt, wie in der gemeinen nichtigen Worstellung (die Re= flexion ist so in einem solchen Verhältnisse, hat kein Arges dar= an): Ein Ganzes; also bleibt außer ihm nichts übrig. Aber das Banze ist eben dieß, sich entgegengesetzt zu febn: einmal als

Ganzes einfach dasselbe, als die Theile, — die dasselbe sind, was das Ganze; sie machen zusammen das Ganze aus. Es ist gerade das Sichfelbstbegreifen der Vernunft, wie Ganzes und alle seine Theile, - wenn es in seinem rechten spekulativen Sinne genommen wird. So aber wie Sextus fagt: Es ist nichts außer dem Ganzen; — allerdings: Es felber, als die Viel= heit seiner Theile. Es ist vorausgesetzt, daß Beide als Andere gegen einander verharren; im Spekulativen find Beide Andere, ebenfo find sie aber auch nicht Andere, das Andere ist ideell. Die Argumentation beruht also darauf, daß in die Idee zuerst eine fremde Bestimmung hineingebracht wird, und dann dagegen argumentirt wird, nachdem sie so verunreinigt ist. Das Ver= hältniß vom Ganzen und Theil gehört nicht hierher; es wird eine Bestimmung in die Idee hineingebracht, um fie danach ein= feitig zu isoliren, ohne daß das andere Moment ihrer Bestim= mung hinzugenommen wird. Ebenso ift es, wenn man fagt: Objektivität und Subjektivität find verschieden, also kann nicht ihre Einheit ausgedrückt werden. Man hält fich, fagt man, an die Worte; aber die Bestimmung ist so einseitig, — das An= dere gehört auch dazu, daß diese Unterschiedenheit nicht das ift, was gilt, sondern aufzuheben ift.

Dieß mag genug sehn vom wissenschaftlichen Wesen des Skepticismus; und wir haben damit den zweiten Theil der griechischen Philosophie beendet. Schulze ignorirt diese Stellung des Skepticismus ganz. Schulze giebt Unterscheidung seines Skepticismus vom Alten. Der wahre Unterschied ist, daß Schulze nichts kennt, als  $\alpha$ ) Dogmatismus und  $\beta$ ) Skepticis= mus, — nicht die dritte Philosophie.

Der allgemeine Standpunkt des Selbstbewußt= seyns in dieser zweiten Periode ist allen diesen Philosophien gemein, — die Freiheit des Selbstbewußtsehns durch das Den= ken zu erringen. So weit sehen wir nun im Skepticismus die Vernunst gekommen, daß alles Gegenständliche, es seh des Sehns

oder des Allgemeinen, für das Selbstbewußtsenn verschwunden Der Abgrund des Selbstbewußtsehns des reinen Denkens hat Alles verschlungen, den Boden des Denkens vollkommen rein gemacht, - nicht nur Denken erfaßt, und außer ihm ein erfüll= tes Universum; sondern, positiv ausgedrückt, ist das Resultat, daß das Selbstbewußtsenn sich selbst das Wesen ist. Neußerliche Objektivität ift nicht als ein gegenständlich Sependes, noch als allgemein Gedachtes; sondern das ist: Es ist einzelnes Be= wußtsehn, und das einzelne Bewußtsehn ift allgemein. Wenn es für uns Gegenstand ist, — für es ist dieß nicht sein Gegenstand; sondern es hat daher die gegenständliche Weise. Der Stepticismus zieht kein Refultat, oder drückt feine Rega= tion nicht als etwas Positives aus. Allein das Positive ist nichts Anderes, als das Einfache; oder wenn der Skepticismus auf das Verschwinden alles Allgemeinen geht, so ist sein Zu= stand, Ataraxie, in der That selbst dieses Allgemeine, Ginfache, Sichselbstgleiche, — aber eine Allgemeinheit oder Senn, die All= gemeinheit des einzelnen Selbstbewußtsehns ift. Das fkeptische Selbstbewußtsenn aber ift dieß entzweite Bewußtsehn, das einer Seits die Bewegung, Verwirrung seines Inhalts ist; es ist eben diese Alles sich vernichtende Bewegung, in der ihm ganz gleich= gültig ist, was ihm vorkommt, ganz zufällig, was sich ihm dar= bietet. Es handelt nach Gesetzen, die ihm nicht für wahr gel= ten; es ist ein vollkommen empirisches Daseyn. Auf einer an= deren Seite ist sein einfaches Denken die Ataraxie des Sich= felbstgleichwerdens; aber seine Realität ift vollkommene Zufäl= ligkeit, Verwirrung, - feine Ginheit mit fich felbst etwas voll= kommen Leeres, und die wirkliche Erfüllung jeder Inhalt, der es sey. Es ist in der That der sich völlig aufhebende Wider= spruch, - Einfachheit und reine Verwirrung.

Der Geist dazu gekommen, sich in sich selbst zu vertiesen, erfaßt sich als das Denkende, Letzte, als Unendliches. Das ist Bewußtsehn der Unendlichkeit des Geistes in sich. Der Flor

dieser Philosophien fällt in die römische Welt, wo aus dieser äußerlichen, todten Welt, aus der Abstraktion des römischen Princips (dem Republikanischen, und dem Despotismus der Rai= fer) der Geift in fich zurückgeflohen ift, - aus einem Dasenn, das ihm keine Befriedigung geben könnte, in die Intellektuali= Dieses ift vollkommenes Unglück, Entzweitsenn der tät. Welt in sich. Der Geist könnte nur in sich Versöhnung fin= den. Diese Einsamkeit des Geistes in sich ist zugleich Philoso= phiren. Das Denken ift abstrakt bei sich als todtes Erstarren, und passiv nach Außen; ebenso bewegt es sich aber auch in sich, beachtet alle Unterschiede. Die Eudämonie wird nur innerlich gesucht; das ift Standpunkt eines gebildeten Denkens. Das Individuum forgt so für sich, sucht in sich seine Befriedigung. Darauf geht der ganze Zweck der Welt; Gutes kann nur als individuelles Wirken hervorgebracht werden in jedem einzelnen Falle. In der äußerlichen Wirklichkeit wird nicht vernünftige Welt gefunden. Unter den römischen Kaisern sehen wir be= rühmte Männer, vorzüglich Stoiker, so Antonin und Andere; sie faben dieß aber als Befriedigung ihres Individuums an, jum Gedanken find fie nicht gekommen, durch Institutionen, Sefete, Berfaffungen, der Wirklichkeit Bernünftigkeit zu geben.

Die nächste Stufe, welche das Selbstbewußtsehn erreicht, ist, daß es ein Bewußtsehn über das erhält, was es so geworsten, oder ihm sein Wesen zum Gegenstande wird. Das Selbststewußtsehn ist sich das einsache Wesen; es giebt keine andere Wesenheit mehr für es, als diese, die sein Selbstbewußtsehn ist. Diese ist ihm noch nicht im Skepticismus Gegenstand, sondern sein Gegenstand ist ihm nur Verwirrung. Als Vewußtsehn, ist Etwas für es; in diesem Gegensage ist für das skeptische nur der verschwindende Inhalt, dieser verschwindende nicht in seinem einfachen Bleiben zusammengesaßt. Die Wahrheit desselben aber ist das Zusammensinken desselbstbewußtsehn, und das Sichzum Gegenstandwerden des Selbstbewußtsehns; so

586 Erster Theil. Griech. Phil. Zweiter Abschn. Philos. d. Skeptiker. daß das Wesen die Form eines sependen oder gedachten Allge= meinen zwar hat, aber daß ihm in diesem wesentlich sein Gelbitbewußtsehn nicht ein Fremdes ift, wie im Skepticismus. Es ift fich zugleich a) nicht das unmittelbar nur fepende Einfache, völlig Anderes, wie wenn wir etwa fagen, die Seele ift einfach, unter Seele meinen wir das sehende unmittelbare Einfache; fondern sie ist das einfache Negative, das aus der Bewegung, aus dem Anderssehn in sich zurückkehrt, - das Allgemeine. β) Diese Macht "Ich bin bei mir felbst" und vieses Allge= meine hat sich ebenso die Bedeutung des Seyns, das gegen= ständliches Wesen, — ein Bleiben für es hat, nicht Ver= schwinden, wie bei den Steptitern; sondern die Vernunft weiß, nur sich in ihm zu haben und zu finden. Diese Innerlichkeit des Geistes bei sich selbst hat sich in sich eine Idealwelt aufge= baut, den Grund und Boden der Intellektual=Welt gelegt, eines Reichs Gottes, — Herabkommen zur Wirklichkeit, Ein= heit mit ihr; und das ist der Standpunkt der alexandrini= schen Philosophie.

## Berichtigungen.

C. 211, 3. 4. Statt fie (auf) lies: (auf) fic.

S. 278, 3. 5. Statt eines Punkts fețe hinter Moral ein Semitolon.





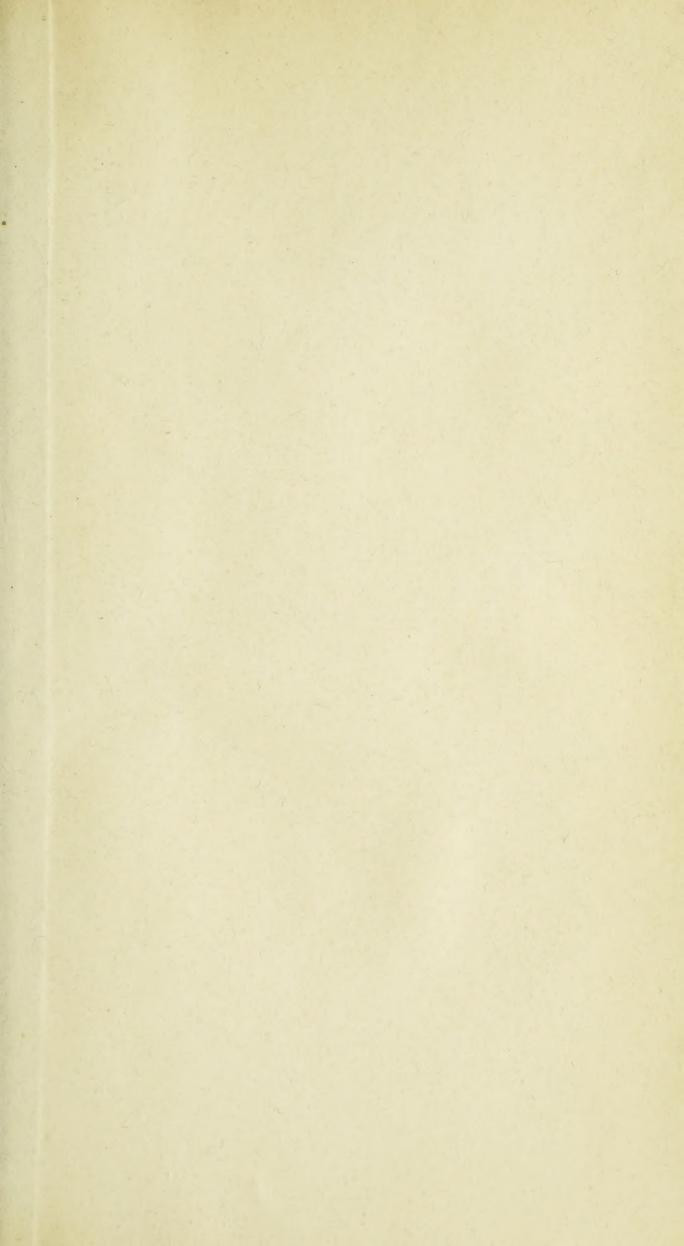



| DATE DUE |    |  |                   |
|----------|----|--|-------------------|
|          |    |  |                   |
| Monding  |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  | N .               |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
|          |    |  |                   |
| 1        | // |  |                   |
|          |    |  |                   |
| GAYLORD  |    |  | PRINTED IN U.S.A. |

